

RQ 45

Glasgow University Library



J. J. 1. 21



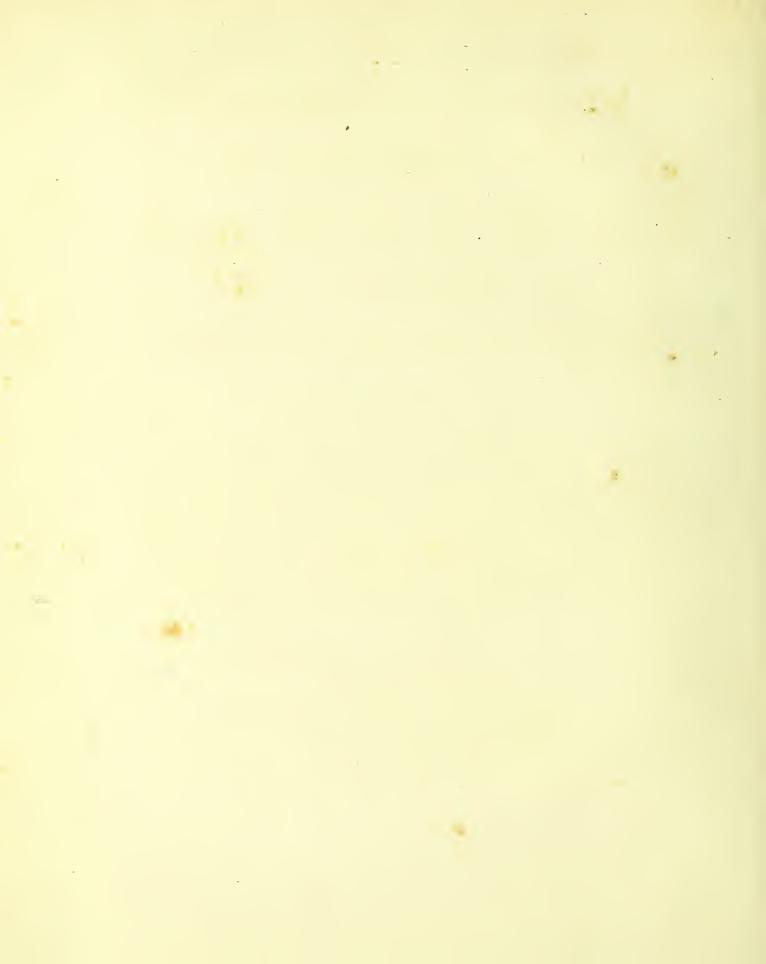

## GETREUE

## DARSTELLUNG UND BESCHREIBUNG

DER IN DER ARZNEYKUNDE GEBRÄUCHLICHEN

# GEWÄCHSE,

WIE AUCH SOLCHER,

WELCHE MIT IHNEN VERWECHSELT WERDEN KÖNNEN,

VON

# DR. FRIEDRICH GOTTLOB HAYNE,

ORDENTLICHEM PROFESSOR AN DER KÖNIGLICHEN FRIEDRICH-WILHELMS-UNIVERSITÄT ZU BERLIN, DER KAISERL. LEOPOLDINISCH-CAROLINISCHEN AKADEMIE DER NATURFORSCHER, DER GESELLSCHAFT NATURFORSCHENDER FREUNDE ZU BERLIN, DER NATURFORSCHENDEN GESELLSCHAFT ZU HALLE, LEIPZIG UND DANZIG, SO WIE DER DES OSTERLANDES, DER GESELLSCHAFT ZUR BEFÖRDERUNG DER GESAMMTEN NATURWISSENSCHAFTEN ZU MARBURG, DER BOTANISCHEN GESELLSCHAFT ZU REGENBURG, DER PHYTOGRAPHISCHEN, SO WIE AUCH DER PHYSIKALISCHEN GESELLSCHAFT ZU GÖTTINGEN, DER MEDICINISCH-BOTANISCHEN GESELLSCHAFT ZU LONDON, DER GESELLSCHAFT FÜR NATURWISSENSCHAFT UND HEILKUNDE ZU HEIDELBERG, DER PHÄRMACEUTISCHEN ZU ST. PETERSBURG, DES APOTHEKERVEREINS IM NÖRDLICHEN DEUTSCHLAND, DES VEREINS ZUR BEFÖRDERUNG DES GARTENBAUES IN PREUSSEN, DER SOCIETÄT DER FORST - UND JAGDKUNDE ZU DREISSIGACKER UND DER MÄRKISCHEN ÖKONOMISCHEN GESELLSCHAFT ZU POTSDAM MITGLIEDE.

ELFTER BAND.

MIT ACHT UND VIERZIG ILLUMINIRTEN KUPFERTAFELN.

BERLIN 1830. AUF KOSTEN DES VERFASSERS.

# REGISTER

# DES ELFTEN UND ZWÖLFTEN BANDES.

| Aconitum altigaleatum  | -     | -     | - | XII.        | 16.         | Laurus Sassafras      | -   | - | -  | - | XII. | 19. |
|------------------------|-------|-------|---|-------------|-------------|-----------------------|-----|---|----|---|------|-----|
| Anthora -              | -     | -     | - | XII.        | 11.         | Liquidambar styracifi | ua  | - | •  | - | XI.  | 25. |
| Cammarum               | -     | -     | - | XII.        | 15.         | Marrubium vulgare     | -   | - | -  | - | XI.  | 40. |
| variabile Napell       | us    | -     | - | XII.        | 12.         | Mentha crispa -       | -   | - | -  | - | XI.  | 38. |
| variabile Neube        | rgens | se    | - | XII.        | 14.         | crispata              | -   | - | -  | - | XI.  | 35. |
| variabile tauricu      | ıın   | -     | - | XII.        | 13.         | piperita -            | -   | - | -  | - | XI.  | 37. |
| Altingia excelsa       | -     | -     | - | XI.         | 26.         | Pulegium              | -   | - | -  | - | XI.  | 39. |
| Artemisia Abrotanum    | -     | ~     |   | XI.         | <b>2</b> 2. | Sylvestris            | -   | - | -  | - | XI.  | 34. |
| Benzoin officinale -   | -     | -     | - | XI.         | 24.         | viridis -             | -   | - | -  | - | XJ.  | 36. |
| Camphora Officinarum   | -     | -     | - | XII.        | 27.         | Nicotiana Tabacum     | -   | - | ~  | - | XII. | 41. |
| Cinnamomum Cassia      | -     | -     | - | XII.        | 23.         | Ocimum Basilicum      | -   | - | -  | - | XI.  | 3.  |
| Culitlawan             |       | -     | - | XII.        | 25.         | Ononis hircina -      | -   | - | _  | - | XI.  | 42. |
| nitidum                |       | -     | - | XII.        | 22.         | repens -              | _   | - | -  | - | XI.  | 44. |
| Sintoc                 | -     | -     | - | XII.        | 24.         | spinosa -             | _   | - |    | - | XI.  | 43. |
| Tamala                 | _     | -     | - | XII.        | 26.         | Phaseolus multiflorus |     | - | -  | - | XI.  | 45. |
| zeylanicum             | cordi | foliu | m | XII.        | 21.         | nanus -               | -   | - | -  | - | XI.  | 47. |
| zeylanicum v           |       |       | - | XII.        | 20.         | vulgaris              |     | _ | -, | _ | XI.  | 46. |
| Citrus Aurantium -     | •     |       | - | XI.         | 28.         | Pulegium vulgare      | _   | - | -  | - | XI.  | 39. |
| medica -               |       |       |   | XI.         | 27.         | Quercus Aegilops      |     | - |    |   | XII. | 47. |
| Clematis Flammula -    |       |       |   | XII.        | 31.         | Cerris                |     | _ |    |   | XII. | 48. |
| recta                  | _     |       | _ | XII.        | 30.         | coccifera             |     |   | -  |   | XII. | 44. |
| Vitalba -              |       | _     |   | XII.        | 32.         | infectoria            | _   |   |    | - | XII. | 45. |
| Convolvulus Scammonia  |       |       |   | XII.        | 35.         | Subcr -               | _   | _ |    | _ | XII. | 43. |
| scoparius              | 4     | _     |   | XII.        | 36.         | tinctoria             | _   | _ |    | - | XII. | 46. |
| Soldanclla             | 7     | -     | - | XII.        | 37.         | Raphanus sativus      |     | _ |    |   | XI.  | 41. |
| Cynanchum monspeliacum | •     | •     | - | XII.        | 42.         | Rheum australc -      | -   | - |    | _ | XII. | 6.  |
| Dryobalanops Camphora  | _     | -     | - | XII.        | 17.         | compactum             |     |   |    | - | XII. | 9.  |
|                        |       | -     |   |             | 28.         | palmatum              | _   | - | •  |   | XII. | 10. |
| Guajacum officinale -  | -     | -     | - | XII,<br>XI. | 12.         | rhaponticum           | -   | • | -  |   | XII. | 7.  |
| Hymenaea Candolliana   | -     | -     | - |             | 8.          | undulatum             | -   | - | -  | - | XII. | 8.  |
| confertiflora          | •     | -     | • | XI.         | _           | Rosa alba             | -   | • | -  | - | -    | 31. |
| confertifolia          | -     | •     | - | XI.         | 9.          |                       | -   | • | -  | - | XI.  |     |
| Courbaril              | -     | -     | - | XI.         | 10.         | canina -              | -   | - | -  | - | XI.  | 32. |
| latifolia              | -     | -     | - | XI.         | 7.          | centifolia -          | -   | - | -  | - | XI.  | 29, |
| Martiana -             | -     | -     | - | XI.         | 15.         | gallica -             | -   | - | -  | - | XI.  | 30. |
| Olfersiana             | -     | -     | - | XI.         | 14.         | moschata              | -   | - | -  | - | XI.  | 33, |
| Sellowiana             | -     | -     | - | XI.         | 16.         | Rubia tinetorum       | -   | - | -  | - | XI.  | 4.  |
| -0                     | -     | -     | - | XI.         | 13.         | Sassafras officinale  | -   | - | -  | - | XII. | 19. |
| stilbocarpa            | -     | -     | - | XI.         | 11.         | Scilla maritima -     | -   | - | -  | - | XI.  | 21. |
| · on other             | -     | -     | - | XI.         | 6.          | Styrax officinalis    | -   | - | -  | - | XI.  | 23. |
| Illicium anisatum -    | -     | -     | - | XII.        | 29.         | Benzoin               |     | - | -  | - | XI.  | 24. |
| Ipomoea Purga -        | -     | -     | - | XII, 33     |             | Trachylobium Gaertn   |     |   | •  | - | XI.  | 19. |
| Iris florentina        | -     | -     | - | XII.        | 1.          | Horne                 |     |   | m  | - | XI.  | 18. |
| foetidissima           | -     | -     | - | XII.        | 5.          | Martia                | rum | - | -  | • | X1.  | 17. |
| germanica              | -     | -     | - | XII.        | 2.          | Thymus Serpyllum      | -   | - | -  | - | XI.  | 1.  |
| pallida                | -     | -     | - | XII.        | 3.          | vulgaris              | -   | - | -  | - | XI.  | 2.  |
| Pseud-Acorus -         | -     | -     | - | XII.        | 4.          | Vateria indica -      | -   | - | -  | - | X1.  | 5.  |
| Laurus nobilis         | -     |       | - | XII.        | 18.         | Verbascum phlomoide   | s   | - | •  | - | XII. | 40. |
| Cassia                 | -     | -     | - | XII.        | 23.         | thapsiforn            | 1e  | - | -  | - | XII. | 39. |
| Camphora -             | Ma    | -     | - | XII.        | 27.         | Thapsus               | -   | - | -  | - | XII. | 38. |
| Cinnamomum -           | -     |       | - | XII, 20     | .21.        | Vicia Faba -          | -   | - | -  | • | XI.  | 48. |
| Culitlawan -           | -     | -     | - | XII.        | 25.         | Vouapa phaselocarpa   |     | - | -  | - | XI.  | 20. |
|                        |       |       |   |             |             | • •                   |     |   |    |   |      |     |

Digitized by the Internet Archive in 2016

#### SERPYLLUM. THYMUS

#### GYMNOSPERMIA. DIDYNAMIA

#### THYMUS.

Der Kelch 2-lippig: der Schlund durch einen Bart geschlossen; die Oberlippe 3-zähnig; die Unterlippe 2-zähnig. Die Blumenkrone 2-lippig: die Oberlippe ausgerandet; die Unterlippe 3-spaltig.

Thy mus Serpyllum mit niederliegendem oder fast aufrechtem Stengel, mehr oder weniger breiten, stumpfen, flachen, meist nur an der Basis wimprigen Blättern und quirlständigen oder gequirlt-kopfständigen Blumen. (T. caule declinato vel suberceto, foliis magis minnsve latis obtusis planis plerumque basi tantum ciliatis, floribus verticillatis vel verticillato-capitatis.)

Thymus (Serpyllum) floribus capitatis, caulibus decumbentibus, foliis planis obtusis basi ciliatis, Linn. Spec. plant. ed. 2. T. II. p. 825. ed. Willd. T. III. P. I. p. 138. Roth Flor. germ. T. I. p. 259. T. II. P. II. p. 38. Hoffm. Deutschl. Flor. ed. 2. P. I. S. II.

Serpyllum vulgare minus et majus, Serpyllum augustifolium hirsutum et Serpyllum foliis eitri odore. Č. Bauh. pin. p. 220.

Serpyllum vulgare minus, capitulis lanuginosis. Tourn. inst. p. 197. Serpyllum vulgare. Dod. Pempt. p. 277.

Feld - Thymian, wilder Thymian, Feldkümmel, Reinkümmel, Quendel, Quänlein, Feldpoley, wilder Poley, Kühnlein, Kündel, Kündelkraut, Hühnerkraut, Hübnerkohl.
Wächst in ganz Deutschland, so wie auch in allen übrigen Ländern Europens, auf Sonnenhü-

geln und andern trocknen, sandigen Orten und auch in Laub- nnd Nadelwäldern. Blühet vom Junius bis iu den September. t.

Die Wurzel holzig, sehr viele dünne Wurzelfasern hervortreibend.

Der Stengel einzeln oder vielfach aus einer Wurzel, holzig, bald kurz und einen diehten Rasen bildend, bald verlängert und niederliegend oder an der Basis kriechend, oder aufwärtsgebogen oder auch fast aufrecht, meist ästig, selten völlig kahl, gewöhnlich mit kürzern oder längern Haaren entweder durchaus oder, wie meist, nur an den Kanten besetzt. Die Blätter gegenüberstellend, in den Blattstiel herablaufend, schmaler oder breiter, stumpf oder

zugerundet, am Rande völlig kahl, oder bald an der Basis, bald am ganzen Rande wimperig, dem bewaffneten Auge durchscheinend-getüpfelt, völlig kahl oder auch mit wenigen oder mehreren Haaren besetzt, unterhalb mit mehr oder weniger hervorragenden Nerven oder Rippen begabt.

Die Blumen größer oder kleiner, kurz gestielt, von mehr oder minder starkem, eigenthümlichem

oder citronenartigem Geruche, quirlständig.

Die Quirle wenigblumig, entferntstehend oder genähert, oder auch zusammenstofsend und

einen mehr oder weniger dichten Kopf bildend.

Der Kelch. Eine einblättrige, geröhrte, zweylippige, mehr oder weniger behaarte, grüne oder mehr oder weniger gefärbte, bleibende Blüthendecke. Der Schlund durch einen Bart gesehlossen. Die Oberlippe aufwärtsgebogen, breit, dreyzähnig, gewimpert, mit gleichen, spitzigen Zähnen. Die Unterlippe schmal, zweyzähnig, gewimpert, mit fast borstenförmigen Zähnen, fast von der Länge der Oberlippe.

Die Blumenkrone einblättrig, rachenförmig, von dem Lilarothen mehr oder weniger ins Purpurrothe fallend, oder auch weis; Die Röhre von der Länge des Kelchs oder auch kürzer. Der Schlund klein. Die Oberlippe aufreeht, flach, ausgerandet, zuweilen ganz. Die Unterlippe

größer, abwärtsstehend, dreytheilig. mit zugerundeten Zipfeln.

Das Honiggefäß. Eine becherförmige, ganzrandige, die Basis des viertheiligen Fruchtkno-

tens umschliefsende Drüse.

Die Staubgefäse. Staubfäden vier. etwas einwärtsgekrümmt: zwey länger; alle bald einge schlossen in der Blumenkrone, bald aus derselben hervorragend, wenn sie nicht, wie zuweilen, gänzlich fehlen. Die Staubkölbehen gepaart, hell-lilaroth.

Der Stempel. Der Fruchtknoten viertheilig. Der Griffel fadenförmig, länger als die Staubgefäße. Die Narbe zweytheilig, mit pfriemförmigen, spitzigen Zipfeln.

Die Fruehthülle. Karyopsen \*) vier, umgekehrt eyförmig, kaffeebraun, eingesehlossen von dem bleibenden Kelehe.

Der Same von der Gestalt der Karyopse: das Eyweifs versehwunden; der Embryo gerade; die Kotyledonen verwachsen.

Thymus Scrpyllum erseheint durch Abänderung, welche jeder seiner Theile erleidet, in sehr vielen Formen, von denen mehrere zu eignen Arten erhoben worden sind. Die Kennzeichen aber, welche diese Arten unterscheiden sollen, sind so sehwankend, daß selten das eine mit dem andern bestimmt und zu gleicher Zeit vorkommt, weshalb diese Arten selbst höchst sehwankend und unbestimmt bleiben und daher auch nur als Varietäten in Betracht kommen können. Es gehören hierher: Thymus angustifolius \*\*), latifolius, exserens, includens, sylvestris, citriodorus, subcitratus, ja auch lanuginosus, so wie auch der von Fries (Novitiae Florae Succiae ed. alt. p. 197.) beschriebene Thymus Chamaedrys nur zu den breitblättrigen Abändrungen zu rechnen ist. — Zu den verschiedenen Formen, in welchen dieses Gewächs vorkommt, gehört anch noch eine Mißsgestalt, welche durch den Stieh eines Insects an den Spitzen der Zweige entsteht, wodurch die Ausbildung der Blumen verhindert wird und das ganze Gewächs mehr zottig erscheint.

Man sammelt von diesem kleinen Strauehe die blühenden Zweige und bewahrt sie in dem Arzneyvorrath unter dem Namen Herba Serpylli auf, und zwar wird hierzu die mit Citronengeruch begabte Abändrung vor den übrigen vorgezogen. Bey dem Trockneu gehen nach Remler's Beobachtung  $\frac{23}{2}$  seines Gewichts an Feuchtigkeit verloren. Durch die Destillation mit Wasser erhielt Baumé aus 30 Pfunden nur eine halbe Drachme ätherischen Öhls, Hagen hingegen aus 15 Pfunden vier Serupel. Es ist von röthlich-gelber Farbe, von starkem Geruche und diesem ähnlich-gewürzhaftem Geschmacke. Wenn es längere Zeit aufbewahret wird, so schießen zuweilen Krystallen darin an, welche man für Kampher gehalten hat.

Demnaeh gehört dieses Gewäehs zu den ätherisch-öhligen Mitteln, und wird auch als solches theils zu Kräuterkissen, theils zu Weinaufgüssen angewandt, so wie man auch den über dasselbe abgezogenen Weingeist, Spiritus ScrpyIli, als äußerliches Mittel aufbewahrt.

## Erklärung der Kupfertafel.

Das Gewächs in einigen der vorkommenden Formen nach Verschiedenheit der Richtung, Breite der Blätter, Behaarung u. dgl. Die Zergliederung von einem Individuum der obern Form genommen.

Fig. 1. Eine *Blume* vergrößert.
2. Der *Kclch* derselben und

- die Blumenkrone an der Unterlippe aufgesehnitten und ausgebreitet, stark vergrößert.
- 4. Eins der kürzern und eins der längern Staubgefässe, so wie auch
- 5. der Stempel, noch stärker vergrößert.6. Eine Karyopse vergrößert und auch

7. der Quere und

- 8. der Länge nach durchschnitten.
- \*) Schon in dem aehten Bande, wo ieh mehrere Gewäehse aus der Familie der Labiaten zu bearbeiten hatte, wollte ich die sogenannten naekten Samen als Früchte, was sie wirklich sind, besehreiben; mieh hielt damals aber die Benennung der Ordnung "Gymnospermia" davon ab; und um mein Werk mit Einheit zu bearbeiten, konnte ich Gymnospermia nicht wohl mit Tomogynia vertausehen. Ohne nun aber die Benennung der Ordnung zu ändern, erlaube ieh mir jetzt dennoch die hier vorkommenden kleinen Früchte mit dem nach de Candolle für sie augenommenen Namen zu bezeiehnen, also wirklich als Früchte zu besehreiben, und zwar aus dem Grunde, weil ieh mir lieber eine hier nieht viel bedeutende Inconsequenz zu Sehulden kommen lassen will, als länger gegen die Wahrheit zu handeln.
- \*\*) Dieser ist, wie Fries (Novitiae Flor. Sueciae ed. alt. p. 169.) erweist, die Hauptform, die erste Varietät, der wahre Thymus Serpyllum des Linné. Auch Wahlberg ist derselben Meinung.

# THYMUS VULGARIS.

## DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA.

### THYMUS.

Der Kelch 2-lippig: der Sehlund durch einen Bart geschlossen; die Oberlippe 3-zähnig; die Unterlippe 2-zähnig. Die Blumenkrone 2-lippig: die Oberlippe ausgerandet; die Unterlippe dreyspaltig.

Thymus vulgaris mit aufrechtem oder aufwärtsgebogenem Stengel, rautenähnlich-eyrunden, kalilen oder weiehharigen, am Rande zurückgekrümmten Blättern und quirlstäudigen oder fast kopfartig-quirlständigen Blumen. (T. eaule erecto vel adscendente, foliis rhomboides-ovatis glabris vel pubescentibus margine recurvatis, floribus verticillatis vel subcapitato-verticillatis.) Thymus (vulgaris) erectus, foliis revolutis ovatis, floribus verticillato-spicatis. Linn. Spec. plant. ed. 2. T. II. p. 825. ed. Willd. T. III. P. I. p. 139.

a. angustifolius foliis angustioribus.

Thynus vulgaris folio tenuiore. C. Bauh. pin. p. 219.

β. latifolius foliis latioribus.

Thymus vulgaris folio latiore. C. Bauh. pin. p. 219.

Thymus durius. Dodon. Pempt. p. 276.

y. supinus caule depresso.

Thymus supinus candicans odoratus. Tourn. Inst. p. 196.

δ. microcephalus floribus minoribus capitato-verticillatis.

Thymus eapitulis minoribus, massiliensis. Tourn. Inst. p. 196.

Gemeiner Thymian, Thymel, römischer Quendel, welscher Quendel, Bienenkraut, Demuth, Wächst im südlichen Europa auf bergigen und steinigen Gegenden z. B. in Spanien, Italien. Languedoe und der Provence, und kommt auch in Sibirien vor.

Blühet im Junius. 5.

Die Wurzel holzig, sehr viele dünne Wurzelfasern hervortreibend.

Der Stengel vielfach aus einer Wurzel, holzig, anfangs aufrecht, im ältern Zustande niederliegend, an der Basis kriechend und aufwärtsgebogen, vielästig, kahl, einen halben Fuß und etwas darüber hoch. Die Aste fast stielrund, unten, so wie der Stengel, mehr oder weniger bräunlichpurpurroth, oben aber grün, unten durch zurückgesehlagene Haare, oben durch ausgebreitete weichhaarig.

Die Blätter gegenüberstehend, in den Blattstiel herablaufend, rautenähnlich-eyrund, mehr oder weniger breit, etwas spitzig, am Rande zurückgekrümmt, dem bewaffneten Auge durchscheinend-ge-

tüpfelt, kahl oder weichlaarig.

Die Blumen größer oder kleiner, kurz gestielt, von eigenthümliehem Geruche, quirkständig. Die Quirle wenigblumig, aufangs genähert, und daher fast kopfartig, nachher entfernt-

Der Kelch. Eine einblättrige, geröhrte, zweylippige, mehr oder weniger behaarte, grüne oder gefärbte, bleibende Blüthendecke. Der Schlund durch einen Bart gesehlossen. Die Oberlippe etwas aufwärtsgebogen, breit, dreyzähnig, gewimpert, mit spitzigen Zähnen. Die Unterlippe sehmal, zweyzähnig, gewimpert, mit fast borstenförmigen Zähnen, fast von der Länge der Oberlippe.

Die Blumenkrone einblättrig, rachenförmig, weiß oder mehr oder weniger ins Purpurroth fallend, wie besonders vor dem Blülien. Die Röhre länger als der Kelch. Der Schlund klein. Die Oberlippe aufrecht, flach, tief ausgerandet. Die Unterlippe größer, abwärtsstehend, drey-

spaltig mit zugerundeten Zipfeln.
Das Honiggefäß. Eine beeherförmige, ganzrandige, die Basis des viertheiligen Frueht. knotens umschließende Drüse.

Die Staubgefäse. Staubfäden vier, gerade: zwey länger, gewöhnlich von der Länge der Blumenkrone oder auch länger als dieselbe, Die Staubkölbehen gepaart, hell-lilaroth.

Der Stempel. Der Fruchtknoten viertheilig. Der Griffel fadenförmig, länger als die Staubge-

fäße. Die Narbe zweytheilig mit pfriemförmigen, spitzigen Zipfeln.

Die Fruchthülle. Karyopsen \*) vier, umgekehrt-eyförmig, kassebraun, eingeschlossen von dem blei-

Der Same von der Gestalt der Karyopse: das Eyweifs versehwunden; der Embryo gerade; die Kotyledonen verwachsen.

Thymus vulgaris ist fast chen so, wie Thymus Scrpyllum, mancher Abweichung unterworfen, und daher hat man auch von früherer Zeit her sehon vier Varietäten unterschieden.

Man sammelt von ihm ebeufalls die blühenden Zweige und hebt sie unter dem Namen *Herba* Thymi auf. Da er nur im südlichen Europa vorkommt, so wird er zum Gebrauche bev uns in Gär-

ten angebanet. Beym Trocknen verliert er nach Remler's Beobachtung seines Gewichts an Feuchtigkeit. Die Menge des aus ihm zu erhaltenden ätherischen Öhles, Oleum Thymi acthereum welches eine rothbranne Farbe, und bey dem eigenthümlichen Geruche des Thymians, einen scharfen Geselmaek besitzt, ist von mehreren Beobachtern sehr verschieden angegeben. So erhielt Baumé 1/85, Lewis hingegen nur 1/812 von dem Gewicht des dazu verwandten frisehen Gewächses im blühenden Zustande. Wenn es länger aufbewahrt wird, so sehiefsen Krystallen in ihm an, die fast als Kampher erscheinen, jedoch gegen einige Reagentien sieh etwas anders zeigen. Von Dörffurt werden sie für Benzoësäure gehalten.

In therapeutischer Hinsicht kommt dieses Gewächs ganz mit dem Thymus Serpyllum überein, und wird auch auf gleiche Weise zu Kräuterkissen und dergleichen angewendet; überdies aber findet es auch noch in der Küche seine Anwendung.

### Erklärung der Kupfertafel.

Das Gewächs in natürlicher Größe, und zwar von der Varietät a nur ein Zweig von einem in Spanien gesammelten Exemplar; von der Varietät \beta hingegen ein bey uns im Garten gezogenes Exemplar. Die Zergliedrung nach letztrem,

Fig. 1. Eine Blume vergrößert. 2. Die Blumenkrone an der Unterlippe der Länge nach aufgeschnitten und ausgebreitet, stark vergrößert.

3. Ein Staubkölbehen, sehr stark vergrößert.

4. Der Stempel, stark vergrößert. 5. Der Kelch, sehr stark vergrößert. 6. Eine Karyopse in natürlieher Größe.

7. Dieselbe vergrößert und

8. der Quere nach durchschnitten.

\*) Ich würde mich hier, so wie es von mehreren geschieht, zur Bezeichnung dieser kleinen Friichte des Ausdrucks Achene, und zwar in dem Sinne, wie Richard die Achene von der Karyopse unterschieden hat, bedienen; aber da das Unterscheidende nach Richard, blofs darauf beruhet, ob der Same frey in der Fruchthülle liegt, oder ob er mit derselben verwachsen ist, so würde nicht selten, wenn man streng darnach urtheilen wollte, eine Achene zur Caryopse werden, z. B. bey den Compositis. Besser unterscheidet man daher nach de Condolle, wenn man unter Karyopse nur solche kleine Frucht versteht, welche ein- oder auch mehrfach über dem Kelche sich befindet (Gramineae, Lahiatae, Boragineae und die meisten Potentillaceae), unter Achene hingegen, wenn der Kelch diese kleine Frucht krönt, und da unterscheide ich dann: die einfache, Ach. symplex (Compositae, Dipsaceae, mehrere Valerianeae), die gepaarte, didymum (Stellulatae) und die zweygehäusige, dicoccum (Umbelliferae). Hiernach aber wurde ich bey Cannahis sativa und Hamulus Lupulus (Band VIII. n. 35 u. 36.) wo ich diese kleiner Ericht. nen Früchte nach Richard Achenen nannte, jetzt als Karyopsen betrachten.

## OCIMUM BASILICUM.

## DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA.

#### OCIMUM.

Der Keleh 2-lippig: die Oberlippe ungetheilt, rundlich; die Unterlippe 4-spaltig. Die Blumenkrone rachenformig: die eine Lippe nach oben gerichtet, 4-spaltig; die andre Lippe nach unten gerichtet, ungetheilt. Die Staubgefässe niederliegend: zwey mit einem Fortsatze an dem Staubfaden.

Oeimum Basilicum mit sehwach weiehhaarigen Ästen, eyrunden, kahlen, meist sägenartigen Blättern und gewimperten Kelchen, die viel kürzer sind, als die Nebenblätter und Blumenkronen. (O. ramis laeviter pubescentibus, foliis ovatis glabris plerumque serratis, calveibus eiliatis braeteis corollisque multo brevioribus.)

Ocimum (Basilieum) foliis ovatis glabris, calycibus ciliatis. Linn. Spec. plant. ed. 2. T. II. p. 833. ed. Willd. T. III. P. I. p. 161.

a. vulgatum foliis planis odore proprio.
Ocimum caryophyllatum majus. C. Bauh. pin. p. 226.

b. caryophyllatum foliis planis odore caryophyllato.
Ocimum caryophyllatum foliis planis odore caryophyllato.

Oeimum earyophyllatum maximum. C. Bauh. pin p. 226.

y. citratum foliis planis, odore eitrato.

Ocimum citri odore. C. Bauh. pin. p. 226.

8. anisatum foliis planis, odore anisato. Ocimum anisi odore. C. Bauh. pin. p. 226.

z. maculatum foliis undatis maculatis.

Oeimum latifolium maeulatum vel erispum. C. Bauh. pin. p. 226.

ζ. laciniatum foliis serrato-laciniatis.

Oeimum foliis fimbriatis viridibus. C. Bauh. pin. p. 225.

7. bullatum foliis bullatis.

Ocimum viride, foliis bullatis. C. Bauh. pin. p. 225.

Gemeines Basilienkraut, großes Basilienkraut, Basilien, Braunsilge, Grünkraut, Hirnkraut. Wächst in Ostindien und Persien.

Blühet im Julius und August. O.

Die Wurzel einjährig, senkrecht, kaum von der Dieke des Stengels, gegen die Spitze alhnälig sich verdünnend, ineist vielbeugig, überall abwärtsstehend-ausgebreitete, versehieden gebogene Wurzelfasern hervortreibend.

Der Stengel aufrecht, ästig, vierseitig, kalıl, markig, bald grün, bald mehr oder weniger, besonders am obern Theile, bräunlich- oder sehwärzlich-purpurroth, ein bis zwey Fus hoeh. Die

Aste dem Stengel ähnlich, gegenüberstehend. sehwach, weichhaarig.

Die Blätter gegenüberstehend, lang gestielt, eyrund, an der Basis versehmälert, an der Spitze etwas spitzig, am Rande theils ganz, theils sägenartig und nur gegen die Basis ganzrandig, auf beiden Flächen kahl, bald grün, bald bräunlich- oder sehwärzlich-purpurroth, oder auch gesleckt, auf der untern Fläche viel blasser.

Die Blumen gestielt, quirlständig von eigenthümliehem, nelken-, eitronen- oder anisartigem Geruehe. Die Quirle seelnsblumig, nebeublättrig, entferntstehend. Die Nebeublätter gegenüberstehend, zwey unter jedem Quirl, gefärbt; die untern durch Metamorphose der stengelständigen Blätter nur als blüthenständige Blätter erseheinend, langgestielt, eyrund, vollkommen kahl; die obern kürzer gestielt, länglich, gewimpert und nicht selten weichhaarig.

Der Kelch. Eine einblättrige, kurzgeröhrte, zweylippige, bleibende Blüthendecke: Die Oberlippe flach, kreisrund, ganz, gewimpert, meist mehr oder weniger gefärbt. Die Unterlippe sehmä-

ler und länger als die Oberlippe, tief vierspaltig, mit spitzigen, gewimperten Zipfeln.

Die Blumenkrone einblättrig, rachenförmig, umgekehrt, schneeweiß: die Röhre sehr kurz. Die eine Lippe nach oben gerichtet, aufwärtsgebogen, sehr breit, schwach vierspaltig, mit gleichen, zugerundelen Zipfeln Die andre Lippe nach unten gerichtet, niederliegend, spathelförmig, ganz, sägenartig-gekerbt, schmaler und länger als die Oberlippe,

Das Honiggefüß. Eine becherförmige, vierzähnige, die Basis des Fruchtknotens umschliesende Drüse, deren vierter, an der Unterlippe liegender Zahn kürzer ist, oder gänz-

lich fehlt.

Die Staubgefäse. Staubfäden vier, niederliegend: zwey etwas länger; zwey gegen die Basis gekrümmt und mit einem pinselförmigen nach unten gerichteten Fortsatze begabt. Die Staubkölbehen rundlich, zweyfächrig, aufrecht.

Der Stempel. Der Fruchtknoten viertheilig. Der Griffel fadenförmig, von der Richtung und Länge der längern Staubgefäse. Die Narbe zweyspaltig mit ungleichen Zipfeln.

Die Fruchthülle. Karyopsen vier, umgekehrt-eyförnig, rufsbraun, vor der völligen Reife zottig und mit einer schleimig-fleischigen, birkenweißen Haut überzogen, und daher steinfruchtartig.

Der Same von der Gestalt der Karyopse: das Eyweifs fast hautartig; der Embryo gerade; die Kotyledonen fleischig, auf einer Seite gewölbt, auf der andern flach; das Würzelchen nach unten gerichtet.

Man sammelt von dieser Pflanze das Kraut, Herba Basilici, uud bauet sie deshalb, so wie ihres angenehmen Geruchs wegen, in den Gärten. Ihr starker aromatischer Geruch zeigt, dafs bey ihr der vorwaltende Grundtheil im ätherischen Ohle liegt, was überhaupt der Familie der Labiaten eigen ist. Sie gehört daher zu den ätherisch-öhligen Mitteln, und wird auf gleiche Art wie der Thymus vulgaris und Serpyllum angewendet. Auch bedient man sich ihrer in der Küche als gewürzliaften Zusatz zu den Speisen,

## Erklärung der Kupfertafel.

Die Wurzel nebst dem untern Theile des Stengels, und der obere Theil des Gewächses in natürlicher Größe.

Fig. 1. Eine Blume in natürlicher Größe.

2. Der Kelch von unten betrachtet und

3. die Blumenkrone der Länge nach aufgeschnitten und ausgebreitet, vergrößert. 4. Der untere Theil eines Staubfadens mit dem pinselförmigen Fortsatze und

5. ein Staubkölbehen von der vordern und hintern Seite gesehen, stark vergrößert. 6. Der Stempel, an welchem sich noch die Unterlippe des Kelches befindet, um die Richtung anzudeuten, in welcher man bemerken kann, dass der vierte Zahn der Honigdrüse fehlt, vergrößert.

7. Eine Karyopse in Wasser aufgeweicht, in natürlicher Größe, und

8. vergrößert.

9. Dieselbe im trocknen Zustande und vergrößert, so wie auch

10. dieselbe der Quere und

11. der Länge nach durchschnitten.

# RUBIA TINCTORUM.

# TETRANDRIA MONOGYNIA.

RUBIA.

Der Kelch überständig, undeutlich 4- (selten 3- oder 5-) spaltig oder fehlend. Die Blumenkrone rad - oder glockenförmig, 4- (sellen 3- oder 5-) spaltig. Der Grif-

fel 2-theilig. Die Achene gepaart, steinfruchtartig.

Rubia tinctorum mit stachligem Stengel, einjährigen lanzettförmigen am Rande und am Kiele stachligen Blättern, von denen die untern vier- und seehsfach, die obern fünf- und vierfach sind, meist fünfspaltigen Blumenkronen und kahlen Früchten. (R. caule aculeato, foliis aunuis lanccolatis margine carinaque aculcatis, inferioribus quaternis senisve, superioribus quinis quaternisve, corollis plerumque quinquesidis, fructibus glabris.

Rubia (tinetorum) foliis senis lanceolatis annuis margine carina cauleque aculeatis, corollis sub-

quinquesidis, baccis glabris nigris. Spreng. Syst. veg. Vol. I. p. 396.
Rubia tinetorum; soliis senis (annuis) lanceolatis supra glabris, margine carinaque subtus scakubia tinetorum; tolis senis (annuis) lauceolatis supra glabris, margine earinaque siblus scabris caule herbaeco aculeato (corollae lobis oblongis subcallosis.) Röm. et Schult. Syst. veg. Vol. III. p. 209. Willd. Enum. plant. h. b. Ber. P. I. p. 155.

Rubia (tinetorum) foliis annuis, caule aculeato. Linn. Spec. plant. ed. Willd. T. I. p. 603.

Rubia (tinetorum) foliis subsenis. Linn. Spec. plant. ed 2. T. I. p. 159.

Rubia tinetorum. Mert. u. Koch. Deutschl. Flor. Band I. p. 798. Roth. Enum. plant. germ. P. I. S. I. p. 459. Hoffm. Deutschl. Flor. ed. 2. P. I. S. I. p. 75.

Rubia tinetorum saliva. C. Bauh. pin. p. 333.

Färber - Röthe, Krapp, Grapp, Meergrapp, Färberwurzel.

Wächst im südlichen Europa und Klein-Asien auf Feldern und an Hecken.

Riühet im Julius. 24.

Blühet im Julius. 24.

Die Wurzel ausdanernd, wurzelstockig, tief unter der Erde kriechend, durch lange, lang gegliederte, hell-blutrothe, hin und wieder gelbliche Wurzelsprossen, ungefähr von der Dicke einer Gänsefeder, die aus den Gliedern viele kurze Wurzelfasern und aus den Gelenken gegenüberstchende Keime hervortreiben.

Der Stengel. Mehrere aus einer Wurzel; am untern Theile aufrecht, ästig, vierseitig, an den Kanten mit zurückgekrümmten kleinen Stacheln besetzt, zwey bis drey Fuß lang.
Die Blätter quirlständig, sitzend, lanzettförmig, an beiden Enden versehmälert, spilzig, kahl, am Rande und am Kiele mit zurückgekrümmten, kleinen Stachelu besetzt; die untersten der stengelständigen vierfach, die übrigen sechsfach; die astständigen fünf- und vierfach; die blüthenständigen zweyfach, gegenüberstehend.

Die Blumen gestielt, fast doldentraubenständig.

Die Doldentrauben fast afterdoldieht, gipfelständig, an der Spitze des Stengels mit denen der obersten Äste zuweilen gleichsam eine beblätterte Rispe bildend. Die Blumensticle meist gedreytheilt mit kleinen Stacheln besetzt.

Der Kelch. Eine überständige, sehr kleine, sehr unvollkommen fünf., seltner vierzähnige Blüthendecke.

Die Blumenkrone einblättrig, fast glockenförmig, meist fünf-, seltner vierspaltig, laureolagelb:

die Zipfel länglich-eyrnnd mit einer einwärtsgebogenen, dicklichen Vorspitze.

Die Staubgefäse. Staubfäden fünf, seltner vier, pfriemförmig, kurz, der Blumenkrone eingefügt. Die Staubkölbehen linienförmig, zweyfächrig, dieht über der Basis mit dem Rücken an der Spitze des Staubfadens befestigt.

Der Stempel. Der Fruchtkuoten unterständig, zweylappig, zweyfächrig. Der Griffel tief-zwey-

theilig. Die Narben fast kopfförmig.

Die Fru ehthülle. Die Achene gepaart — durch Fellsehlagen oft aber nur einfach —, rundlich steinfruchtartig, kahl, anfangs röthlich, nachher bey völliger Reife pechschwarz.

Der Same rundlich, auf einer Seite gewölbt, auf der andern mit stark vertiefter Grube: das Ey-

weiss der Gestalt des Samens entspreehend, hornartig-schneeweiss; der Embryo gekrümmt, im Eyweis liegend, milehweis, die Kotyledonen flach, sehief elliptisch; das Würzelchen kenlenförmig, von der Länge der Kotyledonen.

Die Wurzel dieses Gewächses, Krappwurzel, Radix Rubiae tinctorum, genannt, wird nicht allein zum Arzneygebrauch, sondern auch zu Lackfarben und zum Färben wollner und banmwollner Zenge angewendet, weshalb sie auch in Frankreich, Italien, Holland, der Schweiz und in mehreren Gegenden Deutschlands gebauet wird. Die aus der Levante und Avignon hält man für die beste; und solche muss durchaus roth seyn. Um sie zum Färben anzuwenden, wird sie geschält, getrocknet und gemahlen, und alsdann, in Tonnen gepackt, drey Jahre hindurch aufbewahrt, wo sie dann, nach der herrschenden Meining, erst als brauchbar unter dem Namen Krapp, Grapp oder Röthe in den Handel kommt. Um den Farbestoff der Krappwurzel keunen zu lernen, haben mehrere Chemiker dieselbe untersucht, wohin Bertholet, Watt, Chaptal, Hausmann, Bucholz, John, Wagler, Vitalis, Kastner, Colin n. Robiquet, Kuhlmann, Köchlin u. Zenneck gehören. Bucholz fand in 100 Theilen der Wurzel: harziges Krapproth 1,2; extractives Krapproth 39,0: rothbraune, in Kali lösliche Materic 1,9; beißenden Extractivstoff 0,6; rothbraunes Gummi 9,0; Holzsaser, noch etwas röthlich 22.5; nur in Kali lösliche Substanz 4,6; pstanzensaures Kalksalz mit Farbestost 1,8; Wasser 12,0; Verlust 7,4. Kuhlmann sand (Ann. de Chim. et de Phys. T. XXIV. p. 225): rothen Farbestost; fahlen Farbestost; Holzsaser; Pstanzensäure; schleimige Materie; pstanzlich-thierische Materie; Gmmi; Zucker; bittern Stoss; ricchendes Harz; salzige Theile der Asche. Ferner 20 Gramm dieser Wurzel gaben ihm durch Einäscherung 1.49 Gramm Asche, die weiße und ganz geschmolzen war. In dieser fand er: halbkohlensaures Kali 0.118; schwefelsaures Kali 0.032; phosphorsaures Kali 0.037; salzsaures Kali 0.703; kohlensauern Kalk 0.467; phosphorsauern Kalk 0.082; Kieselerde 0.020; Verlust 0.031. Der hier aufgefundene Zuckergehalt bestätigt sich vollkommen durch Döbereiner's Beobachtung, nach welcher (Schweig. Journ. T. XXVI. p. 268.) ein Absud von Krapp, mit Häsen zur Gährung gebracht, Weingeist giebt. - Von mehreren Chemikern war nun zwar der rothe Farbestoff sehon ausgeschieden worden und hatte auch schon die Namen Rubein, Erythrodanin, und Purpurin erhalten, als Colin und Robiquet glaubten. ihm (Journ. de Pharm. Août 1826. p. 407.) rein als einen sublimirbaren, krystallinischen Stoff dargestellt zu haben, den sie mit dem Namen Alizarin belegten, abgeleitet von dem limischen Stoff dargestellt zu haben, den sie mit dem Namen Alizarin belegten, abgeleitet von dem in der Levante für Krappwurzel, gebräuchlichen Worte Alizari. Knhlmann, der auch das Alizarin kennen lernen wollte, sch'ug bey der Ausscheidung desselben (Journ. de Pharm. Juill. 1828. p. 353.) ein etwas abgeändertes Verfahren ein. und erhielt nun zugleich auch einen gelben Farbestoff, den er Kanthin nannte. Anch Köchlin wiederholte die Versuche Colin's und Robiquet's (Bull. des scienc. math. phys. et Chim. Sept. 1827. p. 195.) nnd glaubte nach diesen zu schließen, das Alizarin nicht die färbende Substanz des Krapps sey. Jedoch Zenneck, der (Pogg. Ann der Phys. u. Chem. B. XIII. St. 2. p. 261.) das Alizarin rein dargestellt hat, beweist das Gegentheil; und bey der Zerlegung desselben fand er es als einen stickstofffreyen Pflanzenstoff, der alle Kennzeichen einer Säure an sich trägt, weshalb er ihn denn auch mit dem Namen Krapp. der alle Kennzeichen einer Säure an sieh trägt, weshalb er ihn denn auch mit dem Namen Krappsäure belegt. - Mau sieht wohl, viel von Vielen ist gesehen, die Natur der Krappwurzel zu erforschen, aber noch viel ist zu thun übrig.
In der Arzneykunde zählt man die Krappwurzel zu den gelind tonischen Mitteln, die sich bey

Atrophie der Kinder beym Schleimhusten und auch in Wechselfiebern wirksam bewiesen haben. Ihr Farbestoff assimilirt sich schr leicht, so daß bey ihrem Gebrauch nicht nur Speichel, Schweiß, Milch und Harn, sondern selbst die Knochen gefärbt werden, während Bänder, Knorpel und Beinhant ungefärbt bleiben. Dass die Knochen dadurch mürber werden sollen, ist noch nicht genugthuend erwiesen. Man giebt die Krappwurzel in Pulverform zu einer halben bis ganzen Drachme und

im Absude zu einer Unze.

## Erklärung der Kupfertafel.

Eine Wurzelsprosse mit dem untern Theile der Stengel und ein oberer Theil derselben von dem gebaueten Gewächs, in natürlieher Größe.

Fig. 1. Eine Blume mit viertheiliger und

2. eine mit fünfspaltiger Blumenkrone, vergrößert.

3. Eine Blumenkrone aufgeschnitten, ausgebreitet und stärker vergrößert.

4. Ein Staubgefäs in verschiedener Richtung betrachtet und

5. der Stempel, stark vergrößert.6. Eine Frucht, bey welcher die eine Achene fehlgeschlagen ist.

7. Eine vollständige, gepaarte Achene,

8. in zwey einzelne getrennt, in natürlicher Größe.

9. Dieselbe der Länge nach so durchschnitten, daß der Schnitt durch beide geht, und 10. der Embryo besonders dargestellt, stark vergrößert.

# VATERIA INDICA.

# POLYANDRIA MONOGYNIA.

### VATERIA.

Der Keleh 5-theilig. Die Blumenkrone 5-blätteig. Die Kapsel 3-klappig, 1-samig.

Vaterja indica mit spitzigen und ausgerandeten Blättern und einspitzigen Staubkölbehen, (V. foliis acutis emarginatisque, antheris unicuspidatis.)

Vateria (indica.) Linn. Spec. plant. ed. 2, T. I. p. 73'(. Roxburgh Hort. Bengal. p. 42. Coromand. Vol. III. p. 86. t. 288. (exclus. syn. Gärt. Retz. Vahl. Willd.)
Paenoe Rheed. Malab. P. IV. p. 33. t. 15.

Amygdalo adfinis indica, fructu umbilicato, nucleo nudo, cortice pulvinato trifido tecto. Roy. hist. p. 1482. Plnk. alm. p. 28. Comm. Flor. Malab. p. 4.

Indische Vaterie. Wächst in Malabar.

Blühet in der heifsen Jahreszeit. 5.

Der Stamm aufrecht, ein gelblich-weißes Holz enthaltend, oft sechszehn Fuß dick, mit dem sehr vielästigen, weit ausgebreiteten Wipfel einen hohen, ansehnlichen Baum darstellend. Die Aste mit einer aschgrauen, inwendig fuehsbraunen Rinde überzogen: die jüngern durch sternförmige Haare zottig-weichhaarig.

Die Blätter wechselsweisstehend, gestielt, lederartig, länglich, ganzrandig, gerippt-aderig, kahl, glänzend, auf der untern Fläche heller und etwas gelblich: die *mtern* spitzig; die *obern* stumpf; die *obersten* ausgerandet. Die *Afterblätter* länglich, hinfällig.

Die Blumen gestielt, nebenblättrig, traubenständig, von lilienartigem Gernehe.

Die Trauben zusammengesetzt, nebenblättrig, fast rispenartig, gipfelständig und auch blattachselständig in den obern Blattachseln. Der gemeinschaftliche Blumenstiel, so wie die besondern und eigenen durch sternförmige Haare zottig-weichhaarig. Die Nebenblätter und Nebenblättechen hinfällig.

Der Kelch. Eine einblättrige, fünftheilige, aufserhalb zottige, bleibende Blüthendecke: die Zinfel länglich, stumpf.

Die Blumenkrone fünfblättrig, schneeweiß. Die Kronenblätter eyrund, stumpf, ausgebreitet. vor dem Blühen ziegeldachartig und zugleich gedrehet. Die Stanbgefäse. Stanbfäden vielzählig - vierzig bis funfzig - kurz. Die Stanbkölbehen

linienförmig, zweyfächrig, in eine ungetheilte, pfriemförmige Spitze sich endigend.

Der Stempel. Der Fruchtknoten überständig, kegelförmig, weichhaarig, einfächrig, drey- bis viereyig. Der Griffel kaum länger als die Stanbgefäfse. Die Narbe einfach, abgestutzt.

Die Fruchthülle. Die Kapsel ungekehrt-eyförmig, fast birnförmig, zwey bis dritthalb Zoll lang, lederartig-sleisehig, an der Basis mit bleibendem, zurückgeschlagenem Kelche, dreyklappig, einfächrig. Der Same. Ein einziger, von der Gestalt der Kapsel.

Retz und Vahl - denen dann auch Willdenow folgte -, vereinigten die Gattung Vateria mit der Gattung Elacocarpus, was aber nicht bleibend seyn konnte, da Vateria einen einblättrigen Kelch und zur Frucht eine Kapsel hat, Elacocarpus hingegen bey einem fünfblättrigen Kelche eine Steinfrucht. Ferner eitiren sie bey ihrem Elacocarpus copalliferus Linné's Vateria indica, hatten aber nicht die Rheede'sche Pflanze, welche Linné bey seiner Vateria indica eitirt, vor sich, sondern eine andre, aus Zeylon durch König erhaltene Art, die durch plötzlich und sehr lang zugespitzte Blätter, deren Rippen beynahe unter einem rechten Winkel von der Mittehrippe ablaufen, und mehr genähert sind, so wie auch durch zweyspitzige Staubkölbehen und durch die Gestalt der Frucht sehr verschieden von der malabarischen Pflanze ist, die Linné nur gemeint hat. Er führt zwar in seiner Flora Zeylanica Vateria indica auf, aber er bemerkt auch dabey, dass er ein verstümmeltes Exemplar vor sieh gehabt hätte, weshalb er keine Beschreibung hätte geben

können \*). Roxbourgh, der zwar in seinem großen Werke (Plants of the Coast of Coromandel p. 86.) Retz, Wahl, Willdenow und Gärtner eitirt, bemerkt, das in allen Blumen, die er untersucht habe, die Staubkölbehen nur mit einer Borste (oder Spitze) sieh gezeigt hätten, und fragt dann zweifelnd: "kann König's zeylouischer Baum mit zwey Borsten (an den Stanbkölbehen) derselbe seyu?" Die von Roxburgh (a. a. O.) gegebene Abbildung stimmt ganz mit der von Rheede (a. a. O.) gegebenen überein, und bezeichnet also dieselbe Pflanze, welche Linné gemeint hat.

Roxburgh bemerkt in seinem Hortus Bengalensis a. a. O., dass das Harz der Vateria indica ostindischer Copal sey; aber auch Retz sagte sehon (Fasc. IV. p. 27.) - wahrscheinlich nach einem Berichte von König —, dass sein Elacocarpus copalliferus, der nach mir Vateria acuminata heifst, das Harz aussehwitze, welches man Copal nenne, und es gehörten hierher noch

mehrere Arten.

Hiernach zu urtheilen, kann man also mr die Vateria indica und acuminata mit Bestimmtheit angeben, von welchen der ostindische Copal herkommt; von den übrigen Arten dieser Gattung, die nach Retz ihn ebenfalls liefern sollen, bleibt es unbestimmt und auch wohl zweifelhaft, weil der ostindische Copal nicht so verschieden vorkommt, wie der westindische, der von mehre-

ren, der Art nach verschiedenen Gewächsen gesammelt wird.

Der ostindische Copal kommt in kugligen, mehr oder weniger gelblichen und durchsichtigen, sehr sehwer zerbreehlichen Stücken vor, welche an Größe sehr verschieden und im rohen Zustande mit einer grauen Kruste bedeckt sind. Nimmt man ihm diese, so erscheint seine Oberstäche ehagrinartig: und dies ist ein sehr sicheres Kennzeichen, wodurch man ihn von allen übrigen Harzen und Copalarten unterscheiden kann. In diesem, von der Kruste gereinigten Zustande, kommt er jetzt auch gewöhnlich im Handel vor.

## Erklärung der Kupfertafel.

Der obere Theil eines blühenden Zweiges in natürlicher Größe aus Roxburgh's Werke (Plants of the coast of Coromandel Vol. III. t. 288.) copiert.

Fig. 1. Eine Blume, von der obern und

2. von der untern Seite gesehen und etwas vergrößert.

Ein Staubgefäß, stärker vergrößert.
 Die Kapsel, in dem Zustande wo sie sieh öffnen will, so wie auch dieselbe

5. quer durchsehnitten, in natürlicher Größe.

\*) Durch die Gefälligkeit des Herrn Professor Hornemann habe ich die von König herstammende zeylonsche Pflanze, welche Retz und Valil beschrieben, sehr vollständig mit Blume und Frucht erhalten, und kann sie daher ohne Bedenken als eine eigene Art aufführen. Ich nenne sie:

Vateria acuminata foliis abrupte et longissime acuminatis, acumine lineari, antheris bicuspidatis. Vateria indica. Linn. Fl. Zeyl. p. 91. Gärt. de fruct. et sem. Vol. III. p. 53. t. 189. Elaeocarpus copalliferus. Retz. Fasc. IV. p. 27. Vahl. Symb. III. p. 67.

a. latifolia foliis oblongis. Specim. musei. Hafn.

β. angustifolia foliis lanceolatis. Specim. mus. Hafn.

# HYMENAEA VENOSA.

# DECANDRIA MONOGYNIA.

#### HYMENAEA.

Der Kelch geröhrt, lederartig: die Röhre urnenförmig; der Rand 5-theilig (die beiden untern Zipfel gewöhnlich verwachsen), abfallend. Kronenblätter 5, ungleich, sitzend: das untere meist kalmförmig. Der Fruchtknoten gestielt, unbärtig. Die Hülse holzig, nicht aufspringend, mehrsamig, mit trocknem, mehlig - fasrigem Musse erfüllt.

\* Mit kahlen Blättchen.

Hymenaea venosa mit länglichen, ungleichseitigen, lang und stumpf zugespitzten, an der Basis gleichen Blättchen. (II. foliolis oblongis inaequilateris longe obtuseque acuminatis basi

Hymenaea venosa foliis membranaceis venosis basi subaequalibus, panieulae floribus subsessilibus. Valil, Eclog. T. II. p. 31. Linn. Spec. plant. ed. Willd. T. II. p. 512. De Cand. Prodr. P. II. p. 511. Spreng. Syst. veg. Vol. II. p. 345.

Adriger Locustusbaum.

Wächst in Cayenne.

Blühet ----- -- - - - - -

Der Stamm - - - - Die Astchen stielrund. mit kaffecbrauner Rinde bedeckt; die cinjährigen mit greisgrauer Oberhaut überzogen und mit erhabenen, braunen Tüpfeln bestreut: die jüngern kahl.

Die Blätter wechselsweisstehend, gestielt, zweyzählig: die Blüttehen kurz gestielt, schwach lederartig, bey der Größe ihrer Ausdelmung fast hautartig, schwach durchleuchtend-getüpfelt, länglich, ungleichseitig, lang und stumpf zugespitzt, ganzrandig, an der Basis gleich, geripptaderig, kahl, auf der obern Fläche leuchtend, auf der untern fast matt, blasser.

Die Blumen kurz gestielt oder fast sitzend, noch bey völliger Entwicklung und Entfaltung durch zwey gegenüberstehende, rundlich-eyrunde, zugespitzte Nebenblättehen unterstützt, doldentrau-

benständig.

Die Doldentrauben gipfelständig, vielblumig, rispenartig, vor der völligen Entwicklung nebenblättrig. Der Blumenstiel und die Blumenstielchen kahl. Die Nebenblätter hinfällig; die Nebenblättehen bleibend, wenigstens noch während des Blühens.

Der Kelch. Eine einblättrige, geröhrte, lederartige, durch kleine hervorragende Harzbehälter höckrige, seidenartig-filzige Blüthendecke: die Röhre urnenförmig, bleibend; der Rand fünstheilig, die Zipfel, von denen die beiden untern verwachsen (und daher der Rand nur viertheilig erscheinend), eyrund, vertieft, abfallend.

Die Blumenkrone fünfblättrig, weiß: die Kronenblätter ungleich, sitzend, sehr kleine Harzbehälter enthaltend, dem Kelchständigen Ringpolster eingefügt: die beiden obern umgekehrt-eyrundlänglich, stumpf, fast sichelförmig-auswärtsgekrümmt; die beiden seitenständigen umgekehrt-eyrund-länglich, fast gerade, länger als die obern; das untere länglich-lanzettförmig, flach wie

die übrigen, so lang wie die obern. Die Staubgefäse. Staubfäden zehn, pfriem-fadenförmig, länger als die Blumenkrone, dem kelchständigen Ringpolster eingefügt. Die Staubkölbehen länglich, an beiden Enden ausgeran-

det, zweyfächrig, am Rücken befestigt.

Der Stempel. Der Fruchtknoten langgestielt, rautenartig-rundlich, etwas zusammengedrückt, zuweilen zweytheilig, ja auch wohl zwey auf einem zweyspaltigen Stielchen, kahl, achtevig. Der Griffel fadenförmig, länger als die Staubgefäße, oben niedergebogen. Die Narbe ausgerandet.

Die Früchthülle - - -

Die Samen — — — — — — .

Diese Art der Gattung Hymenaea hat vor allen übrigen der bis jetzt bekannten Arten das voraus, daß die unter jeder Blume sich findenden Nebenblättehen nicht vor der Entwicklung jener abfallen, soudern sogar während des Blühens noch zugegen sind. Der Charakter, welchen Vahl von der fast sitzenden Blume hergenommen hat, ist nicht so beständig. Die Blätter dieser Art sind nicht hautartig, wie sie Vahl angiebt \*); zwar sind sie nicht so diek wie die der Hymenaea Courbaril, aber doch immer noch diek genug, um sie, selbst bey der Größe ihrer Ausdelmung, sehwach lederartig zu nennen, so wie man sie auch, wären sie von kleinerem Umfange, gern für vollkom-

men lederartig würde gelten lassen.

Die Hymenaca renosa ist, so wie alle Arten dieser Gattung sehr reichlich mit kleinen Harzbehältern versehen, und es läßt sich daher auch nicht zweiseln, daß sie eben so wie diese ein ähnliches Harz liefert, welches auch wohl gesammelt werden möchte, wenn es nur da von ihrem Geburtsorte Cavenue durch Haudelsverbindung verlangt würde. Daß das Harz der Hymenacen, und besonders das der Hymenaca Courbaril, nicht, wie man so lange geglandt hat, dasjenige ist, welches bey uns unter dem Namen Anime vorkommt, sondern Copal, darüber sind wir erst in der neuern Zeit durch die Natursorscher Bayerns, welche in Brasilien reisten (Spix. u. Martins Reisen in Bras. Th. I. p. 284. u. Th. II. p. 555.) belchrt worden. Mehreres hierüber kommt noch bey der Beschreibung der Hymenaca Courbaril, stilbocarpa und Martiana vor, und überdies sehe man auch die hier anhebende und durch mehrere Blätter durchlausende Note †).

### Erklärung der Kupfertafel.

Ein blühender Zweig in natürlicher Größe, nach einem Exemplar aus dem Herbarium des Museums zu Kopenhagen.

Eig. 1. Eins der beiden obern und eins der beiden seitenständigen Kronenblälter, so wie

auch das *untere*, in natürlicher Größe.

2. Das *obere Kronenblatt* vergrößert.

3. Ein Staubgefüfs von beiden Seiten gesehen, so wie es vor dem völligen Blühen in der Blume liegt, in natürlicher Größe, und auch

4. vergrößert.

5. Die Röhre des Kelches mit dem Stempel, wo, wie gewöhnlich, der Fruchtknoten einfach sieh zeigt, und auch

6. wo letzterer zweytheilig, oder

vo er gepaart auf einem zweyspatigen Stielehen vorkommt, in natürlicher Größe.
 Die Röhre des Kelches mit dem Fruchtknoten, der Länge nach durchschnitten und vergrößert.

9. Die Eychen, wie sie angeheftet sind, etwas stärker vergrößert.

\*) Durch die Gefälligkeit der Herren Professoren de Candolle und Hornemann, erhielt ich von ersterm ein Blatt und einige Blumen aus Cayenne herstammend, und von letzterm das hier abgebildete Exemplar auf Papier geklebt, wodurch nach Hornemann's Bemerkung alle Pflanzen aus dem Wahl'sehen Herbarium erkennbar sind.

†) Die Gattung Hymenaea wurde zuerst von Linne, nachdem sie schon Plumier (nova. plant. Amer. gen. 36.) unter dem amerikanischen Namen Courbaril beschrieben und abgebildet hatte, genauer bestimmt. Linne kannte aber nur die Plumier'sche Pflanze, welche auch schon früher durch Piso (Medic. Brasil. p. 60.) und Maregrav (Hist. rer. natur. Brasil. p. 101.) unter dem in Brasilien gebräuchlichen Namen Istailab bekannt geworden war. Linne, dem aber beide Namen nicht gesielen, sagt von dem Namen Courbaril (Horr. Cliffort. p. 484.), als er den Gewächsen noch keine specifische Namen beygelegt hatte: "er ist barbarisch, und ich nenne daler diese Pflanze Hymenaea von Hymenaeus, dem von den Alten verehrten Gotte der Ehen, da zwey Blätter paarweis verbunden sind, welche die ganze Nacht hindurch, so lange sie noch jung sind, sich gegen einander neigen, und so genähert zusammen schlaseu."

Es trat also anfangs diese Gattung nur aus einer Art bestehend auf, welche Linné in der ersten Ausgabe seiner Species plantarum Hymenaea Courbarill nannte. Späterhin wurde durch Gärtner (de fruct. et sem. Vol. 11. p. 306. t. 139. f. 7.) eine zweyte Art, Hymenaea verrucosa, bekannt, so wie auch Lamarck unter demselben Namen eine Pflanze abbildete, die aber von der Gärtner'schen verschieden ist, und genauer betrachtet, eben so wenig wie diese zur Gattung Hymenaea gerechnet werden kann. Vahl endlich, beschrieb eine dritte Art, und nannte sie Hymenaea venosa. Diese vermeinten drey Arten trug Willdenow in seine Species planta-

# HYMENAEA LATIFOLIA.

# DECANDRIA MONOGYNIA.

#### HYMENAEA.

Der Kelch geröhrt, lederartig: die Röhre urnenförmig; der Rand 5-theilig (die beiden untern Zipfel gewöhnlich verwachsen), abfallend. Kronenblätter 5, ungleich, sitzend: das untere meist kalmförmig. Der Fruchtknoten gestielt, unbärtig. Die Hülse holzig, nicht aufspringend, mehrsamig, mit trocknem, mehlig-fasrigem Musse erfüllt.

\* Mit kahlen Blättchen.

Hymenaea latifolia mit rundlich-cyrunden, fast gleichseitigen, ausgerandeten, an der Basis gleichen Blättehen. (H. foliolis subrotundo-ovatis subaequilateris emarginatis basi acqualibus.) Hymenaea obtusifolia. Herbar. Willden. n. 7914. specim. Hoffmannseggianum. Breitblättriger Locustusbaum.

Wächst in Brasilien, in der Provinz Bahia (Herb. Willd.).

Blühet — — — — . fr.

Der Stamm — — — . Die Ästehen wechselsweisstehend, stielrund: die einjährigen mit ka-

stanienbrauner Oberhaut bedeckt: die jüngern aus dem Brannen mehr oder weniger gräulich, kahl. Die Blätter wechselsweisstehend, gestielt, zweyzählig: die Blättehen kurz gestielt, lederartig, nicht bemerkbar durchlenehtend-getüpfelt, rundlich-cyrund, fast gleichseitig, stumpf und ausgerandet, ganzrandig, an der Basis gleich, schwach gerippt-netzförmig-aderig, kahl, auf der untern Fläche matter und blasser.

Die Blumen sitzend, vor der völligen Entwicklung nebenblättrig (wahrscheinlich durch zwey ge genüberstellende Nebenblätter unterstützt), ährenständig.

Die Ahren gipfelständig, doppelt-zusammengesetzt, vor der völligen Entwicklung nebenblättrig. Der gemeinschaftliche Blumenstiel kahl, die besondern weichhaarig. Die Nebenblätter und Nebenblättehen hinfällig.

Der Kelch. Eine einblättrige, geröhrte, lederartige, durch kleine hervorragende Harzbehälter höckrige, seidenartig-filzige Bläthendecke: die Röhre urnenförmig, bleibend; der Rand fünftheilig, die Zipfel, von denen die beiden untern verwachsen (daher der Rand nur viertheilig erschei-

nend), eyrund, vertieft, abfallend.

Die Blumenkrone fünfblättrig, weiß: die Kronenblätter ungleich, sitzend, sehr kleine Harzbehälter enthaltend, dem kelchständigen Ringpolster eingefügt: die beiden obern umgekehrt-cyrund, fast sichelförmig-auswärtsgekrümmt, stumpf; die beiden seitenständigen schief-umgekehrt-cyrund, zugerundet, etwas kürzer als die obern; das untere nachenförmig, etwas kürzer als die seitenständigen und, so wie die übrigen, gegen die Basis versehmälert,

rum ein; und auch in Sprengel's Systema vegetabilium kommen nur diese drey Arten vor. De Candolle hingegen, dessen Prodromus systematis naturalis regni vegetabilis die Gattung Hymenaea ziemlich gleichzeitig hingegen, dessen Prodromus systematis naturalis regni vegetabilis die Gattung Hymenaea ziemlich gleichzeitig mit dem Sprengel'schen Werke lieferte, gesellte noch zwey Arten hinzu, so, daß man fünf Arten aufgezählt findet. Die beiden hinzugekommenen Arten sind von Humboldt und Bonpland entdeckt und von Kunth beschrieben (H. B. et K. nova plant. amer. gen. Vol. VI. p. 254. u. 255. t. 566 u. 567.) Die eine heißt Hymenaea Candolliana, die andre Hymenaea floribunda. In Rücksicht der letztern wirft Kunth aber selbst, wegen des blattachselständigen Blüthenstandes und des sitzenden oder ungestielten Fruchtknotens einen Zweifel auf, ob sie auch wohl wirklich zur Gattung gehöre? Ich habe Gelegenheit gehabt, die Pflanze, die auch in dem Willden ow'schen Herbarium sich befindet, zu untersuchen, und stimme daher nicht nur in diesem Zweifel mit ein, sondern bin auch, da ihr noch überdies die Röhre des Kelches fehlt, der Meinung, daß sie eine eigene wan der Gattung Hymenaea deutlich seung unterschiedene Gattung hildet. Es fallen ples dass sie eine eigene, von der Gattung Hymenaea deutlich genug unterschiedene Gattung bildet. Es fallen also von den suns Arten, welche de Candolle in der Gattung Hymenaea ausgestellt hat, zwey Arten weg, nämDie Staubgefäse. Staubfäden zehn, pfriem-fadenförmig, länger als die Blumenkrone, dem kelchständigen Ringpolster eingefügt. Die Staubkölbehen rundlich-länglich, an beiden Enden

ansgerandet, zweyfächrig, am Rücken befestigt.

Der Stempel. Der Frnchtknoten gestielt, sehief-eyförmig-rundlich, zusammengedrückt, weichhaarig, achteyig. Der Griffel fadenförmig, länger als die Staubgefäße, oben niedergebogen. Die Nurbe stumpf, abgestutzt.

Die Fruehthülle -- .

Die Samen — —

Die Hymenaea latifolia zeichnet sieh nicht allein durch die Breite ihrer Blättehen sehr aus, sondern auch dadurch, dass diese an der Basis vollkommen gleich sind, und durch die Mittelrippe in zwey fast gleiche Seiten getheilt werden. Auch ist ihr Fruchtknoten weichhaarig, was bey den übrigen Arten nicht vorkommt.

Sehr wahrseheinlich gehört sie mit zu den Arten dieser Gattung, von denen der so verschieden

vorkommende westindische Copal gesammelt wird.

### Erklärung der Kupfertafel.

Ein blühender Zweig in natürlicher Größe, nach einem Exemplar welches Hoffmannsegg aus Brasilien bekam und an Willdenow abgab.

Fig. 1. Ein oberes, ein seitenständiges und auch das untere Kronenblatt, in natürlicher

2. Dieselben vergrößert, so wie auch

3. eins der obern, noch stärker vergrößert.

4. Ein Staubgefäs von beiden Seiten geschen, so wie es vor dem völligen Blühen in der Blume liegt, in natürlicher Größe und auch

6. Ein Staubfaden, wie er bey der sehon offnen Blumc erseheint, in natürlicher Größe und auch

7. vergrößert,

8. Die Röhre des Kelches mit dem Stempel, in natürlieher Größe, so wie auch

9. vergrößert, und

10. der Länge nach aufgeschnitten.

11. Die Eychen, wie sie angeheftet sind, noch stärker vergrößert.

lich die Hymenaea verrucosa und die Hymenaea floribunda, und so bleiben dann nur noch drey Arten in

dieser Gattung übrig. So fand ich die Gattung Hymenaea in Rücksicht der Zahl ihrer Arten, als ich mich an meinen so gefälligen Freund, den Hofrath v. Martius wendete, und um Mittheilung einiger Arzneygewächse Brasiliens bat. ligen Freund, den Hofrath V. Martius Weinete, ind um Mittheitung einiger Arzneygewachse Brasiliens bat. Zu meiner nicht geringen Freude erhielt ich, außer den vielen, nun diesem Werke schon einverleibten Arten der Gattung Copaifera, auch fünf neue Arten der Gattung Hymenaea und noch drey, dieser Gattung sehr ähnliche Gewächse. Hierzu fand ieh in dem Willdenow'schen Herbarium und in der brasilischen Sammlung von Olfers und Sellow noch vier neue Arten, so, daß ich nun mit den drey ältern — bey denen ich die Namen Hornemann und Mertens nicht ohne Dank aussprechen kann — zusammen zwölf Arten

in dieser Gattung aufzuzählen vermag.

Die Gattung Hymenaea und einige älmliche mit zweyzähligen Blättern treten in einer von der Natur durch übereinstimmenden Bau ausgezeiehneten natürlichen Familie selbst wieder als sehr natürliche Gattungen hervor, weshalb denn alle Theile der ilmen zugehörigen Arten in ihren Formen viel Übereinstimmendes besitzen, und woher es denn kommt, dass die Unterschiede der Arten nur geringfügig zu seyn seheinen. Doch was auch den Arten bey so verwandten Formen an auffallender oder bedeutender Verschiedenheit abgeht, das wird durch die Beständigkeit jener Formen wieder ersetzt, und man kann daher auch auf die Beständigkeit der hier so ähnlich erscheinenden Arten mit eben der Sicherheit rechnen, wie bey der bedeutendsten Abwei-

chung der Arten in Gattungen von weniger übereinstimmendem Baue.
Zu den hymenaeenähnlichen Gewächsen gehört nun auch die Hymenaea verrucosa; und da ich unter diesem Namen mehrere, von einander abweichende Gewächse erhielt, die zusammen eine eigene, neue Gattung bilden: so wird es nöthig, nicht nur von dieser, sondern auch von der Gattung Hymenaea den natürlichen und wesentlichen Charakter zu entwerfen, ehe ich die Arten dieser Gattung beschreiben kann.

#### CONFERTIFLORA. HYMENAEA

# DECANDRIA MONOGYNIA.

#### HYMENAEA.

Der Kelch geröhrt, lederartig: die Röhre urnenförmig; der Rand 5-theilig (die beiden untern Zipfel gewöhnlich verwachsen), abfallend. Kronenblätter 5, ungleich, sitzend: das untere meist kahnförmig. Der Fruchtknoten gestielt, unbärtig. Die Hilse holzig, nicht aufspringend, mehrsamig, mit trocknem, mehlig-fasrigem Musse erfüllt.

\* Mit kahlen Blättehen.

Hymenaca confertiflora mit eyrunden, ungleichseitigen, lang und stumpf zugespitzten, an der Basis gleichen Blättchen. (H. foliolis ovatis inaequilateris longe obtuseque acuminatis basi

Hymenaea confertiflora. Martius in lit.

Dichtblumiger Locustusbaum.

Wächst in Brasilien in Wäldern und auf mit zerstrentstehenden Bäumen besetzten Feldern bey Brejo in der Provinz Piauly (Martius).

Blühet im Mai (Martius). t.

Der Stamm aufrecht, stielrund, mit dem sehr vielästigen Wipfel einen großen Baum darstellend. Die Astchen wechselsweisstehend, stielrund: die einjührigen, so wie die ältern, mit ochergelber Rinde bedeckt; die jüngern grünlich, kahl.

Die Blätter wechselsweisstehend, laug gestielt, zweyzählig: die Blättechen kurz gestielt, sehr schwach lederartig, durchlenchtend-getüpfelt, eyrund, ungleichseitig, gegen die Spitze etwas versehmälert, lang und stumpf zugespitzt, ganzrandig, an der Basis gleich, schwach gerippt-netzförmigaderig, kahl, auf der obern Ftäche glänzend, auf der untern ger und blasser.

Die Blumen kurz gestielt, vor der völligen Entwicklung nebenblättrig (wahrscheinlich durch zwey

gegenüberstehende Nebenblättehen unterstützt), doldentraubenständig.

Die Doldentrauben gipfelständig, sehr vielblumig, dieht, vor der völligen Entwicklung nebenblättrig. Die Blumenstiele und Blumenstielchen filzig-seidenartig, hell-amiantweiß.

Die Nebenblätter, so wie die Nebenblättehen, hinfällig.

Der Kelch. Eine einblättrige, gerölnte, lederartige, durch kleine hervorragende Harzbehälter höckrige, filzig-seidenartige Bhithendecke: die Röhre urnenförmig, bleibend; der Rund fünftheilig, die Zipfel, von denen die beiden untern meist frey sind, cyrnnd, vertieft, abfallend.

#### HYMENAEA.

#### CHARACTER GENERICUS NATURALIS.

Cal. Perianthium monosepalum, tubulatum, coriaceum, receptaculis resiniferis parvis verruculaeformibus tuberculatum, laeviter tomentosum vel sericeo-tomentosum. Tuhus urceolatus, superne introrsum dilatatus in torum pedicellum germinis obvallantem, persistens. Limbus quinquepartitus: laciniis inaequalibus, oblongis, rotundatis concavis, intus plus minusve strigoso-villosis, duobus inferioribus plerumque connatis (unde limbus quadripartitus tantum videtur), omnibus deciduis.

Cor. pentapetala, alba. Petala inaequalia receptaculis refuniferis minimis donata, toro calycino inserta: duo superiore oborate subfatiformi overpreta pare overpreta pare operatore describing acciditis conditions decidius.

superiora obovata, subfalciformi-excurvata, raro ovata et recta; duo lateralia superioribus similia, sed

breviora eaque versum curvata; inferius cymbiforme, raro planum, lateralibus brevius.

Stam. Filamenta decem subulato-filiformia, ante anthesin introrsum reflexa, sub anthesi erecta, corolla lougiora, toro calycino inserta. Antherae lineares vel oblongae, utrinque emarginatae, biloculares, dorso

affixae (incumbentes, versatiles), mox deciduae.

Pist. Germen basi lateraliter pedicellatum, subrotundo-oblongum vel oblongo-cylindraceum, plus minusve compressum, ob pedicelli affixionem baseos lateri obliquum, glabrum, rarissime pubescens, semper im-

Die Blumenkrone fünfblättrig, weiß: die Kronenblätter ungleich, sitzend, sehr kleine Harzbehälter enthaltend, dem kelchständigen Ringpolster eingefügt: die beiden obern länglich-umgekehrt-eyrund, zugerundet; die beiden seitenständigen schief-umgekehrt-eyrund, zugerundet, kürzer als die obern; das untere lanzettsörmig, spitzig, von der Länge der seitenständigen und, so wie die übrigen, flach und gegen die Basis versehmälert.

Die Staubgefäse. Staubfäden zehn, fandeuförmig, länger als die Blumenkrone, dem keleliständigen Ringpolster eingefügt. Die Stanbkölbehen fast herzförmig mit spitzigen Lappen, an

der Spitze ausgerandet. zweyfäehrig, am Rücken befestigt.

Der Stempel. Der Fruchtknoten lang gestielt, rundlich-länglich, schief, zusammengedrückt, kahl, viereyig. Der Griffel fadenförmig, viel länger als die Staubgefäße, oben niedergebogen. Die Narbe stumpf, abgestutzt, fast kopfförmig.

Die Fruchthülle — — —

Die Samen — — — — — —

Die Hymenaea confertiflora besitzt an den Blättehen, so wie die beiden vorhergehenden Arten das seltuere Vorkommen einer gleichen Basis, und hat mit der Hymenaea venosa allein das Eigene, daß das untere Kronenblatt nicht nachenförmig, sondern flach ist. Auch hat sie mit den beiden vorhergehenden nur allein einen rundlichen Fruchtknoten, da dieser bey den übrigen Arten sieh mehr oder weniger in die Länge ausdehnt.

Übrigens gehört die Hymenaca confertisora mit zu den brasilischen Arten. von welchen ein Harz abgesondert wird, welches unter dem Namen des westindischen Copals in den Handel kommt.

## Erklärung der Kupfertafel.

Ein blühender Zweig in natürlicher Größe, nach einem Exemplar aus dem Herbarium des Museums zu München.

Fig. 1. Ein oberes und ein seitenständiges Kronenblatt, so wie auch das untere, in natürlicher Größe, und auch

2. ein *oberes* vergrößert.

3. Ein Staubgefüß von beiden Seiten gesehen, so wie es kurz vor Entfaltung der Blume noch eingesehlossen in derselben liegt, in natürlicher Größe, so wie auch

5. Die Röhre des Kelches mit dem Stempel in natürlieher Größe, so wie auch

6. vergrößert und an der Röhre des Kelches der Länge nach durchschnitten.

7. Der Fruchtknoten der Länge nach durchsehnitten und noch stärker vergrößert.

berbe, quadri-ad duodecimovulatum. Stylus e germinis apice emergeus plerumque altero latere quam pe dicellus ad basin, filiformis, ante anthesin varie flexo-involutus, sub anthesi staminibus longior, superne deflexus. Stigma obtusum vel capitatum, raro emarginatum vel bilobum.

Per. Legumen plerumque basi lateraliter pedicellatum, oblongum vel cylindraceum, plus minusve compressum, plerumque mucronatum, suturis valde prominentibus, lignosum, non dehiscens, uniloculare, pulpa exsucca farinoso-filamentosa varii coloris repletum.

Sem. plura, variae formae, testa ossea tecta, filis fariniferis obvoluta. Embryo rectus. Cotyledones carnosae,

sulco depresso in ambitu discretae. Radicula oblougo-sulglobosa.

Arbores incrmes intertropicae resiniferae. Folia alterna, geminata: foliolis inaequilateris, plerumque basi inaequalibus et pellucido-punctatis. Flores bracteolati, in spicas, racemos corymbososque compositos, bracteatos, terminales et axillares, paniculam saepe formantes dispositi. Bracteae et bracteolae caducae. Corolla alba. Antherae mox deciduae.

#### CHARACTER GENERICUS ESSENTIALIS.

Cal. tubulatus, coriaceus: tubo urceolato; limbo 5-partito (laciniis duabus inferioribus plerumque connatis), deciduis. Petala 5, inaequalia, sessilia, inferiore plerumque cymbiformi. Germen pedicillatum, imberbe, Legumen lignosum, non dehiscens, pleiospermum, pulpa exsucca farinoso-filamentosa repletum.

#### CHARACTERES SPECIERUM.

\*Foliolis glabris.

1. H. latifolia foliolis subrotundo-ovatis subaequilateris emarginatis basi aequalibus. Tab. 7.

#### CONFERTIFOLIA. HYMENAEA

## DECANDRIA MONOGYNIA.

#### HYMENAEA.

Der Kelch geröhrt, lederartig: die Röhre urnenförmig; der Rand 5-theilig (die beiden untern Zipfel gewöhnlich verwachsen), abfallend. Kronenblätter 5, ungleich, sitzend: das untere meist kahnförnig. Der Fruchtknoten gestielt, unbärtig. Die Hülse holzig, nicht aufspringend, mehrsanig, mit trocknem, mehlig-fasrigem Musse erfüllt.

\* Mit kahlen Blättchen.

Hymenaea confertifolia mit länglichen, ungleichseitigen, kurz zugespitzten, an der Basis ungleichen Blättchen. (II. foliolis oblongis inaequilateris breviter acuminatis basi inaequalibus.) Dichtblättriger Locustbaum.

Wächst in Brasilien (Olfers u. Sellow).

Blühet — — — — . to

Der Stamm - - - Die Astehen wechselsweisstehend, stielrund: die einjährigen mit einer haarbraunen, weißlich-bedeckten, durch kleine Harzbehälter gleichsam chagrinartigen Oherhaut überzogen: die *jüngern* aus dem Braunen mehr oder weniger grünlich, kahl, mit sehr kleinen, kaum bemerkbaren Harzbehältern besetzt.

Die Blätter wechselsweisstehend, gestielt, dichtstehend, zweyzählig: die Blättehen kurz gestielt, lederartig, durchleuchtend-getüpselt, länglich, ungleichseitig, kurz zugespitzt, stumpf und ganz ganzrandig, an der Basis ungleich, schwach gerippt-aderig, glänzend, auf der untern Fläche blasser.

Die Blumen gestielt, vor der völligen Entwicklung nebenblättrig (wahrscheinlich durch zwey gegenüberstehende Nebenblättehen unterstützt), traubenständig.
Die Trauben gegen die Spitze der Astehen blattachsel- \*) und gipfelständig, wenigblumig,

nebenblättrig. Die Blumenstiele und Blumenstielchen sehr sehwach filzig. Die Neben-blätter und Nebenblättehen hinfällig.

Der Kelch. Eine einblättrige, geröhrte, lederartige, durch kleine hervorragende Harzbehälter höckrige, schwach filzige Bläthendecke: die Röhre rundlich urnenförnig. bleibend; der Rand

fünftheilig, die Zipfel, von denen die beiden untern verwachsen (und daher der Rand nur vier-

theilig erscheinend), länglich, vertieft, abfallend.

Die Blumenkrone fünfblättrig, weiß: die Kronenblätter ungleich. sitzend, sehr kleine Harzbehälter enthaltend, dem kelchständigen Ringpolster eingefügt: die beiden obern schief-umgekehrteyrund, stumpf; die beiden seitenständigen schief-oval, etwas größer als die obern; das untere nachenförmig, von der Länge der obern.

<sup>†</sup>) In der Abbildung erscheinen die Trauben nicht alle blattachselständig, weil ich die an dem Exemplar abgefallnen oder abgebrochnen Blätter nicht nach Willkühr in der Abbildung ergänzen wollte.

oblongis laeviter compressis languidis albido-punctatis. Tab. 13. a.

<sup>2.</sup> H. venosa (Vahl.) foliolis oblongis inaequilateris longe obtuseque acuminatis basi aequalibus. Tab. 6.
3. H. confertiflora (Mart.) foliolis ovatis inaequilateris longe obtuseque acuminatis basi aequalibus. Tab. 8.

H. confertiflora (Mart.) foliolis ovatis inaequilateris longe obtuseque acuminatis basi aequalibus. Tab. 5.
 H. confertifolia foliolis oblongis inaequilateris breviter acuminatis basi inaequalibus. Tab. 9.
 H. Courbaril (Linn.) foliolis oblongo-ovatis inaequilateris longe acuminatis basi inaequalibus, leguminibus oblongis compressis subalutaceis lucidis. Tab. 10.
 H. silbocarpa foliolis oblongis inaequilateris brevissime acuminatis basi inaequalibus, leguminibus subcylindricis sublaevibus nitidis. Tab. 11.
 H. Candolliana (Humb. Boupl. Kunth) foliolis oblongis inaequilateris emarginatis basi inaequalibus. Tab. 12.
 H. stigonocarpa (Mart.) foliolis subcordato-oblongis inaequilateris obtusis basi inaequalibus, leguminibus oblongis laeviter compressis lancuidis albido-punctatis. Tab. 13. a.

Die Staubgefäse. Staubfäden zelm, pfriem-fadenförmig, länger als die Blumenkrone, dem kelchständigen Ringpolster eingefügt. Die Staubkölbehen länglich-linienförmig, an beiden Enden etwas ausgerandet, zweyfäelnig, am Rücken befestigt.

Der Stempel. Der Fruchtknoten seitwärts der Basis, kurz gestielt \*), walzenförmig, etwas zusammengedrückt, kahl, fünseyig. Der Griffel und die Nurbe noch nicht völlig entwickelt.

Das hier abgebildete Exemplar von der Hymenaea confertifolia ist in einem Zustande von Olfers und Schlow gesammelt, wo sieh die Blumen nicht nur noch nieht entfaltet, soudern auch noch nicht völlig entwickelt haben, daher auch noch das Hervortreten von jungen Btättern, die anfangs fast rosenroth sind, nach und nach dann aber von oben nach unten grün werden; eine Erscheinung, die in der brasilischen Flor nicht sehr selten seyn soll. Durch die dichtstehenden Blätter zeichnet sich diese Art sehr von den übrigen ans. In der Abbildung sind nicht einmal alle Nebenzweige ausgeführt, und dennoch erscheinen die Blätter sehon vielmehr diehtstehend als bei den übrigen Arten.

Die Hymenaea eonfertifolia liefert ebeufalls ein Harz, welches zu dem gehört, das als west-

indischer Copal in den Handel kommt.

## Erklärung der Kupfertafel.

Ein blühender Zweig, in natürlicher Größe, nach von Olfers und Sellow eingeschiekten Exemplaren, wo aber in den noch nicht völlig entwickelten Blumen, vorzüglich der Stempel noch weit zurück war.

Fig. 1. Ein oberes und ein seitenständiges Kronenblatt, so wie auch das untere, in natürlicher Größe. und von diesem

2. das obere, noch stärker vergrößert.

3. Ein Stanbgefäß, von beiden Seiten geschen, so wie es in der noch nicht völlig entwickelten Blume liegt, in natürlieher Größe, und

4. vergrößert.

5. Die Röhre des Kelches mit dem Stempel, in natürlicher Größe, und auch

6. vergrößert, und eben so auch

7. der Fruchtknoten, der Länge nach aufgeschnitten.

8. Die Eychen, so wie sie angehestet sind, noch stärker vergrößert.

\*) In der noch nicht geöffneten Blume betrachtet, wo auch der Griffel noch aufgerollt war.

#### \*\* Foliolis villoso-tomentosis.

9. H. rotundata foliolis semicordato-ovatis inaequilateris plerumque rotundatis basi inaequalibus. Tab. 13. b. 10. H. Olfersiana foliolis oblongis inaequilateris obtusis basi inaequalibus, foliorum inferiorum subsemicordatis, corymbis axillaribus terminalibusque. Tab. 14.

11. H. Martiana foliolis subellipticis inaequilateris retusis basi valde inaequalibus, corymbis terminalibus. Tab. 15. 12. H. Sellowiana foliolis oblongo - ovalibus inaequilateris obtusissimis basi inaequalibus, corymbis terminabus. Tab. 16.

Von diesen zwölf Arten sah ich zwey sehr vollständig mit Blumen und Frucht, in welcher vollkommen reife Samen euthalten waren, eine Art mit Blumen und Frucht ohne Samen, sechs Arten mit Blumen ohne Frucht, eine Art mit unvollkommen entwickelten Blumen ohne Frucht, eine Art ohne Blumen mit Frucht ohne Samen, und eine Art endlich ohne Blumen und ohne Frucht.

Die Nebenblätter und Nebenblättelnen sind bey allen Arten hinfällig, wenn man die Hymenaea venosa ausnimmt, bey welcher die Nebenblättehen zur Zeit des Blühens noch vorhanden sind.

Die Blumenkrone ist bey allen Arten weiß, wird aber beym Trocknen gelb, und daher kommt es daßs man der Hymenaea Courharil eine gelbe Blumenkrone zugeschrieben hat. Das untere Kronenblatt ist bey

man der Hymenaca Courmant eine geibe bildenkrone zugeschrieden hat. Das untere Kronenblatt ist bey allen nachenförmig, nur bey Hymenaca venosa und confertiflora ist es flach.

Der Fruchtknoten ist bey allen kahl, bis auf Hymenaca latifolia, wo er schwach weichhaarig erscheiut, jedoch niemals bärtig. Bey den meisten ist er länglich, walzenartig und etwas zusammengedrückt; bey der Hymenaca latifolia, venosa und confertiflora nähert er sich einer rundlichen Gestalt, und zeigt bey der Hymenaca venosa die sonderbare Abweichung, dass er bey dem gewöhnlichen Vorkommen auch zweytheilig, ja sogar auch gepaart auf einem zweyspaltigen Stielchen erscheint.

# HYMENAEA COURBARIL.

## DECANDRIA MONOGYNIA.

### HYMENAEA.

Der Kelch geröhrt, lederartig: die Röhre urnenförmig; der Rand 5-theilig (die beiden untern Zipfel gewöhnlich verwachsen), abfallend. Kronenblätter 5, ungleich. sitzend: das untere meist kalınförmig. Der Fruchtknoten gestielt, unbärtig. Die Hülse holzig, nicht aufspringend, mehrsamig, mit trocknem, mehlig-fasrigem Musse erfüllt.

\* Mit kahlen Blättchen.

Hymenaea Courbaril mit länglich-cyrunden, ungleichseitigen, lang zugespitzten, an der Basis ungleichen Blättehen, und länglichen, zusammengedrückten, fast ehagrinartigen, leuchtenden Hülsen. (H. foliolis oblongo-ovatis inacquillateris longe acuminatis, basi inacqualibus, leguminibus oblongis compressis subalutaceis lucidis.)

Hymenaea (Courbaril) foliolis inaequilatero oblongis, subfaleatis, brevissime aeuminatis, aeumine obtuso, coriaccis, glaberrimis, nitidis; paniculis terminalibus; floribus pedicellatis; ovariis stipitatis, polyspermis; leguminibus oblongis, laevibus. Humb., Bonpl. et Kunth. nov. plant. gen. Vol. VI. p. 253.

Hymenaea Courbarill foliolis eoriaeeis subaveniis basi inaequalibus, oblongis brevissime et obtuse acuminatis, paniculae floribus pedunculatis, leguminibus non tuberenlatis. De Cand.

Prodr. P. II. p. 511.

Hymenaea (Courbarill) foliolis coriaceis subaveniis basi inacqualibus, paniculae floribus pedunculatis. Vall. Eclog. II. p. 30. Linn. Spec. plant. ed. Willd. T. II. p. 512. Spreng. Syst. veg. Vol. II. p. 345.

Hymenaea (Courbaril). Linn. Spec. plant. ed. 2. T. I. p. 537.

Hymenaea. Linn. Hort. Cliff. p. 484.

Courbaril bifolia, folio pyramidato. Plum. gener. 49. Arbor siliquosa ex qua Gummi Anime elicitur. C. Bauh. pin. p. 404.

Jetaiba. Pis. Medic. Brasil. p. 60. Marcgr. Hist. rcr. nat. Brasil. p. 101.

Jetaiba incolarum Brasiliensium, Algarobo Carichanensium.

Gemeiner Loeustbaum.

Wächst im südliehen America, z.B. am Ufer des Orinoco bey Carichana (Humboldt, Bonpland). Blühet im May (Humboldt, Bonpland). 5.

Der Stamm aufrecht, nieht selten neun Fuss diek und mit dem äusserst vielästigen, weit sieh ausbreitenden Wipfel eine Höhe von siebzig Fuss erreiehend. Die Astehen stielrund, mit rissiger, graulich-kaffeebrauner Rinde bedeekt: die einjährigen und jüngern kahl.

Die Blätter weehselsweisstellend, gestielt, zweyzählig; die Blättehen kurz gestielt lederartig, durchleuchtend-getüpfelt, länglich-eyrund, ungleichseitig, lang und stumpf zugespitzt, ganzrandig, an der Basis ungleich, kahl, gerippt-aderig, im frisehen Zustande auf der obern Fläche fast aderlos, glänzend, auf der untern leuchtend, blasser.

Die Blumen gestielt, vor der völligen Entwicklung nebenblättrig (wahrscheinlich durch zwey gegenüberstehende Nebenblättehen unterstützt), doldentraubenständig.

Die Doldentrauben blattachsel- und gipfelständig, wenigblumig, vor der völligen Entwicklung nebenblättrig.

Der Blumenstiel und eine Blumenstielehen kaum bemerkbar filzig.

Die Nebenblätter und Nebenblättehen hinfällig.

Der Keleh. Eine einblättrige, geröhrte, lederartige, durch kleine hervorragende Harzbehälter höekrige, filzige Blüthendecke: die Röhre urnenförmig, bleibend; der Rand fünftheilig; die Zipfel, von denen die beiden untern meist verwaehsen (und daher der Rand meist viertheilig erseheinend), länglich, vertieft, abfallend.

Jetzt muss ich wieder auf die Hymenaea verrucosa zurückkommen, welche ich oben von der Gattung Hymenaea ausgeschlossen habe. Es sind mir vier verschiedene Pflanzen unter jenem Namen zugekommen,

Die Blumenkrone fünfblättrig, weiß: die Kronenblätter ungleich, sehr kleine Harzbehälter enthaltend, dem kelehständigen Ringpolster eingefügt: die beiden obern länglich-oval, spitzig; die beiden seitenständigen umgekehrt-eyrund, etwas spitzig, fast siehelförmig etwas gegen die obern gekrümmt, kürzer als dieselben; das untere nachenförmig, von der Länge der seitenständigen.

Die Staubgefäse. Staubfäden zehn, pfriem-fadenförmig, länger als die Blumenkrone, dem kelchständigen Ringpolster eingefügt. Die Staubkölbehen linienförmig, an beiden Enden ausge-

randet, am Rücken befestigt.

Der Stempel. Der Fruchtknoten zur Seite der Basis sehr lang gestielt, sehief-länglich, fast walzenartig, zusammengedrückt, meist achtzehneyig. Der Griffel aus der Spitze des Fruchtknotens an einer andern Seite hervorkommend als das Stielehen der Basis, fadenförmig, länger als die Staubgefäße, oben niedergebogen. Die Narbe kopfförmig, zweylappig.

Die Fruehthülle. Die Hülse seitwärts der Basis gestielt, zusammengedrückt, länglich, in der

Mitte etwas sehmaler, gegen die Spitze etwas breiter, sehr kurz stachelspitzig, mit stark erhabenen Nähten und auf beiden Seiten mit verschieden verästeten Adern bezeichnet, durch kleine, sehr sehwach hervorragende Harzbehälter sehr undeutlich, kaum bemerkbar ehagrinartig, etwas leuchtend, dunkel-kaffeebraun, mit trocknem, mehlig-fasrigem, hell-bräunlich-lilarothem Muße erfüllt, vier bis seehs Zoll lang und zwey bis dritthalb Zoll breit.

Die Samen. Vier bis aeht, länglich, etwas zusammengedrückt, mit beinharter Schale, an der Basis mit einer kleinen, niedergedrückt-kegelfürmigen Nabelwulst, maronenbraun, und dicht umhüllt von mehligen Fasern: der Embryo aufrecht; die Kotyledonen fleischig, am Umkreise durch eine Forche getrennt; das Würzelchen rundlich-länglich, zugerundet, nach unten gekehrt; das

Knöspchen unentwickelt.

Die Hymenaea Courbaril ist die erste der entdeekten Arten der Gattung, und wurde durch Piso und Maregrav, den Entdeckern derselben, im Jahre 1648 bekannt, und zwar unter dem brasilischen Namen Jetaiba. Späterhin, 1703, führte sie Plumier a. a. O. unter dem americanischen Namen Courbaril anf; aber Linné, dem auch dieser zweyte Name, weil er so wie der erstere barbarisch ist, nicht gesiel, nannte sie 1737 in seinem Hortus Clissortianus a. a. O. Hymenaca; und worauf sie dann 1753, als er die speeifischen Namen einführte, in der ersten Ansgabe seiner Speeies plantarum, als damals noch einzige Art, unter dem Namen Hymenaea Courbaril-hervortrat. Über den Namen Hymenaea mehreres in der durehlaufenden Anmerkung, so wie auch über die irrige Meinung, dass von dieser zuerst entdeekten Art das Harz komme, welches bey uns in dem Arzneyvorrath als Anime bekannt ist, da doch von ihr, so wie von den übrigen Arten der Gattung, der westindiselie Copal gesammelt wird.

Wegen des Schattens, welchen der weit sich ausbreitende Wipfel der Hymenaca Courbaril giebt, soll sie in einigen Gegenden Americas häufig angebauet werden. Auch benutzt man das Holz zu Balken, Achsen und Walzen, so wie man auch die Wurzel der Quere nach zu Scheiben zer-

sehneidet, welche man zu Tischblättern gebraucht.

## Erklärung der Kupfertafel.

Ein blühender Zweig, in natürlicher Größe, nach einem Exemplar aus dem Herbarium des

Kopenhagener Museums.

Fig. 1. Ein oberes und ein seitenständiges Kronenblatt, so wie auch das untere, in natürlieher Größe. 2. Eins der obern vergrößert. 3. Ein Staubgefäß der noch nicht völlig aufgeschlosnen Blume, in natürlieher Größe. 4. Dasselbe von beiden Seiten gesehen und vergrößert. 5. Die Röhre des Kelches mit dem Stempel, in natürlieher Größe. 6. Der Fruchtknoten, der Länge nach anfgeschnitten und vergrößert. 7. Die Eychen. stark vergrößert. 8. Die Narbe, stark vergrößert. 9. Die Hülse, sowohl ganz, als auch 10. quer durchselmitten und die eine ihrer verwachsenen Klappen davon getrennt; ferner 11. Ein Same, 12. quer und 13. lang durchschnitten; alle in natürlicher Größe. 14. Der Embryo vergrößert, und sowohl 15. der Quere, als auch 16. der Länge nach durchschnitten.

die zusammen eine von der Gattung Hymenaea verschiedene Gattung bilden, die zwar dem äußern Baue nach vollkommen hymenaeenartig ist, aber durch das Abweichende des Kelches, der Blumenkrone, des Fruchtknotens und der Frucht sich hinreichend von der Gattung Hymenaea unterscheidet. Wegen ihrer warzig - rauhen

# HYMENAEA STILBOCARPA.

## DECANDRIA MONOGYNIA.

### HYMENAEA.

Der Kelch geröhrt, lederartig: die Röhre urnenförmig; der Rand 5-theilig (die beiden untern Zipfel gewöhnlich verwachsen), abfallend. Kronenblätter 5, ungleich, sitzend: das untere meist kahuförmig. Der Fruchtknoten gestielt, unbärtig. Die Hülse holzig, nicht aufspringend, mehrsamig, mit trocknem, mehlig-fasrigem Muße erfüllt.

Hymenaea stilbocarpa mit länglichen, ungleichseitigen, schr kurz zugespitzten, an der Basis ungleichen Blättehen, und fast walzenförmigen, stachelspitzigen, fast glatten, glänzenden Hülsen. (H. foliolis oblongis inaequilateris brevissime acuminatis basi inaequalibus, leguminibus subcylindricis mucronatis sublaevibus nitidis.)

\* Mit kahlen Blättehen.

Hymenaea Courbaril. Spix u. Mart. Reis. in Brasil. Th. I. p. 284. 299.

Jataba et Jatahy incolarum (Martius).

Der Stamm aufrecht, zwey, ja füuf bis seehs Fuss diek, einen weisen, dichten, dem der Buche ähnlichen Splint und ein pomeranzengelbes Holz mit rothen uuregelmäsigen Jahrringen, von nicht starkem aber angenehm harzig-gewürzhaftem Geruche enthaltend, von einer rothbraunen, einen halben Zoll dicken, mit grünlich-aschgrauer Oberhaut überzogenen, in kleine Längsrisse aufgesprungenen Rinde bedeckt, mit dem weitausgebreitet-eyförmigen, änserst vielästigen, schlaffen Wipsel einen vierzig bis seelzig Fus hohen, der Ulme ähnlichen Baum darstellend. Die Aste sehr vielästig, etwas vielbeugig: die Astehen stielrund, an den Knoten etwas verdiekt: die einjährigen mit hell-graulich-kastanienbrauner Oberhaut überzogen: die jüngern mehr oder weniger grünlich-aschgrau.

Die Blätter wechselsweisstehend, gestielt. zweyzählig: die Blättechen kurz gestielt, lederartig, bey starkem Liehte durchleuchtend-getüpfelt, länglich, ungleichseitig, sehr kurz zugespitzt, stumpf und ganz, gauzrandig, an der Basis ungleich, gerippt-aderig, kahl, glänzend, dunkel-grün, auf

der untern Fläche wenig blasser.

Die Blumen - - - - - - .

Der Kelch — — — — — .

Die Blumenkrone — — — —.

Die Staubgefässe - - - -.
Der Stempel - - - - -.

Frucht oder Hülse nenne ich sie Trachylobium. Das Unterscheidende wird aus der Vergleichung des wesentlichen Charakters beider Gattungen hervorgehen, jedoch ehe ich von dieser neuen Gattung den wesentlichen Charakter festsetze, ist es nöthig erst den natürlichen zu entwerfen.

#### TRACHYLOBIUM.

#### CHARACTER GENERICUS NATURALIS.

Cal. Perianthium monophyllum tubulatum, coriaceum, receptaculis resiniferis parvis verruculaeformibus tuberculatum, laeviter tomentosum. Tubus urceolatus, superne introrsum dilatatus in torum pedicellum germinis obvallautem, persistens. Limbus quinquepartitus: laciniis inaequalibus oblongis, rotundatis, concavis, intus plus minusve strigoso-villosis, duabus superioribus plerumque connatis (unde limbus quadripartitus tantum videtur), omnibus deciduis.

Die Fruchthülle. Die Hülse seitwärts der Basis gestielt, fast walzenformig, etwas zusammengedrückt, stachelspitzig, mit stark erhabenen Nähten und kleinen Längsrissen bezeichnet, glänzend, hell-kaffeebraun, holzig, nicht aufspringend, mit troeknem, mehlig-fasrigem, olivengrünem Muße erfüllt, fünf und einen halben Zoll lang, ein und drey Viertelzoll breit.

Die Samen. Zwölf, zusammengedrückt, fast kreisrund, mit beinharter Schale, an der Basis mit kaum bemerkbarer, spitziger Nabelwulst, maronenbrann, querliegend und dieht umhüllt von mehligen Fasern: der Embryo aufrecht; die Kotyledonen fleisehig, am Umkreise durch eine Furche getrennt, und so gebogen, dass jeder mit dem einen Seitenrande den einen Seitenrand des andern deckt. Das Würzelchen rundlich-länglich, etwas spitzig.

Von dieser Art, die zu einem sehr ansehuliehen Baume heran wächst, wird ebenfalls (m. s. Spix. u. Mart. Reis. in Bras. Th. I. p. 284, 299, in Vergleichung mit Th. II. p. 555.) das Harz, welehes die Engländer und Pörtugiesen Annne nennen, bey uns aber als westindischer Copal vorkommt, gesammelt. Unter der Wurzel alter Bäume findet man blafsgelbe, runde Kuchen, die bisweilen seehs bis acht Pfund schwer sind.

## Erklärung der Kupfertafel.

Ein Zweig ohne Blumen in natürlieher Größe, aus dem Herbarium des Münchner Museums.

Fig. 1. Die Hülse ganz und auch

2. der Quere nach durchsehnitten, und die eine der beiden verwachsenen Klappen davon getrennt; ferner

3. ein Same, der .4. der Länge und

5. der Quere nach durchsehnitten ist; alle in natürlicher Größe.

6. Der Embryo, vergrößert und auch

7. der Quere und

S. der Länge nach durchschnitten.

Cor. tripetala, alba. Petala subaequalia unguiculata, receptaculis resiniferis minimis donata, toro calycino inserta: ungues lineares, plerumque laminarum longitudine; laminae reniformes, laeviter undulatae.

Stam. Filamenta decem, subulato-filiformia, ante autliesin introrsum reflexa, sub anthesi erecta, corolla longiora, toro calycino inserta. Antherae oblongae, utriuque emarginatae, biloculares, dorso affixae (iucumbentes, versatiles), mox deciduae.

Pist. Germen basi lateraliter pedicellatum, oblongo-cylindricum, compressum, ob pedicelli affixionem baseos lateri obliquum, basi barbatum, quadri-vel quinqueovulatum. Stylus ex apice germinis altero latere

- emergens quam pedicellus ad basin, filiformis, staminibus longior, superne dellexus. Stigma obtusum.

  Per. Legumen breviter pedicellatum ovoideo oblongum, compressum, verrucoso-rugosum, l'uscum, punctis pallidioribus conspersum, coriaceo-suberosum, non dehiscens, uniloculare, intus pulpa exsucca solida albida repletum.
- Sem. unicum vel nonnulla, ovoidea, varie compressiuscula, testa ossea tecta, pulpa solida obvoluta. Embryo rectus. Cotyledones carnosae, sulco depresso iu ambitu discretae. Radicula subglobosa. Arbores illis Hymenaearum exacte similes.

#### CHARACTER GENERICUS ESSENTIALIS.

Cal. tubulatus coriaceus: tubo urceolato; limbo 5-partito, lacinis (duabus superioribus plerumque connatis) deciduis. Petala 3, subaequalia, louge unguiculata. German pedicellatum, barbatum. Legumen coriaceosuberosum, non dehiscens, 1-vel oligospermum, pulpa exsucca solida repletum.

#### CHARACTERES SPECIERUM-

- T. Martianum foliolis sessilibus coriaceis subeveniis ovato-lauceolatis inaequilateris emarginato-acuminatis basi inaequalibus. Tab. 17.
   T. Hornemannianum foliolis brevissime petiolulatis coriaceis oblongis inaequilateris longe obtuseque acumi-
- natis basi inaequalibus. Tab. 18.
- 3. T. Gärtnerianum foliolis breviter petiolulatis valde coriaceis subeveniis ovali-ovatis inaequilateris abrupte acuminatis basi inaequalibus. Tab. 19. a.

  4. T. Lamarckianum foliolis breviter petiolulatis subcoriaceis costato-reticulato-venosis ovali-ovatis inaequi-
- lateris breviter acuminatis basi inaequalibus. Tab. 19. b.b.

# HYMENAEA CANDOLLIANA.

# DECANDRIA MONOGYNIA.

#### HYMENAEA.

Der Kelch geröhrt, lederartig: die Röhre urnenförmig, der Rand 5-theilig (die beiden untern Zipfel gewöhnlich verwachsen), abfallend. Kronenblätter 5, ungleich, sitzend: das untere meist kalınförmig. Der Fruchtknoten gestielt, unbärtig. Die Hülse holzig, nicht aufspringeud, mehrsamig, mit trocknem, mehlig fasrigem Musse erfüllt.

\* Mit kahlen Blättchen.

Hymenaea Candolliana mit länglichen, ungleichseitigen, ausgerandeten, an der Basis ungleichen Blättehen. (H. foliolis oblongis inacquilateris emarginatis basi inacqualibus.)

Hymenaca (Candolliana) foliolis inacquilatero-oblongis, emarginatis, coriaccis, glaberrimis, nitidis; pedunculis terminalibus, plurifloris: floribus pedicillatis, ovariis stipitatis, polyspermis; leguminibus — — . Humb. Bonpl. et Kunth nov. plant. gen. Vol. VI. p. 254. t. 566. Hymenaea Candolliana foliolis inaequaliter oblongis emarginatis coriaceis, pedunculis terminalibus plurifloris, floribus pedicellatis. De Cand. Prodr. P. II. p. 511.

Hymenaea retusa. Herbar. Willden. n. 7912. specim. Humboldt.

Candolle's cher Locustbaum.

Wächst in Mexico bey Acapulco (Humb., Bonpl.).

Blühet im April (Humb., Boupl.). To.

Der Stamm mit dem vielästigen Wipfel eine Höhe von achtzehn Fuß erreichend. Die Astehen

stielrund: die einjührigen mit haarbrauner Oberhaut überzogen: die jüngern kahl.

Die Blätter wechselsweisstehend, gestielt, zweyzählig: die Blättehen kurz gestielt, lederartig, durchleuchtend-getüpfelt, länglich, ungleichseitig, ausgerandet, zuweilen ganz, ganzrandig, an der Basis ungleich, kahl, gerippt-aderig, auf der obern Fläche fast eben, glänzend, auf der untern mit hervortretenden Rippen, fast matt, blasser.

Die Blumen gestielt, vor der völligen Entwicklung nebenblättrig, (wahrscheinlich durch zwey ge-

genüberstehende Nebenblättehen unterstützt), doldentraubenständig.

Die *Doldentrauben* gipfelständig, vor der völligen Entwicklung nebenblättrig. Der *Blu-menstiel* und die *Blumenstielchen* sehr sehwach greisgrau-filzig. Die *Nebenblätter* und Nebenblättchen hinfällig.

Ich habe die Arten dieser Gattung theils nach dem Namen ihres Entdeckers benannt, theils nach dem Namen derer, welche sie für Hymenaea verrucosa gehalten haben. Die Exemplare, welche mir zur Untersuchung und Bestimmung dienten, sind in verselniedenem Entwicklungszustande gesammelt, und ich lernte da-durch die eine Art bloß mit Blumen, eine andere mit Blumen und angehenden Früchten und zwey bloß mit Früchten kenuen. Besonders lehrreieh war mir hierbey das Exemplar mit Blumen und angehenden Früchten, indem hier der Übergang der Blume zur Frucht deutlich zeigte, dals alle zu einer Gattung gerechnet werden müsten. Alle diese Arten sind, so wie die der Gattung Hymenaea, mit Harzbehältern verselnen, weshalb denn auch die Blätter, wenn sie nicht zu dick sind, wie es bey dem Trachylobium Martianum der Fall ist, durchleuchtend-getüpselt erscheinen.

Zu diesen mit Harzbehältern versehenen Gewächsen gehört auch noch ein andres, welches ebenfalls hymenaeenähnlich ist, und besonders deshalb hier mit in Betracht kommt, weil es, eben so wie jene, ein Harz absondert, welches unter dem Namen Copal bekannt ist. Es wurde von Martius in Brasilien entdeckt und absondert, welches unter dem Namen Copal bekannt ist. Es wurde von Martius in Brasilien entdeckt und zwar in den Wäldern von Japura der Provinz Rio Negro, jedoch nur im fruchttragenden Zustande, weshalb dann die Kenntniss der Gattung in Hiusicht der Blume etwas mangelhaft bleibt. Indessen lätst sich der Frucht nach, die eine einsamige Hülse ist, dereu Same den ganzen innern Raum ausfüllt, nur auf die Gattung Vouapa schließen, zu der es gerechnet werden kann, und wofür als außerwesentliches Merkmal auel noch die zweyzähligen Blätter sprechen. Es gehört aber zu keiner der Arten, welche bis jetzt von dieser Gattung bekannt sind, und daher unterscheide ich es von diesen, und belege es wegen der bohnenähnlichen Gestalt der Frucht mit dem Namen:

Vou a pa phaselocarpa foliolis sesssilibus obovato-oblongis emarginato-rotundatis basi inacqualibus, leguminibus margine undique canaliculatis. Tab. 20.

Der Kelch. Eine einblättrige, geröhrte, lederartige, durch kleine hervorragende Harzbehälter höckrige, filzige Blüthendecke: die Röhre urnenförmig, bleibend; der Rand fünftheilig, die Zipfel. von denen die beiden untern verwachsen (und daher der Rand nur viertheilig erscheinend) länglich, vertieft, abfallend.

Die Blumenkrone fünfblättrig, weiß. Die Kronenblätter ungleich, sitzend, sehr kleine Harzbehälter enthaltend, dem kelehständigen Ringpolster eingefügt: die beiden obern sehief-eyrund, gestumpft oder zurückgedrückl; die beiden seitenständigen länglich, stumpf, etwas aufwärts-

gekrünimt; das untere nachenförmig.

Die Staubgefäse. Staubfäden zehn, pfriem-fadenförmig, länger als die Blumenkrone, dem kelchständigen Ringpolster eingefügt. Die Stanbkölbehen linienformig, an beiden Enden ausgerandet.

zweyfäelrig, am Rücken befestigt.

Der Stempel. Der Fruchtknoten seitwärts der Basis gestielt, schief-länglich, fast walzenartig, etwas zusammengedrückt, kahlzelfeyig. Der Griffel aus der Spitze des Fruchtknotens an einer andern Seite hervorkommend, als das Stielchen au der Basis, fadenförmig, länger als die Staubgefäfse, oben niedergebogen. Die Narbe dicklich, fast keulenförmig.

Die Fruchthülle — — — — — . Die Samen — — — — — .

Diese Art wurde von den so berühmten Reisenden Humboldt und Bonpland, welche den Naturwissenschaften so viel Bereicherung brachten, in Mexico bey Acapulco entdeckt, und erschien dann in der Beschreibung von Kunth mit dem von de Candolle entlehnten specifisehen Namen gesehmüekt, als Hymenaea Candolliana, so, dass bey ihr vier Namen von so bedeutenden Naturforschern in Betracht kommen, wodurch sie sich bey ihrem Hervortreten unter allen übrigen der neuen Arten auszeichnet.

Auch diese Art hat in ihrem Innern ebenfalls sehr viele Harzbehälter, weshalb man nicht zweifeln darf, daß sie, wie die übrigen Arten der Gattung, ein Harz geben kann, welches sich zu den

so verschiedenen Sorten des westindischen Copals reclmen läfst.

### Erklärung der Kupfertafel.

Ein blühender Zweig in natürlicher Größe aus Humb. Bonpl. et Kunth nov. plantar. gen. Vol. VI. t. 566. eopiert.

Fig. 1. Ein oberes und ein seitenständiges Kronenblatt, so wie auch das untere, in na-

türlicher Gröfse.

2. Ein oberes Kronenblatt, vergrößert,

3. Ein Staubfaden, aus einer völlig entfalteten Blnme, so wie auch

4. ein Stanbzefüs aus einer noch nicht entfalteten Blume, in natürlicher Größe.

5. Letzteres von beiden Seiten gesehen und vergrößert.6. Die Röhre des Kelches mit dem Stempel, und

- 7. der Fruchtknoten, der Länge nach aufgeschnitten und vergrößert.
- S. Einige Eychen, der Anheftung wegen besonders dargestellt, stark vergrößert.

Alle Arten der Gattung Hymenaea und Trachylobium, so wie auch die Vouapa phaselocarpa, sind Bäume, welche Copal geben. Von der einen Art der Gattung Hymenaea aber, namentlich der Hymenaea Courbaril, war man lange Zeit der Meinung, dass sie das Harz liefere, welches in dem Arzneyvorrath bey uns unter dem Namen Anime bekannt ist; und nur erst durch die Forschungen der berühmten Reisenden, Spix und Martius (Reis. in Bras. Th. I. p. 284. Th. II. p. 555.) wurde dieser Irrthum berichtigt, indem nach ihrer Erfahrung die Hymenaeen das Harz geben, welches bey uns westindischer Copal heilst, von den Engländern aber — und, wie wir sogleich sehen werden, auch schon früher von den Portugiesen — Anime genannt wird; und daher glaubte man nun, die Mutterpflanze des letztern sey die Hymenaea Courbaril, die man früher nur als die einzige Art der Gattung kannte. Es ist zwar zu bewundern, wie eine so irrige Meinung so lange Zeit sich erhalten konnte; aber noch wunderbarer ist es, das sie entstehen konnte, da schon Marcgrav, der mit Piso die erste Nachricht von der Hymenaea Courbaril, unter dem Namen Jetaiba (Hist. rei. natur. Bras. p. 101.) giebt, nur von der Ähnlichkeit dieses Harzes mit dem Anime spricht, indem die Portugiesen aber Anime nennen, weil es auch ähnlich dem Anime ist, welches dus Westindien gebracht wird."

Spix und Martius lernten (a. a. O. Th. I. p. 299.) mehrere Arten der Gattung Hymenaea kennen, die alle jenes Harz liefern. Über die Art, wie das Harz hervortritt und gesammelt wird, bemerken sie fol-

#### STIGONOCARPA. HYMENAEA

## DECANDRIA MONOGYNIA.

#### HYMENAEA.

Der Kelch geröhrt, lederartig: die Röhre urnenförmig; der Rand 5-theilig (die beiden untern Zipfel gewöhnlich verwachsen), abfallend. Kronenblätter 5, ungleieh, sitzend: das untere meist kahnförmig. Der Fruchtknoten gestielt, unbärtig. Die Hülse holzig, nicht aufspringend, mehrsamig, mit trocknem, mehlig-fasrigem Musse erfüllt.

#### \* Mit kahlen Blättchen.

Hymenaea stigonocarpa mit halbherzförmig-länglichen, ungleichseitigen, stumpfen, an der Basis ungleichen Blättchen, und länglichen, sehwach zusammengedrückten, matten, weißlich-getüpschen Hülsen. (H. soliolis subcordato-oblongis inaequilateris obtusis basi inaequalibus, leguminibus oblongis laeviter compressis languidis albido-punctatis.)

Hymenaea stigonocarpa. Mart. in lit. Tüpfelfrüchtiger Loeustbaum.

Wächst in Brasilien, in den Wäldern der Provinz Piauhy.

Der Stamm aufrecht, stielrund, mit aschgrauer Rinde bedeckt, bis an die untersten Äste sechs bis acht Fuß hoch, mit dem sehr vielästigen Wipsel einen Baum von zwanzig bis dreysig Fuß darstellend. Die Aste sehr vielästig: die Astehen weehselsweisstehend: die einjährigen mit einer von weißlicher, zerrissener Oberhaut überzogenen Rinde bedeckt: die jüngern an den Knoten ausgetrieben, kahl.

Die Blätter wechselsweisstehend, geslielt, zweyzählig: die Blättehen sehr kurz gesticht, lederartig nicht bemerkbar durchleuchtend-getüpfelt, halbherzförmig-länglich, ungleichseitig, stumpf und ganz, zuweilen zugerundet, ganzrandig, an der Basis ungleich, im frischen Zustande aderlos, im getrockneten Zustande sehr schwach gerippt-aderig, auf der obern Fläche glänzend, auf der

untern matt und blasser.

Die Blumen — — — — — — — Der Keleh — — — — — — .

Die Blumenkrone — — — — — Die Staubgefäße — — — —

Der Stempel - - - - -

gendes: "zwischen der Rinde und dem Holze des Baumes findet man verhältnismässig nur wenige mit slüssigem Harze erfüllte Lücken; der bey weitem größte Theil des Harzes erscheint unter den Pfahlwurzeln des Baumes, wenn diese von der Erde entblößt werden, was meistens nur nach Fällung des Stammes geschehen kann. Unter alten Bäumen findet man bisweilen blaßgelbe, runde Kuchen, von sechs bis acht Pfunden Gewicht, welche durch allmäliges Zusammensiekern des flüssigen Harzes gebildet werden. Die Reinheit und Farbe dieser Substanz hangt besonders von der Erde ab, in welcher sich die Kuchen bilden; denn die braune Dammoder Moorerde theilt ihnen gewisse Extractivstoffe mit, welche im trocknen Thon- und Sandboden nicht vor-

oder Moorerde theilt ihnen gewisse Extractivstoffe mit, welche im trocknen Thon- und Sandboden nicht vorhanden sind. Der feinste Theil des Harzes ist derjenige, welcher vorzüglich zu Ende der trocknen Jahreszeit, in den Monaten September und October aus der Rinde schwitzt, von den Einwohnern als Tropfen gesammelt und über dem Feuer zusammengeschmolzen wird."

Hier werfen nun auch die Verfasser beyläufig einen sehr hellen Blick auf die Entstehung des Bernsteine, indem sie auf diese von der des Copals schließen. Es heißt hier nämlich weiter: "Die Bildung jener großen Harzmassen zwischen den Wurzeln, scheint einiges Licht auf die Entstehung des Bernsteins zu werfen, indem es sehr denkbar ist, daß dieser Pflanzenstoff sich zum Theil auf eine ähnliche Weise in der Erde unterhalb der ihn producirenden Stämme sammelte, ehe er von dem Meere aufgenommen und abgerundet wurde. Auch werden Insecten in den Stücken des Jataiharzes so wie im Bernstein gefunden." Diese Meinung — zu deren Unterstützung man noch hinzufügen könnte, dass auch der Copal an den Ufern der Flüsse gefunden wird, und

Die Fruchthülle. Die Hülse etwas seitwärts der Basis gestielt, länglich, fast walzenförmig, etwas zusammengedrückt, gegen die Basis etwas niedergebogen, an der Spitze aufwärtsgekrümmt, stumpf und sehr kurz zugespitzt, mit stark erhabenen Nähten und neben der untern zu beiden Seiten mit einer längslaufenden, versehieden gebogenen, hervorragenden Ader bezeiehnet, matt, gelblich kastanienbraun, mit sehr kleinen, wenig erhabenen, weißlichen Warzen dieht besetzt und dadurch getüpfelt, holzig, nicht außpringend, fünf Zoll lang und einen und drey Viertelzoll breit \*).

Die Samen fast vierseitig, in einem trocknen, mehligen, zuekerartigen Muße liegend (Martius).

Die Hymenaea stigonocarpa wurde, so wie mehrere neue Arten dieser Gattung von den berühmten bayersehen Reisenden, Spix und Martius, entdeekt, und zwar in den Wäldern der Provinz Piauhy. So wie audre brasilisehe Hymenaeen, liefert auch diese ein Harz, welches zu den versehiedenen Sorten des westindischen Copals gehört.

### Erklärung der Kupfertafel.

Ein blühender Zweig ohne Blumen, in natürlieher Größe a. \*\*), aus dem Herbarium des Museums zu Münehen.

Fig. 1. Eine Hülse in natürlicher Größe.

- \*) Der Hülse, welche mir zum Abbilden und Beschreiben diente, fehlte der Inhalt, weshalb ich denn auch in der Abbildung die Samen nicht geben konnte.
  - \*\*) Unter b erscheint hier eine andre Art. Sie folgt nach der Hymeuaea stigonocarpa, gehört aber zur folgenden Abtheilung:

\*\* Mit zottig - filzigen Blättchen.

Hymenaea rotundata mit halbherzförmig-eyrunden, ungleichseitigen, meist zugerundeten, an der Basis ungleichen Blättchen. (H. foliolis semicordato-ovatis inaequilateris plerunque rotundatis basi inaequalibus.) Tab. 13. h.

Von dieser Art, welche von Sellow entdeckt wurde, hat derselbe nur Zweige ohne Blumen und Früchte eingeschickt; aber sie liegen unter den fortlaufenden Nummern zwischen den Hymenaeen, so dass man schließen muß, er habe zureichenden Grund gehabt, sie für eine zu dieser Gattung gehörige Art zu halten. Sie muß sehr harzreich seyn; denn an den ein- und zweyjährigen Ästchen treten die Harzbehälter aus der Rinde sehr stark hervor, und die Blättehen, wenn sie gleich, vorzüglich auf der untern Fläche, filzig sind, erscheinen sehr dicht durchleuchtend getüpfelt. Die Blättehen der untern Blätter sind stets zugerundet, und davon habe ich den specifischen Namen entlehnt.

auch früher, so wie der Bernstein, zum Mineralreich gerechnet wurde — hat sehr viel Wahrscheinlichkeit, und man möchte hier noch einen Umstand mit in Betracht ziehen können, welchen die frühere Bernsteinerzeugung mit der jetzigen Copalerzeugung gemein gehabt haben muß; nämlich, daß eben so, wie bey dieser der Copal nicht von einer einzigen Art der Gattung Hymenaea herkommt, auch bey jener der Bernstein von Bäumen mehrerer Arten einer gänzlich untergegangnen Gattung abzuleiten ist. Dies hat auch mehr als bloße Wahrscheinlichkeit für sich, da die geographische Verbreitung des Bernsteins auch der der Bäume, von denen er herstammt, gleich seyn muß, die harzgebenden Bäume aber, wie z. B. die der einzelnen Arten der Gattung Pinus, keine so große klimatische Verschiedenheit, wie jene Verbreitung voraussetzt, ertragen können; und da ferner auch das so verschiedene Vorkommen des Bernsteins, in Hinsieht seiner Farbe und Durchsichtigkeit, mit von der Verschiedenheit der Art, zu welcher die Bäume gehörten, die ihn lieferten, abgeleitet werden kann.

Doch nach dieser kleinen Absehweifung wieder zu unserm Gegenstand.

Es ist, nach der Erfahrung der schon öfter erwähnten Reisendeu, die Gattung Hymenaea, deren Arten den westindischen Copal geben. Es kommt also auch diese Copalart nicht von Bäumen einer und derselben Art, und daher wird es erklärbar, weshalb diese Copalart im Handel von so verschiedenen Vorkommen erscheint. Im Allgemeinen kommt der westindische Copal in länglich-rundlichen, sehr leicht zerbrechlichen, kleinern oder größern Stücken vor, die im Bruche etwas muschlig mit feinen, strahligen Streifen durchsichtig erscheinen, und theils wasserhell, theils mehr oder weniger gelblich sind, theils auch wie aus mehreren

# HYMENAEA OLFERSIANA.

## DECANDRIA MONOGYNIA.

#### HYMENAEA.

Der Kelch geröhrt, lederartig: die Röhre urnenförnig; der Rand 5-theilig (die beiden untern Zipfel gewöhnlich verwaehsen), abfallend. Kronenblätter 5, ungleich, sitzend: das untere meist kahuförmig. Der Fruchtknoten gestielt, unbärtig. Die Hülse holzig, nicht aufspringend, mehrsamig, mit trocknem, mehlig-fasrigem Mufse erfüllt.

\* \* Mit zottig-filzigen Blättchen.

Hymenaea Olfersiana mit länglichen, ungleichseitigen, stumpfen, an der Basis ungleichen Blättehen, von denen die der untern Blätter fast halbherzförmig sind, und blattachsel- und gipfelständigen Doldentrauben. (H. foliolis oblongis inaequilateris obtusis basi inaequalibus, foliorum inferiorum subsemicordatis, eorymbis axillaribus terminalibusque.)

Olfers'scher Locustbaum.

Wächst in Brasilien (Olfers, Sellow).

Blühet - - - - - - - . t.

Der Stamm --- Die Astchen --- Die einjährigen -- Die jüngern, stielrund, aufwärtsgebogen durch Harzbehälter höckrig, mit netzförmig zerrissner Oberhaut be-

deckt, kahl, aus dem Kastanienbrannen ins Ochergelb übergehend.

Die Blätter wechselsweisstehend, kurz gestielt, zweyzählig: die Blättehen fast sitzend, lederartig, durchleuchtend-getüpfelt, länglich, ungleichseitig, stumpf und ganz, ganzrandig, an der Basis ungleich, die der untern Blätter fast halbherzförrnig, sehwach gerippt-aderig, matt, auf der obern Fläche ziemlich kahl, nur dem bewaffneten Auge etwas kurzhaarig, auf der untern zottig-filzig: die jüngern auf beiden Flächen zottig-filzig.

Die Blumen gestielt, vor der völligen Entwicklung durch zwey gegenüberstehende Nebenblättehen

unterstützt, doldentraubenständig.

Die Doldentrauben blattachsel- und gipfelständig, vielblumig, vor der völligen Entwick-

lung nebenblättrig. Die Nebenblätter und Nebenblättchen hinfällig \*).

Der Kelch. Eine einblättrige, geröhrte, lederartige, durch kleine hervorragende Harzbehälter höckrige, filzige Blüthendecke: die Röhre bleibend, der Rand fünftheilig; die Zipfel, von denen die beiden untern verwachsen (und daher der Rand nur viertheilig erscheinend), vertieft, abfallend.

\*) Die Beschreibung des Blüthenstandes und der Blume habe ich nur nach der Beurtheilung der noch unvollkommen entwickelen Theile entwerfen können, wobey ich durch Zergliederung der aufgeweichten noch unenthüllten Blumen der Wahrheit so nahe als möglich zu kommen suchte.

Trümmern gleichsam zusammeugeleimt bestehend sich zeigen, als ob bey ihrer Entstehung das noch slüssige Harz schaumig hervorgetreten wäre \*).

So wie nun nach Spix und Martius die Hymenaeen den westindischen Copal geben, so wird, wie mir letztrer noch besonders gefällige Mittheilung darüber machte, von dem Trachylobium Martianum - sehr wahrscheinlich auch von einigen andern der so genau verwandten Arten dieser Gattung — und von der Vourpa phaselocarpa der brasilische Copal gesammelt, und zwar auch unter der Erde. Diese Copalart zeichnet sich durch eine schöne gelbe, der des Bernsteins ähnliche Farbe aus und kommt in kantigen, verschiedengestalteten Stücken vor, die nicht so leicht zerbrechlich sind, wie die des westindischen.

<sup>\*)</sup> Oft wird jetzt eine Copalart unter dem Namen des westindischen Copals verkauft, dessen Abkunft noch nicht bekannt ist, im Handel aber als africanischer Copal vorkomint, und über die Häfen des mittelländischen Meeres bezogen wird. Er erscheint in kugligen Stücken von verschiedener Größe, und zwar, so lange er noch von der Kruste bedeckt ist, gelblich; jedoch nimmt man ihm diese, wenn auch nur an zwey enlgegengesetzten Seiten, so zeigt er sich wasserheil.

Die Blumenkrone fünfblättrig, weis: die Kronenblätter ungleich, sitzend, sehr kleine Harzbehälter euthaltend, dem kelchständigen Ringpolster eingefügt: die beiden obern eyrund, stumpfzugespitzt; die beiden seitenständigen eyrund, stumpf, kürzer als die obern, das untere nachenförmig, fast so lang wie die seitenständigen.

Die Staubgefäse. Staubfäden zehn, dem kelehständigen Ringpolster eingefügt. Staubkölbehen

länglich, zweyfächrig.

Der Stempel. Der Fruchtknoten kurz gestielt, länglich, zehn- bis zwölfeyig. Der Griffel - -. Die Narbe ----

Die Fruehthülle - - - - -.

Die Samen — — — — —.

Diese Art stammt chenfalls, so wie die meisten, aus Brasilien, wo Olfers und Sellow so viele Gewächse entdeckten, nud daher habe ich sie mit dem Namen des erstern bezeichnet. Sie ist in dem Zustande gesammelt, wo sie erst anfängt ihre Blumen zu entwickeln, die aber noch so weit znrück sind, dass man nur erst die von zwey gegenüberstehenden Nebenblättern bedeekten Knospen sieht, von denen jede einige kleine Doldentrauben enthält. Bey der völligen Entfaltung ihrer Blumen muss sie in einem prachtvollen Blüthenstande erscheinen, und in dieser Hinsicht alle übrigen Arten der Gattung übertreffen. Sie muß sehr reichhaltig an Harze seyn; deun selbst sehon in den jüngern Ästehen findet sieh eine reiehliche Ablagerung desselben, so, dass die junge Rinde ganz höckrig durch die angefüllten Harzbehälter erseheint.

## Erklärung der Kupfertafel.

Ein Zweig, an welchem die Blumen sich zu entwickeln anfangen und eines der untern Blätter, in natürlieher Größe.

Fig. 1. Ein oberes und ein seitenständiges Kronenblatt und aneh das untere der noch nicht völlig entwickelten Blume, in natürlicher Größe, so wie auch 2. vergrößert. Ferner aus eben dieser Blume:

3. die Röhre des Kelches mit dem Stempel,

4. ein Staubgefäß, von beiden Seiten betrachtet, und

5. der Fruchtknoten, der Länge nach aufgesehnitten, vergrößert.

6. Einige Eychen, der Anheftung wegen besonders dargestellt, noch stärker vergrößert.

Der westindische Copal oder das Harz der Hymaeneen, wird in Brasilien nicht allein zu verschiedenen Arten von Firnis gebraucht, sondern man wendet es auch, wie Spix und Martius (a. a. O. Th. I. p. 284.) bemerken, als Arzneymittel an, wie z. B. in der Capitanie S. Paulo gegen langwierigen Husten, Schwäche der Lungen, Blutspeyen und ansangende Phthisis pulmonalis; und die Curadores sollen es mit Zucker und etwas

Rum zu einer sehr angenehmen Emulsion zuzubereiten wissen.

Auch dient es den wilden Völkern zum Schmucke, wie jene Reisenden (a. a. O. Th. I. p. 300.) bemerken. Die Cajapós und andre Indianerhorden am Rio Grande, an dessen Ufern die Hymenaeen ausgedehnte Wälder bilden, benutzen das Harz derselben zur Zierde, indem sie keulen- und spindelförmige Stücke desselben in den durchbohrten Nasenfliigeln und der Unterlippe tragen. — Auch benutzen sie die Rinde des Baumes zu Kähnen, die sich ihrer Leichtigkeit wegen zum Landtrausport von einem Flusse zum audern ganz vorzüglich eignen.

# HYMENAEA MARTIANA.

# DECANDRIA MONOGYNIA.

### HYMENAEA.

Der Kelch geröhrt, lederartig: die Röhre urucnförmig; der Rand 5-theilig (die beiden untern Zipfel gewöhnlich verwachsen), abfallend. Kroneublätter 5, uugleich, sitzend: das untere meist kahnförmig. Der Fruchtknoten gestielt, unbärtig. Die Hülse holzig, nicht aufspringend, mehrsamig, mit trocknem, mehlig-fasrigem Muße erfüllt.

### \*\* Mit zottig-filzigen Blättchen.

II ymenaea Martiana mit fast elliptischen, ungleichseitigen, zurückgedrückten, an der Basis sehr ungleichen Blättehen, und gipfelständigen Doldentrauben. (II. foliolis subelliptieis inacquilateris retusis basi valde inacqualibus, corymbis terminalibus.)

Jatahy incolarum (Mart.).

Hymenaea Copalifera. Mart. in lit.

Martius'scher Locustbaum.

Wächst in Brasilien, in den Wüldern und der Wüste von Minas Geraëes am Rio S. Francisco (Martius).

Blühet in September (Martius). 7.

- Der Stamm — — Die Ästehen wechselsweisstehend, stielrund, mit kastanicubrauner, mehr oder weniger gelblicher Rinde bedeckt: die einjährigen mit seltwärzlich-kastanienbrauner, netzförmig zerrissener Oberhaut überzogen, kahl: die jüngern grünlich oehergelb-filzig.
- Die Blätter wechselsweisstehend, gestielt, zweyzählig: die Blättehen kurz gestielt, lederartig, bey starkem Lichte durchleuchtend-getüpfelt, fast elliptisch, ungleichseitig, zurückgedrückt, ganz-randig, an der Basis sehr ungleich, gerippt-aderig, auf der obern Fläche hell-grün, ziemlich kahl, leuchtend, auf der untern mit hervortretenden Rippen und Adern, zottig-filzig, grünlich-oehergelb.
- Die Blumen gestielt, vor der völligen Entwicklung nebenblättrig (wahrscheinlich durch zwey gegenüberstehende Nebenblättehen unterstützt), doldentraubenständig.
  - Die Doldentrauben gipfelstäudig, vor der völligen Entwicklang nebenblättrig. Der Blumenstiel und die Blumenstielehen grünlich-ochergelb-zottig. Die Nebenblätter und Nebenblättehen hinfällig.
- Der Kelch. Eine einblättrige, geröhrte, lederartige, durch kleine hervorragende Harzbehälter höckrige, filzige Blüthendecke: die Röhre urnenförmig, bleibend, der Rand fünftheilig: die Zipfel, von denen die beiden untern verwachsen (und daher der Rand nur viertheilig erscheinend), länglich, vertieft, abfallend.
- Die Blumenkrone fünsblättrig, weis: die Kronenblätter ungleich, sitzend, sehr kleine Harzbehälter enthaltend, dem kelchständigen Ringpolster eingefügt: die beiden obern sehief-umgekehrt-eyrund, etwas seitwärtsgekrümmt; die seitenständigen ähnlich den obern, aber

ihnen etwas entgegengekrümmt und etwas kürzer; das untere nachenförmig, kürzer als die seitenständigen.

Die Staubgefäse. Staubfäden zehn, pfriem-fadenförmig, länger als die Blumenkrone, dem kelchständigen Ringpolster eingefügt. Die Staubkölbehen länglich, zweyfächrig, an beiden Enden etwas ausgerandet, am Rücken befestigt.

Der Stempel. Der Fruchtknoten seitwärts der Basis lang gestielt, schief-länglich, fast walzenförmig, etwas zusammengedrückt, kahl, meist zwölfeyig. Der Griffel aus der Spitze des Fruchtknotens an einer andern Seite hervorkommend als das Stielchen an der Basis, fadenförmig, länger als die Staubgefäße, oben niedergebogen. Die Narbe niedergedrückt-kopfförmig.

Die Fruchthülle - - - -.

Die Samen - - - - - -

Die Hymenaea Martiana, so wie mehrere der hier beschriebenen Arten, wurde auf der, durch so große Ansbeute bekannten Reise der beiden berühmten Naturforscher Spix und Martius in Brasilien entdeckt, und ieh erhielt sie von letzterm unter dem Namen Hymenaea copalifera. Jedoch, da von demselben gerade der Irrthum aufgedeckt wurde, nach welchem man meinte, daß die Hymenaea Courbaril Anime gebe, da hingegen von ihr und den übrigen Arten Copal gesammelt wird, und da jener Art gerade in dieser Hinsicht (Spix u. Mart. Th. II. p. 555.) Erwähnung gesehicht, so habe ich mir — da alle Copal geben — bey ihr einer Umtaufe erlaubt, und sie mit dem Namen ihres Entdeckers bezeichnet. Ihr Harz ist nach den Erfahrungen von Martius etwas gelber als das der Hymenaea stilbocarpa.

### Erklärung der Kupfertafel.

Ein blühender Zweig in natürlicher Größe, nach einem Exemplar aus dem Herbarium des Museums zu München.

- Fig. 1. Ein oberes und ein seitenständiges Kronenblatt, so wie auch das untere in natürlicher Größe.
  - 2. Ein oberes Kronenblatt, vergrößert.
  - 3. Ein Staubgefäss, wie es vor dem Blühen erscheint, von beiden Seiten gesehen, so wie auch
  - 4. während des Blühens, wo es schon das Staubkölbehen verloren hat, in natürlieher Größe.
  - 5. Der Kelch mit dem Stempel, wo
  - 5\* erstrer der Länge nach durchschnitten ist, in natürlicher Größe.
  - 6. Der Fruchtknoten, der Länge nach aufgesehnitten und vergrößert.
  - 7. Einige Samen, der Anheftung wegen besonders dargestellt und stärker vergrößert.

# HYMENAEA SELLOWIANA.

# DECANDRIA MONOGYNIA.

### HYMENAEA.

Der Kelch geröhrt, lederartig: die Röhre urnenförmig; der Rand 5-theilig (die beiden untern Zipfel gewöhnlich verwachsen), abfallend. Kronenblätter 5, ungleich, sitzend: das untere meist kahnförmig. Der Fruchtknoten gestielt, unbärtig. Die Hülse holzig, nieht aufspringend, mehrsamig, mit troeknem, mehlig - fasrigem Mufse erfüllt.

### \*\* Mit zottig-filzigen Blättehen.

Hymenae a Sellowiana mit länglich- ovalen, ungleichseitigen, sehr stumpfen, an der Basis ungleichen Blättehen, und gipfelständigen Doldentrauben. (H. foliis oblongo ovalibus inaequilateris obtusissimis basi inaequalibus, corymbis terminalibus.

Hymenaea pubescens. Martius in lit.

Sellow'scher Loeustbaum.

Wächst in Brasilien, in den Wäldern der Provinz Piauhy (Martius, Olfers und Sellow.) Blühet im Mai (Martius). 5.

Der Stamm - - - - Die Astehen stielrund, zerstreut, aufwärtsgekrümmt: die einjährigen mit cascarillbrauner Rinde und weißlicher zerrissener Oberhaut bedeckt: die jüngern sehr

schwach weichhaarig-filzig.

Die Blätter wechselsweisstehend, gestielt, zweyzählig: die Blättehen sehr kurz gestielt, lederartig, kaum durchleuchtend-getäpfelt, länglich-oval, ungleichseitig, sehr stumpf oder fast zugerundet, ganzrandig, an der Basis ungleich, gerippt-aderig, im frischen Zustande auf der obern Fläche fast aderlos, leuchtend, ziemlich kahl, nur dem bewaffneten Auge etwas kurzhaarig, auf der untern Fläche mit hervorragenden Rippen, zottig-filzig, blasser und gelblieher. Die Blumen gestielt, vor der völligen Entwicklung nebenblättrig (wahrscheinlich durch zwey ge

genüberstehende Nebenblättehen unterstützt), doldentraubenständig.

Die Doldentrauben gipfelständig, vor der völligen Entwicklung nebenblättrig. Der Blumenstiel und die Blumenstielchen sehwach weichhaarig. Die Nebenblätter und Nebenblättehen hinfällig.

Der Keleh. Eine einblättrige, geröhrte, lederartige, durch kleine hervorragende Harzbehälter höckrige, filzige Bläthendecke: die Röhre urnenförmig, bleibend; der Rand fünftheilig, die Zipfel, von denen die beiden untern verwachsen (und daher der Rand nur viertheilig erscheinend), länglich, vertieft, abfallend.

Die Blumenkrone fünfblättrig, weiß: die Kronenblätter ungleich, sitzend, sehr kleine Harzbehälter enthaltend, dem kelchständigen Ringpolster eingefügt: die beiden obern schief oval, stumpf; die beiden seitenständigen sehief-umgekehrt-eyrund, zugerundet, kürzer als die obern;

das untere nachenförmig, von der Länge der seitenständigen.

Die Staubgefäfse. Staubfäden zehn, pfriem-fadenförmig, länger als die Blumenkrone, dem kelchständigen Ringpolster eingefügt. Die Staubkölbehen länglich, zweyfächrig, an beiden En-

den ctwas ausgerandet, am Rücken befestigt.

Der Stempel. Der Fruchtknoten seitwärts der Basis lang gestielt, zusammengedrückt-walzenartig, kalıl, meist zehneyig. Der Griffel aus der Spitze des Fruchtknotens an einer andern Seite hervorkommend als das Stielchen an der Basis, fadenförmig, überall mit sehr kleinen, länglichen, hervorragenden Harzbehältern besetzt, länger als die Staubgefäße, oben niedsrgebogen. Die Narhe Kopfförmig.

Die Fruchthälle. Die Hülse schief-länglich, zusammengedrückt-walzenförmig, auf beiden Sciten dreybucklig, sehr kurz stachelspitzig, mit erhabenen Nähten bezeiehnet, chagrinartig, etwas leuchtend, sehwärzlich-haarbraun, holzig, nicht aufspringend \*), viertehalb Zoll lang und anderthalb Zoll breit.

Die Samen — — — — — .

Von der Hymenaca Sellowiana, welche Martius und auch Olfers und Sellow gleichzeitig in Brasilien entdeekten, erhielt ich durch die Gefälligkeit des erstern einen Zweig mit Blättern und auch eine Frucht, die aber den Inhalt verloren hatte; und von Sellow waren hier mit einer Sendung für das hiesige brasilische Herbarium Zweige mit Blumen eingegangen, so, daß ich eine ziemlich vollständige Kenntniß von dem Gewächs erhalten konnte, welche ich hier durch Abbildung und Beschreibung so getreu als möglich wiederzugeben mich bemühet habe. Den specifischen Namen dieser neuen Art habe ich von dem einen ihrer Entdecker hergenommen, der nun sehon seit vielen Jahren jene Gegenden des südlichen Americas mit so ausdauerndem Eifer durchsucht und mit vieler Umsicht sehr vollständig sammelt, so, daß in unsern Sammlungen der Name Sellow, als Ein sender und Entdecker nicht selten vorkommt. — Auch diese Art muß sehr reichhaltig an Harze seyn; denn aus einer sehr kleinen Verletzung an der Frucht fand ich eine Menge von jenem Harze, welches wir Deutschen Copal nennen, hervorgetreten.

### Erklärung der Kupfertafel.

Ein blühender Zweig in natürlieher Größe.

Fig. 1. Ein oberes, ein seitenständiges und das untere Kronenblutt, in natürlieher Größe.

2. Ein oberes Kronenblatt, vergrößert.

- 3. Ein Staubgefäss vor dem Blühen, von beiden Seiten gesehen, so wie auch
- während des Blühens, wo es sehon das Staubkölbehen verloren hat, in natürlicher Größe.

5. Der Kelch mit dem Stempel, die

- 6. beide der Länge nach durchsehnitten sind, in natürlicher Größe.
- 7. Einige Samen, der Anheftung wegen besonders dargestellt und vergrößert.

8. Der obere Theil des Griffels mit der Narbe, stark vergrößert.

9. Die Hülse, in natürlieher Größe.

<sup>\*)</sup> Es sehlte der hier beschriebenen und abgebildeten Hülse der Inhalt, weshalb ich denn auch über denselben nichts weiter sagen kann.

#### TRACHYLOBIUM MARTIANUM.

### DECANDRIA MONOGYNIA.

#### TRACHYLOBIUM.

Der Kelch geröhrt, lederartig: die Röhre urnenförmig; der Rand 5-theilig (die beiden obern Zipfel gewöhnlich verwachsen), abfallend. Kronenblätter 3, fast gleich, lang genagelt. Der Fruchtknoten gestielt, bärtig. Die Hälse lederartig-korkicht, nicht aufspringend, 1- oder wenigsamig, mit trocknem, dichtem Muße erfüllt.

Trachylobium Martianum mit sitzenden, stark lederartigen, fast aderlosen, eyrund-lanzettförmigen, ungleichseitigen, ausgerandet-zugespitzten, an der Basis gleichen Blättchen. (T. foliolis sessilibus coriaceis subeveniis ovato-lauceolatis inaequilateris emargin**a**to-acuminatis basi inaequalibus.)

Trachylobium Martianum. Hayne Bot. Zeit. 1827. B. II. n. 47. p. 744.

Hymenaea verrucosa. Lamarck III. gen. t. 330. f. 2.

Martius'sche Rauhhülse.

Wächst in Brasilien in den feuehten Urwäldern am Flusse Japura der Provinz Rio Negro (Martius).

Blühet — — — — . ħ.

Der Stamm aufrecht, stielrund, mit dem sehr vielästigen Wipfel einen Baum von vierzig bis sechszig Fuß darstellend. Die Astehen oft gepaart und daher gedreytheilt-ästig erseheinend: die einjährigen fast aufrecht-abwärtsstellend, mit birkenweißer, ins Pfeisenthonweiße sieh ziehender Oberhaut bedeckt und mit etwas erhabenen braunen Tüpfeln bestreut: die jüngern kahl.

Die Blätter wechselsweisstehend, kurz gestielt, zweyzählig: die Blüttchen sitzend, lederartig, nicht bemerkbar durchleuchtend-getüpfelt, lanzettförmig, ungleichseitig, ausgerandet-zugespitzt, ganzrandig, an der Basis gleich, gerippt-aderig, kahl, auf der obern Fläche leuchtend — im frisehen Zustande sehr wahrscheinlich rippen- und aderlos —, auf der untern matt, mit nicht stark hervortretenden Rippen und Adern, und bey einiger Vergrößerung durch hervortretende Harzbehälter getüpfelt.

Die Blumenkrone — — —. Die Staubgefässe — — —.

Der Stempel - - -.

Die Fruehthülle. Die Hülse \*) sehr kurz gestielt, zusammengedrückt, umgekehrt-eyrund. warzig-runzlich, zur Seite der Spitze kurz gestachelt, mit zwey Nähten, von denen die untere in Gestalt einer Furche vertieft, die obere vertieft und in der Mitte der Vertiefung erhaben ist, gelblich-kaffeebrauu, mit hellern, erhabenen, bey einiger Vergrößerung erst deutlicher werdenden Tüpfeln bestreut, nicht aufspringend, lederartig - korkicht, mit trocknem, dichtem, hell-sehwärzlich - purpurrothem Muße erfüllt, drey Viertelzoll lang und einen halben Zoll breit. Die Samen. Einer oder zwey, im unvollkommnen Zustande länglieh, glatt, kaffeebraun.

Diese Art der Gattung Trachylobium, welche in Brasilien in den Urwäldern von Rio Negro aufgefunden wurde, habe ich nach ihrem Entdecker Trachylobium Martianum genannt. Ich habe dazu die Abbildung aus Lamarck's Illustr. gen. t. 330. f. 2., wenn sie gleich schleeht ist, citirt, weil die Form der Blättchen hierher zu passen scheint. Es sind die Blättchen zwar spitzig darge-

<sup>\*)</sup> Die Hülse hat noch nicht ihre vollkommne Reife, wie die in ihr liegenden Samen zeigen, erlangt, und folglich auch noch nicht ihre wahre Größe, Gestalt und Oberfläche. Bey der Trennung zerfiel sie uicht genau in zwey Hälften, daher denn, der Abbildung nach, in der einen beide Samen liegen.

stellt, späterhin jedoch als stumpf beschrieben. Sie können in dem Exemplar aber auch ausgerandet gewesen seyn, ohne daß man bey der Darstellung darauf geachtet hat, so wie durch älmliche Nachlässigkeit noch ein gröberer Fehler bey der geöffneten Hülse sich findet, wo zwey Samen an der obern Naht einer aber an der untern vorkommen. Wenn übrigens die ganze, noch ungeöffnete Hülse getreu dargestellt ist, woran sich auch wohl weniger zweiseln läßt, so kann die noch unvollkommne Hülse, wie ich sie hier nach dem vor mir liegenden Exemplar gegeben habe, bey völliger Reife wohl jener Abbildung entsprechen. Woher das Exemplar zu jener Abbildung genommen ist, findet man nicht bemerkt. Von Lamarck selbst findet sieh in dem Herbarium des Museums zu Kopenhagen eine Pflanze, welche aber der Art nach sehr verschieden von jener abgebildeten ist, weshalb ich sie auch als eigene Art unterscheide und Trachylobium Lamarckianum nenne.

Das Trachylobium Martianum ist eines der Gewächse, von welchen, wie mein so gefälliger Freund, der Hofrath v. Martius, die Güte hatte mir mitzutheilen, ein Harz gesammelt wird, wel-

ches unter dem Namen des brasilischen Copals bekannt ist.

### Erklärung der Kupfertafel.

Ein Zweig mit nicht völlig reisen Früchten, in natürlicher Größe, nach einem Exemplar aus dem Herbarium des Museums zu München.

Fig. 1. Eine nicht völlig reise Hülse, der Länge nach getrennt, in natürlicher Größe.

2. Ein unvollkommner Same, vergrößert und

3. Der Länge nach aufgeschnitten, wo in der Mitte sich noch eine Höhlung zeigte.

# TRACHYLOBIUM HORNEMANNIANUM.

#### MONOGYNIA. DECANDRIA

### TRACHYLOBIUM.

Der Kelch geröhrt, lederartig: die Röhre urnenförmig; der Rand 5-theilig (die beiden obern Zipfel gewöhnlich verwachsen), abfallend. Kronenblätter 3, fast gleich, lang genagelt. Der Fruchtknoten gestielt, bärtig. Die Hälse lederartig-korkicht, nicht aufspringend, 1- oder wenigsamig, mit trocknem, dichtem Muße erfüllt.

Trachylo bium Hornemannianum mit sehr kurz gestielten, lederartigen, länglichen, ungleichseitigen, lang und stumpf zugespitzten, an der Basis ungleichen Blättehen. (T. foliolis brevissime petiolulatis coriaccis oblongis inacquilateris longe obtuseque acuminatis basi inac-

Trachylobium Hornemannianum. Hayne Bot. Zeit. 1827. B. II. n. 47. p. 744.

Hymenaea verrucosa. Hornemann in lit. Hornemann's che Rauhhülse.

Wächst in Isle de France (Hornemann.)

Der Stamm - - - - Die Astehen - - - - : die einjührigen stielrund, gelblichkaffeebraun, die jüngern mit weifslicher Oberhaut bedeckt, kahl.

Die Blätter wechselsweisstehend, lang gestielt, zweyzählig: die Blättehen sehr kurz gestielt, lederartig, durchleuchtend-getüpfelt, länglich, ungleichseitig, lang und stumpf zugespitzt, ganzrandig, an der Basis ungleich, gerippt-aderig, kahl, auf der obern Fläche glänzend, auf der untern

leuchtend, wenig blasser.

Die Blumen gestielt, vor der völligen Entwicklung nebenblättrig (wahrseheinlich durch zwey gegenüberstehende Nebenblättehen unterstützt), rispenständig.

Die Rispen gipfelständig, vielblumig \*), vor der völligen Entwicklung nebenblättrig. Der Blumenstiel am obern Theile und die Blumenstielehen durchaus sehwach weichhaarig. Die Nebenblätter und Nebenblättehen hinfällig.

Der Kelch. Eine einblättrige, geröhrte, lederartige, durch kleine hervorragende Harzbehälter höckrige, seidenartig-filzige Blüthendecke: die Röhre becherartig-urnenförmig, bleibend; der Rand fünfspaltig, die Zipfel, von denen die beiden obern verwachsen (daher der Rand nur viertheilig erscheinend), länglich, vertieft, abfallend.

Die Blumenkrone dreyblättrig, weifs: die Kronenblätter fast gleich, genagelt, viele kleine Harzbehälter enthaltend, dem kelehständigen Ringpolster eingefügt: die Nägel linenförmig, von der Länge der Platten. Die Platten fast nierenförmig, sehwach wellenförmig.

Die Staubgefäse. Staubfäden zehn, vor und nach dem Blühen aufrecht, anfangs pfriemförmig, Die Staubgelatse. Staubjaden zehn, vor und nach dem blunen aufrecht, amangs priemformig, kürzer als die Blumenkrone, nachher pfriem-fadenförmig, länger als die Blumenkrone, dem kelchständigen Ringpolster eingefügt. Die Staubkölbehen länglich, an beiden Enden schwach ausgerandet, zweyfächrig, am Rücken befestigt.

Der Stempel. Der Fruchtknoten gestielt, schief-länglich, fast walzenförmig, zusammengedrückt, an der Basis bertig; fünfeyig. Der Griffel aus der Spitze des Fruchtknotens an einer andern Seite hervorkommend als das Stielehen an der Basis, fadenförmig, länger als die Staubgefäße,

oben niedergebogen. Die Narbe stumpf.

Die Fruehthülle - - - -. Die Samen - - - - - -

\*) Man wird es in der Abbildung bemerken, dass sehr viele Blumen abgefallen sind, die ich jedoch nieht nach Willkühr in der Abbildung wiedergeben konnte.

Diese, von meinem so gefälligen Freunde, dem Professor Hornemann erhaltene Art, habe ich mit dem Namen dieses Freundes bezeichnet. Durch die bey ihr schon hervortretende Bildung zur Frucht zeigt sich sehr deutlich, dass sie eine der Arten ist, die alle als Hymenaea verrucosa vorgekommen sind. Ganz unverkennbar sind hier schon die warzenartigen Hervorragungen und Tüpfel,

wodurch die künftige Frucht rauh erscheint.

Das Traehylobium Hornemannianum hat große Ähnlichkeit mit dem Gärtnerianum, aber es unterscheidet sich von diesem durch folgende Abweichungen: 1) Sind die Blättchen der Substanz nach nur lederartig; nieht stark lederartig. 2) Sind sie, nach der obern Fläche betrachtet, sehr deutlich gerippt-aderig; nicht aber fast gänzlich rippen- und aderlos. 3) Sind sie länglich und gegen die Basis verschmälert; nicht oval-eyrund, durch einen starken Bogen zugerundet. 4) Sind sie länger, nicht aber so plötzlich zugespitzt. 5) Ist der Blüthenstand eine vollkommne gipfelstäudige Rispe \*); nicht aber aus den obern blattachselständigen Trauben und der gipfelständigen, nur rispenartig gebildet. 6) Sind die Staubfäden an der Basis frey, vor dem Blühen gerade; nicht an der Basis verwachsen und vor dem Blühen nach Innen zurückgeschlagen.

Gewächse, die sich so ähnlich sind, das man sie für eine und dieselbe Art gehalten hat, wie es hier bey diesen vier Arten der Gattung Trachylobium der Fall ist, werden sehr wahrscheinlich auch in Hinsicht der Säfte, die sie ausschwitzen, nicht sehr von einander abweichen, weshalb denu

auch wohl von allen Copal gewonnen werden kann.

### Erklärung der Kupfertafel.

Ein im Blühen sehr weit vorgerückter Zweig, in natürlicher Größe, aus dem Herbarium des Museums zu Kopenhagen.

Fig. 1. Ein Kronenblatt, in natürlicher Größe.2. Dasselbe vergrößert.

3. Ein Staubgefäß, nnd

4. ein Staubfaden, wie er vor dem Blühen erscheint, in natürlicher Größe.

5. Ein Staubgefäß von beiden Seiten betrachtet, in demselben Zustande, vergrößert. 6. Die Röhre des Kelches mit dem Stempel, in natürlicher Größe, so wie auch

7. vergrößert, und

8. der Länge nach durchschnitten.

<sup>\*)</sup> Es zeigt sich auch an den untern Verästungen der Rispe keine Spur von einer Narbe, die etwa durch ein abgefallnes Blatt entstanden seyn könnte.

# TRACHYLOBIUM GÄRTNERÍANUM.

# DECANDRIA MONOGYNIA.

### TRACHYLOBIUM.

Der Kelch geröhrt, lederartig: die Röhre urnenförmig; der Rand 5-theilig (die beiden obern Zipfel gewöhnlich verwachsen), abfallend. Kronenblätter 3, fast gleich, lang genagelt. Der Frachtknoten gestielt, bärtig. Die Hülse lederartig - korkicht, nicht aufspringend, 1. oder wenigsamig, mit trocknem, dichtem Mufse erfüllt.

Trachylobium Gärtnerianum mit kurz gestielten, stark lederartigen, fast aderlosen, ovalcyrunden, ungleichseitigen, plötzlich zugespitzten, an der Basis ungleichen Blättehen. (T. foliolis breviter petiolulatis valde coriaccis subeveniis ovali-ovatis inaequilateris abrupte acuminatis basi inaequalibus.)

Trachylobium Gärtucrianum. Hayne Bot. Zeit. 1827. B. II. n. 47. p. 744.

Hymenaea verrucosa. Martius in lit.

Gärtner'sche Rauhhülse.

Wächst in Java (Martius).

Blühet - - -

Der Stamm --- Die Ästehen weitläufigstehend, sehwach vielbeugig: die einjährigen mit ochergelber, ins Birkenweiß sich ziehender Oberhaut, mit stark erhabnen Tüpschn bedeckt: die jüngern kalıl.

Die Blätter wechselsweisstehend, gestielt, zweyzählig: die Blättehen sehr kurz gestielt, stark lederartig, kann durchleuchtend-getüpfelt, oval-eyrund, ungleichseitig, plötzlich und stumpf zugespitzt, ganzrandig, an der Basis ungleich, gerippt-aderig, kahl, auf der obern Fläche glänzend – im frischen Zustande sehr wahrscheinlich rippen- und aderios –, auf der untern etwas leuchtend und blasser.

Die Blumen gestielt, vor der völligen Entwicklung nebenblättrig (wahrscheinlich durch zwey gegenüberstehende Nebenblättehen unterstützt), traubenständig.

Die Trauben blattachsel- und gipfelständig, zusammengesetzt, fast rispenartig, vor der völligen Entwicklung nebenblättrig. Der Blumenstiel und die Blumenstielchen schwach weichhaarig. Die Nebenblätter und Nebenblättehen hinfällig.

Der Kelch. Eine einblättrige, geröhrte, lederartige, durch kleine hervorragende Harzbehälter höckrige, seidenartig-filzige Bläthendecke: die Röhre becherartig-urnenförmig, bleibend; der Rand fünftheilig, die Zipfel, von denen die beiden obern verwachsen (daher der Rand nur viertheilig erscheinend), länglich, vertieft, abfallend.

Die Blumenkrone dreyblättrig, weifs; die Kronenblätter fast gleich, genagelt, viele kleine Harzbehälter enthaltend, dem kelehständigen Ringpolster eingefügt: die Nägel linienförmig, fast von den Lönge den Blotten die Blutten fost nieneförmig eingefügt: die Nägel linienförmig, fast von

der Länge der Platten; die Platten fast nierenförmig, schwach wellenförmig.

Die Staubgefäße. Staubfäden zehn, an der Basis etwas verwachsen, faden-pfriemförmig, vor dem Blühen nach Innen zurückgeschlagen, nachlier aufrecht, länger als die Blumenkrone, dem kelchständigen Ringpolster eingefügt. Die Staubkölbehen länglich-oval, an beiden Enden schwach

ausgerandet, zweyfächrig, am Rücken befestigt.

Der Stempel. Der Fruchtknoten gestielt, schief-läuglich, fast walzenförmig, zusammengedrückt, an der Basis bärtig, viereyig. Der Griffel aus der Spitze des Fruchtknotens an einer andern Seite hervorkommend als das Stielchen an der Basis, fadenförmig, länger als die Staubgefäße, oben niedergebogen. Die Narbe stumpf.

Dic Fruchthülle — — — -

Die Samen — — — — —.

Mit der Anzeige des Vaterlandes "Java" erhielt ich diese Art durch die Gefälligkeit meines Freundes, des Hofraths von Martius, und zwar ebenfalls unter Hymenaea verrucosa. Da Gärtner zuerst die Hymenaca verrucosa, unter weleher mehrere Arten der Gattung Trachylobium stecken, beschrieben hat, und ich gern eine von diesen Arten mit seinem Namen bezeichnen möchte: so wähle ich dazu diesc aus Java, da ich die, aus Madagasear herstammende, welche von ihm beschrichen wurde, und vielleicht noch als besondre Art sich unterscheidet, nicht haben konnte.

Das Trachylobium Gärtnerianum hat nieht nur sehr viel Ahuliehkeit mit dem Hornemannianum, bey dessen Besehreibung aber das Unterscheidende sehon angegeben ist, sondern auch mit dem Lumarckianum, bey dem die Merkmale zur Unterscheidung noch besonders angeführt werden

müssen \*).

### Erklärung der Kupfertafel.

Ein blühender Zweig des Gewächses in natürlieher Größe a., aus dem Herbarium des Museums zu Münehen.

Fig. 1. Ein Kronenblatt, in natürlicher Größe.

2. Dasselbe vergrößert.

3. Zwey Staubgefäße, die an der Basis etwas verwachsen sind, vor dem Blühen, in natürlicher Größe.

4. Dieselben vergrößert.

5. Einige Staubfäden aus einer offnen Blume, in natürlieher Größe.

6. Die Röhre des Kelches mit dem Stempel, in natürlieher Größe, so wie auch

7. vergrößert, und

8. der Länge nach aufgeschnitten.

\*) Es stehe hier, was zu seiner nähern Bestimmung und Unterscheidung nöthig ist:

Trachvlobium Lamarckianum mit sehr kurz gestielten, fast lederartigen, gerippt-netzförmig-adrigen, oval-eyrunden, ungleichseitigen, kurz zugespitzten, an der Basis ungleichen Blättchen. (T. foliolis breviter petiolulatis, subcoriaceis costato-reticulato-venosis ovali-ovatis inaequilateris breviter acuminatis basi inaequalibus.) Tab. 19. b. b.

Trachylobium Lamarckianum. Hayne Bot. Zeit. 1827. B. II. n. 47, p. 744.

Hymenaea verrucosa. Lamarck specimen in herb. mus. Hafn.

Das hier abgebildete Exemplar, welches mein so gefälliger Freund, der Professor Hornemann, die Güte hatte mir zu übermachen, ist, da es wahrscheinlich früher zur Vahlschen Sammlung gehörte, aufgeklebt. Auf der Rückseite stellt: "Dedit Lamarck," Die Frucht ist gespalten und die eine Hälfte, so wie der Inhalt, Auf der Ruckseite steht: "Deatt Lamarck, Die Frucht ist gespalten und die eine Hälte, so wie der Inhalt, ihr entnommen, wesshalb ich denn keine Zergliederung des Samens geben konnte. — Beym ersten Blick sollte man glauben, diese Art käme mit dem Trachylobium Gärtnerianum überein; aber die Blättchen sind nur schwach lederartig, so das man sie allenfalls hautartig nennen könnte, und sind daher auch deutlich geripptnetzförmig-aderig und durchleuchtend getüpselt; bey dem Trachylobium Gärtnerianum sind sie sehr stark lederartig, fast rippen- und aderlos und kaum durchleuchtend-getüpselt.

# VOUAPA PHASELOCARPA.

# TRIANDRIA MONOGYNIA.

#### VOUAPA.

Der Kelch geröhrt: die Röhre bauchig-urnenförmig, der Rand 4-theilig. Die Blumenkrone ein einziges Kronenblatt, flach, genagelt. Die Staubgefäße dem Grunde des Kelches eingefügt, 3 bis 4: das vierte unfruchtbar. Der Fruchtknoten gestielt. Die Hülse lederartig-korkicht, 1-samig.

Vou ap a phaselocarpa mit sitzenden, umgekehrt-eyrund-länglichen, ausgerandet-zugerundeten, an der Basis ungleichen Blättehen, und Hülsen, die am Rande überall gerinnelt sind. (V. foliolis sessilibus obovato-oblongis emarginato-rotundatis basi inaequalibus, leguminibus margine undique canaliculatis.)

Vouapa phaselocarpa. Hayne Bot. Zcit. 1827. B. II. n. 47. p. 745. Wächst in Brasilien in den Wäldern von Japura, der Provinz Rio Negro (Martius). Blühet — — — — — . 75.

- Der Stamm — — . Die Astchen — — : die einjährigen mit kaffeebrauner Rinde bedeckt und von birkenweißer Oberhaut überzogen: die jüngern kahl.
- Die Blätter wechselsweisstehend, kurz gestielt, zweyzählig: die Blättehen fast sitzend, lederartig, nicht bemerkbar durchleuchtend-getüpfelt, umgekehrt-cyrund-länglich, zugerundet, ausgerandet, ganzrandig, an der Basis ungleich, schwach gerippt-aderig im frischen Zustande sehr wahrscheinlich rippen- und aderlos —, kahl, auf der obern Fläche leuchtend, auf der untern matt.
- Die Blumen — — .

  Der Kelch — — .
- Die Staubgefässe - -.
- Der Stempel - -.
- Die Fruchthülle. Die Hülse bohnenförmig, durch kleine warzenartige Erhöhungen höckrig, hell haarbraun, lederartig-korkicht, fünf Viertelzoll lang und fast sieben Achtelzoll breit.
- Der Same. Ein einziger, die ganze Hülse erfüllend, von der Gestalt derselben oder nierenförmig: der Nabel an der Bucht. Der Embryo gerade; die Kotyledonen fleischig \*).
  - \*) Ich fand den Samen nicht vollkommen ausgebildet, zwischen beiden Kotyledonen war noch eine Höhlung, und die am Rande herum sich ziehende Linie, die zwar nicht ganz so deutlich wie hier in der Zeichnung erschien, zeigte wohl noch von der Gegenwart des Eyweisses, welches noch auf die weitere Ausbildung der Kotyledonen verwendet werden sollte.

Von diesem Gewächs wird, der Nachricht zufolge, die mir mein Freund, der Hofrath v. Martius, darüber gefälligst mittheilte, eben so wie von dem Trachylobium Martianum, der brasilische Copal gesammelt. Es wurde im December, und zwar nur mit Frucht gefunden, so, daß man keine Kenntniß von der Blume erhielt. Beym ersten Blick erscheint es hymenaeenarlig und man würde es, ohne die Frucht zu öffnen, für ein Trachylobium halten. Bey dem Öffnen der Frucht aber findet man kein trocknes, diehtes Muß, in welchem die Samen liegen, sondern nur einen, den innern Raum der Frucht völlig ausfüllenden Samen. Da unter den bis jetzt bekannten hymenaeenähnlichen Gewächsen mit zweyzähligen Blättern die Gattung Vouapa nur einsamige Früchte hat, so habe ich es für jetzt zu dieser gezogen, bis daß künftige Untersuchungen bestimmen werden, ob es unter dieser Gattung bleiben, oder eine eigene ausmachen kann.

### Erklärung der Kupfertafel.

Ein Zweig mit Blättern, in natürlieher Größe, aus dem Herbarium des Museums zu München. Fig. 1. Die Hülse, in der Richtung geschen, wo die obere Naht nach unten gekehrt, und

- 2. die untere nach oben gewendet, sichtbar werden, so wie auch
- 3. dieselbe der Länge nach aufgeschnitten, um den in ihr liegenden Samen schen zu können, welcher
- 4. besonders dargestellt und
- 5. der Länge nach getrennt ist. Alle in natürlicher Größe.

(21.)

# SCILLA MARITIMA. HEXANDRIA-MONOGYNIA.

SCILLA.

Die Blumenkrone 6-theilig, meist ausgebreitet und meist abfallend. Die Staubfäden fadenförmig, gerade. Die Narbe einfach. Die Kapsel 3-klappig, 3-fächrig.

Scilla maritima mit lanzettförmigen, auf beiden Flächen und am Rande kahlen Blättern, verlängert-kegelförmiger Traube und versehmälert-linenförmigen, zurückgeschlagenen, unterhalb mit einem Anhange begabten Nebenblättern. (S. foliis lanceolatis utrinque et margine glabris, racemo elongato conico, bracteis attenuato-linearibus reflexis subtus appendiculatis.

Seilla maritima foliis lanccolatis, racemo conico elongato, bracteis refractis subtus calcaratis,

De Cand. Synops. pl. in flor. Gall. p. 162.

Scilla (maritima) foliis oblongis obtusis glaberrimis, racemo conferto, pedunculis clongatis, brac-

teis subulatis subtus calcaratis, Spreng. Syst. veg. Vol. II. p. 68.
Scilla (maritima) nudiflora bracteis refractis. Linn. Spec. plant. ed. 2. T. I. p. 442. ed. Willd. T. II. p. 125.

Seilla vulgaris radice rubra. C. Bauh. pin. p. 73.

Seilla radice alba. C. Bauh. pin. p. 73. Seb. Mus. Vol. I. t. 44. f. 4. 5.

Gemeine Meerzwiebel.

Wächst in Frankreich in den Provinzen Bretagne und Normandie, in Spanien, Portugal, Sicilien und Syrien, an dem sandigen Meerstrande des mittelländischen Meeres und des Oceans. Blühet im August und September. 24.

Die Wurzel zwieblig, rundlich oder eyförmig-rundlich, ungefähr von der Größe einer Faust bis zu der eines Kinderkopfes, schuppig, ziegeldachartig, an der Basis sehr viele, einfache, lange, senkrechte Wurzelfasern von der Dieke einer Rabenfeder, und auch wohl noch dieker, hervortreibend: die Schuppen fleischig, nervig, einen diek-sehleimigen, sehr scharfen Saft enthaltend, im jüugern Zustande der Zwiebel weiß, etwas ius Grünliche spielend, im ältern die äufsern kastanienbraun-ziegelroth, die mittleren noch mehr ins Rothe sich ziehend, die innern mehr oder weniger röthlich - weifs.

Der Schaft einzeln, aufrecht, straff, einfach, stielrund, kahl, meergrün, vor den Blättern hervorbrechend, am obern Theile blumentragend.

Die Blätter wurzelständig, mehrere - seehs bis neun - nach dem Reifen der Früchte hervorbrechend, nervig, auf beiden Flächen und am Rande kahl, anfangs länglich, dann lanzettförmig und aufrecht, endlich durch Verläugerung fast linienförnig, schlaff und niederliegend.

Die Blumen sehr lang gestielt, sehr vielzählig, traubenständig.

Die Traube gipfelständig, einfach, verlängert-kegelförmig, straff, sehr vielblumig, dicht, nebenblättrig. Die Blumenstielehen fadenförmig, kahl, vor dem Blühen aufrecht-abwärtsstehend, fast angedrückt, während des Blühens sich verlängernd, abwärtsstehend ausgebreitet, nach dem Blühen abwärtsstehend. Die Nebenblätter zugespitzt-linienförmig, zurückgeschlagen, unterhalb mit einem hohlen Anhange begabt, welkend und bleibend.

Der Kelch fehlend.

Die Blumenkrone einblättrig, tief sechstheilig, bleibend: die Zipfel ausgebreitet, länglich, stumpf und sehr kurz zugespitzt, schneeweiß, innerhalb in der Mitte mit einem gegen die Basis sich verschmälernden und verschwindenden, grünen Streifen verziert, an der Basis sehr sehwach verwachsen, nach dem Blühen außerhalb in der Mitte einen sehwärzlich-purpurrothen Streifen bekommend.

Die Staubgefäse. Staubfäden sechs, faden pfriemförmig, aufrecht, gleich, der Basis der Blumenkrone den Zipfeln gegenüberstehend eingefügt, meist von der Länge derselben. Die Staubkölbehen linienformig-länglich, an der Basis ausgerandet, zweyfächrig, aufliegend, beweglich.

Der Stempel. Der Fruchtknoten länglich, sechsfurchig, gegen die Spitze mit drey länglichen, zweylappigen, drüsenartigen, eitronengelben Hervorragungen begabt. Der Griffel fadenförmig, wenig länger als die Stanbgefäße. Die Nurbe einsach, stumps.

Die Fruehthülle. Die Kapsel länglich, dreyfurchig, dreyklappig, dreyfächrig.

Die Samen vielzählig, zweyreihig, länglich, an der einen Seite gekielt, kaffeebraun, glänzend, dem innern Winkel angehestet: der Embryo sehr verlängent-länglich im sleischigen Eyweis liegend.

Die von Linné in den Species plantarum aufgeführten und sehon von C. Bauhin untersehiedenen Varietäten, die blos durch die Farbe der Wurzel oder Zwiebel sich unterscheiden lassen, sind nur Verschiedenheiten des Alterzustandes, indem bey der jüngern Zwiebel die Schuppen derselben weiß erscheinen, nach und nach aber ins Braunrothe übergehen.

Die Wurzel der Meerzwiebel, oder vielmehr die Schuppen dieser Zwiebel, sind unter dem Namen Radi. Squillae s. Scillae in dem Arzneyvorrath bekannt. Wir erhalten sie entweder im frischen oder im trocknen Zustande. Sie ist sehr bitter und ekchhaft von Geschmack und im frischen Zustande sehr scharf, so, dass sie beym Zerschneiden ein starkes Jucken, ja wohl gar Blasen auf der Haut hervorbringt. Um sie zu trocknen, müssen die Schuppen auseinander genommen, und nachdem die trocknen äußersten und die sehr schleimigen innersten entscrut worden, in Streifen zerschnitten und bey gelinder Wärme getrocknet werden, wobey sie nach Hagen's Beobachtung oft

über & ihres Gewichts an Feuchtigkeit verlieren.

Nachdem schon früher Trommsdorff, Gren und Athanasius (Tromsd. Journ. B. I. p. 205. u. B. III. St. I. p. 156.) sich mit Untersuchung der Meerzwichel beschäftigt und auch etwas Satzmehl und Eyweisstoff als Bestandtheile aufgefunden hatten, unternahm auch Buchuer eine Untersuchung derselben, um sie den Bestandtheilen nach mit einer falschen (damals unter dem Namen französische Meerzwiebel in den Handel getretenen, jetzt aber nicht mehr in Betracht kommenden) vergleichen zu können. Die Bestandtheile, die er in vier Unzen der frischen, sastigen Schuppen sand, waren: Wasser 1517 Gr.; Extractivstoss 182 Gr.; Schleim 76 Gr.; ein pulvrichter Niederschlag, der unter der Loupe aus kleinen krystallähulichen Spielsechen bestand, 6 Gr.; gallertartiger Stoss 18 Gr.; Faserstoff 65 Gran; eine Spur von adstringirender Säure. Der aus krystallähnlichen Spießchen bestehende pulverichte Niederschlag, der sich aus dem durchgeseiheten Safte abgesetzt hatte, bestand aus phosphorsaurem Kalk und besaß die Jucken erregende Eigenschaft des Saftes. Mit Alkohol digerirt verlor er dieselbe, uud der Alkohol hatte nichts von dieser Eigenschaft aufgenommen. Vogel, der (Schweigg. Journ. B. VI. p. 101.) dasselbe Salz auffand, hielt es für eitronensauren Kalk, und Planche (Bull. de Pharm. n. 4) so wie auch Guelin (Handb. d. theor. Chem. Th. II. p. 1576.) für weinsauern. Nach Vogel würde in 100 Theilen das Verhältnifs der Bestandtheile folgendes seyn: flüchtige Schärfe; bittere Extractivatoff, den er Scillitin nennt, mit etwas Zucker 35; Gerbestoff 24; Gummi 6; Holzfaser mit etwas citrouensauerem Kalke 30; Verlust 5. Auffallend ist die Flüchtigkeit des scharfen Stoffes. Vogel fand ihn, als er den ausgeprefsten Saft in einer Retorte blofs aufgekocht hatte, weder in dem übergegangnen Wasser noch in dem Rückstande der Retorte. Späterhin will Telloy (Journ. de Pharm. 1826. Dec. p. 635.) gefunden haben, dafs Vogel's Seillitin eine Verbindung des bittern, wirksamen Bestandtheiles der Wurzel mit nicht krystallisirbarem Zneker oder diesem und Gummi sey. Auch will er, aufser dem von Buchner und Vogel aufgefundenen Bestandtheilen, nuch eine dunkelgelbe, diekliche Materie von scharfem Geschmacke gefunden haben, welche unlöslich in Wasser, sehr leicht löslich in Alkohol, Acther uud Alkalien, über dem Feuer flüssig werdend und durch einen brennenden Körper entzündlich sich zeigte.

Die Wirksamkeit dieses Mittels hangt nicht von dem flüchtigen, scharfen Stoffe ab, sondern von dem klebrigen, bittern, in Wasser, Weingeist und Essig auflöslichen Extractivstoffe, wefshalb auch der Meerzwiebel-Essig, der Meerzwiebel-Sauerhonig und das aus dem Safte bereitete Meerzwiebel-Extract, Acetum, Oxymel et Extractum Scillae s. Squillae, schr zweckmäßige Zubereitungen sind, welche dem Meerzwiebel-Pulver, Pulvis Scillae s. Squillae, nicht viel nachstehen können. Man rechnet die Meerzwiebel zu den scharfen Arzneymitteln. In starker Gabe erregt sie Brechen und Purgieren; in geringer Gabe vermindert sie die Frequenz des Pulses, indem sie die Thätigkeit der Lungen und Nieren vermehrt, und dadurch sehr wirksam wird, im Typhus das Fieber zu mäßigen, in Lungenkrankheiten den Auswurf und in der Wassersucht die Bereitung des Urins zu befördern; und daher auch ihr Nutzen in Kraukheiten wo Torpor herrscht, und zäher Schleim abgesondert wird, wie in Schleimflüssen, unterdrückter Reinigung, bey Wür-

mern, im Scorbut, in der Gelbsucht u. s. w.

Erklärung der Kupfertafel.

Das Gewächs in natürlicher Größe, am Schafte aber durch Einknicken nieder- und wieder aufwärtsgebogen.

Fig. 1. Eine Blume, von welcher die Zipfel der Blumenkrone bis auf einen weggenommen sind, vergrößert. 2. Ein Staubkölbehen vor und 3. nach dem Aufspringen, so wie auch 4. der Fruchtknoten quer durchschnitten, stark vergrößert. 5. Die reise Kapsel vor dem Ansspringen und auch 6. in dem Zustande, wo sie sich öffnet, und wo die bleibende Blumenkrone weggenommen ist, in natürlicher Größe. 7. Dieselbe quer durchschnitten und vergrößert. 8. Ein Same in natürlicher Größe und auch 9. vergrößert, und sowohl 10. der Querc, als auch 11. der Länge nach durchschnitten.

# ARTEMISIA ABROTANUM.

### SYNGENESIA SUPERFLUA.

### ARTEMISIA.

Der Kelch eyförmig oder rundlich, ziegeldachartig. Die Krönchen alle röhricht: die des Strahls schlanker, 2-, 3- oder 4-zähnig. Das Kränzchen fehlend. Der Befruchtungsboden nackt oder zottig.

#### \* Strauchige.

Artemisia Abrotanum strauchig mit straffen Ästen, kahlen Blättern, von denen die untern doppelt-gesiedert die obern einfach-gesiedert, sehr schmal-linienförmigen Blättchen, blattachselständigen überhangenden Blumen, halbkugelförmigen, weichhaarigen Kelchen und nacktem Befruchtungsboden. (A. fruticosa ramis strictis, foliis glabris, inferioribus bipinnatis, superioribus simpliciter pinnatis, foliolis angustissime linearibus, floribus axillaribus nu-

tantibus, calycibns hemisphaericis pubescentibus, receptaculo nudo.) Artemisia (Abrotanum) frutescens caule stricto, foliis inferioribus bipinnatis, superioribus pinnatis capillaceis, calycibus pubescentibus hemisphacricis. Linn. Spec. plant. cd. Willd.

T. III. p. 1818.

Artemesia (Abrotanum) suffruticosa, foliis bipinnatis glabris laciniis filiformi-setaceis, floribus axillaribus subsessilibus, anthodio albo tomentoso. Spreng. Syst. vcg. Vol. p. 493.

Artemisia (Abrotanum) foliis ramosissimis setaceis, caule erecto fruticoso. Linn. spec. plant. ed. 2. T. II. p. 1185.

Abrotanum mas angustifolium majus. C. Bauh. pin. p. 136.
Abrotanum mas. Dodon. Pempt. p. 21.
Stabwurz - Beyfufs, Stabwurz, Stabwurzmännlein, Hofraute, Alpraute, Aberaute, Eberaute, Eberitte, Ebereis, Eberisch, Affrusch, Gartheil, Garthagen, Gartkraut, Küttelkraut, Citronenkraut, Campherkraut, Ganserkraut, Girtwurz.

Wächst im südlichen Europa, in Klein-Asien und Syrien auf Sonnenhügeln.

Blühet im August. 7.

Der Stamm strauchig, aufrecht, ästig, zwey bis drey Fuss und in gutem Boden viel darüber hoch.

Die Aste zerstreut, die Astehen, vorzüglich die jüngern, strass und aufrecht.
Die Blätter zerstreut, ziemlich dichtstehend, kahl: die untern doppelt-gesiedert; die obern einfach-gefiedert; die obersten fast einfach; alle mit sehr sehmal linienförmigen, etwas stumpfen Blättehen.

Die Blumen einzeln, zusammengesetzt, kurz gestielt, überhangend, blattaeliselständig, an den

Spitzen der jüngern Asteben fast eine beblätterte Traube bildend.

Der Kelch. Eine halbkugelförmige, ziegeldachartige, bleibende Blumendecke: die Schuppen gegeneinandergeneigt, weißlich-weichhaarig, in der Mitte grün-gerückt, die äufsern lanzettförmig, die innern eyrund.

Die Blumenkrone. Die zusammengesetzte fast gleichförmig: die zwitterlichen Krönchen in der Scheibe röhricht, eitronengelb, zwey bis sieben; die weiblichen im Umkreise röhricht, laureolagelb, vierzehn bis achtzehn.

Die eigene: bey den zwittertichen Blümchen triehterformig mit fünfspaltigem, abwärtsstehendem Rande; bey den weiblichen röhrenförmig, unten bauchig mit dreyspaltiger Mündung.

Die Staubgefäße. Bey den zwittterlichen Blümchen: Staubfäden kurz, haarförmig. Die Staubkölbehen länglich-linienförmig, in eine kurze, nach oben etwas erweiterte, fünsscitige Röhre verwaelisen.

Der Stempel. Bey den zwitterlichen Blümchen: der Fruchtknoten umgekehrt-eyförmig, etwas zusammengedrückt. Der Griffel fadenförmig, von der Länge der Staubgefäße. Narben zwey. fast schildförmig, wimperig.

Bey den weiblichen: der Fruehtknoten wie bey den zwitterliehen. Der Griffel fadenför-

mig, länger als das Krönchen. Narben zwey, einfach, zurückgerollt.

Die Fruchthülle. Bey den zwitterlichen Blümchen: die Achene einfach, einzeln — — — — Das Kränzehen fehlend.

Bey den weiblichen wie bey den zwitterlichen.

Die Samen - - - - \*). Der Befruchtungsboden nackt.

Dieser Strauch ist gegen unsre Winter etwas empfindlich, indem seine jungern Äste gewöhnlich erfrieren, wenn gleich der Stamm mit den ältern Asten und die Wurzel nicht eingehen. Wegen des angenehmen, eitronenartigen Geruchs seiner Blätter findet man ihn in mehreren Gärten.

Sowoll die Blätter als auch die obern blühenden Spitzen der jungen Zweige, Folia Herba et Sowohl die Blatter als auch die obern bluhenden Spitzen der jungen Zweige, Foha Herba et Summitates Abrotani, sind im Arzneyvorrath bekannt geworden. Beym Trocknen verliert nach Remler's Beobachtung das Kraut, bloß aus Blättern bestehend  $\frac{3}{4}$ , in Bündeln zusammengebracht (Summitates?) nur  $\frac{9}{16}$  seines Gewichts an Feuchtigkeit. Aus 16 Pfunden erhielt Le wis nur drey Drachmen ätherischen Öhls, Oleum Abrotani aethereum. Cartheuser erhielt aus dem Kraute  $\frac{1}{4}$  durch Wasser und  $\frac{3}{4}$  durch Weingeist ausziehbares Extract, also noch etwas mehr von letzterm als von ersterm. Der Geschmack dieses Krautes ist bitter, und es liegt also, wie bey den meisten Arten der Gattung Artemisia, das Vorwaltende der Bestandtheile in dem ätherischen Öhle und in dem bittern, harzigen Extractivstoff, und eben deshalb kann es auch als magenstärkendes und wurmtreibendes Mittel gegeben werden, so wie es auch als schweiß- und blähungtreibend empfohlen treibendes Mittel gegeben werden, so wie es auch als schweiß- und blähungtreibend empfohlen worden ist.

### Erklärung der Kupfertafel.

Der obere Theil der Wurzel mit dem untern Theile des Stammes, so wie auch von dem obern Theile desselben ein paar blühende Zweige, von dem der eine durchschnitten ist.

Fig. 1. Zwey von den untern Blättern.

2. Eine äussere und

3. eine inuere Schuppe der Blumendecke, so wie auch

4. der Befruchtungsboden, auf welchen noch ein zwitterliches und ein weibliches Blümchen sieh befinden, vergrößert.

5. Ein zwitterliches Blümchen, stark vergrößert.

6. Die Staubgefässe und

7. der obere Theil des Griffels mit der Narbe dieses Blümehens, sehr stark vergrößert.

8. Ein weibliches Blümchen, vergrößert.

\*) Die Samen kommen bey uns nicht zur Reife, daher auch bey der Beschreibung der Frucht nur so viel gegeben werden konnte, wie sich von dem Fruchtknoten auf dieselbe mit Sicherheit schließen läßt. — In Rücksicht der Frucht, welche den Gewächsen mit zusammengesetzten Blumen (Compositae) eigen ist, sehe man die Anmerkung bey Thymus vulgaris n. 2. dieses Bandes.

# STYRAX OFFICINALIS. DODECANDRIA MONOGYNIA. STYRAX.

Der Kelch verschieden gezähnt. Die Blumenkrone trichterformig: der Rand 5- oder 6-theilig. Die *Staubkölbehen* zweyfächrig über der Basis am Rücken befestigt. Die *Steinfrucht* 3-klappig, 1-nüssig, mit 1-, selten 2- oder 3-samiger Nufs.

Styrax officinalis mit rundlich-ovalen, stumpfen, unterhalb durch sternförmige Haare filzigen Blättern und einfachen. wenigblumigen Trauben. (S. foliis subrotundo-ovalibus obtusis subtus pilis stellatis tomentosis, raceniis simplicibus paucifloris.)

Styrax officinalis foliis late ovatis subtus villosis, racemis simplicibus paucifloris. Sibthorp Flor. Grace. ed. Smith. cent. IV. p. 68. t. 373.

Styrax (officinalis) foliis ovatis utrinque subattenuatis subtus villosiusculis, racemis simplicibus paucifloris. Spreng. Syst. veg. Vol. II. p. 225.

Styrax (officinale) foliis ovatis villosis, racemis simplicibus foliis brevioribus. Linn. Spec. plant. ed. Willd. T. II. p. 623. De Cand. Synops. pl. in flor. Gall. p. 247.

Styrax (of ficinale). Linn. Spec. plant. ed. II. p. 635. Styrax. Linn. Hort. Cliff. p. 187. Upsal. p. 122. Matth. in Diose. lib. 1. Cap. 68. Styrax folio mali cotonci. C. Bauh. pin. p. 452.

Στυραξ. Diosc. lib. 1. cap. 79.
Στουρακι, ήλαγομηλια, hodie. Sibthorp l. c.
Echter Storax.

Wächst in Syrien, Palestina, Äthiopien, Arabien, Griechenland, Frankreich und Italien. Blühet im May und Junius. 5.

- Der Stamm aufrecht, stielrund, mit dem sehr vielästigen Wipfel einen mäßigen Baum \*) darstellend. Die Aste vielästig, kahl: die Astehen wechselsweisstehend: die einjährigen fast kahl: die jüngern abwärtsstehend, an der Spitze blumenbringend, sehr fein filzig und, so wie die ältern, stielrund.
- Die Blätter wechselsweisstehend, kurz gestielt, rundlich-oval, stumpf, zuweilen zugerundet, ganzrandig, gerippt-aderig, auf der obern Fläche kahl, auf der untern durch sternförmige Haare filzig, heugrau ins Meergrüne übergeliend, der Größe nach sehr verschieden. Die Blattstiele zerinnelt, durch sternförmige Haare filzig.

Die Blumen gestielt, hangend, traubenständig.

Die Trauben anfangs gipfelständig, jedoch nach Entwicklung der jüngern Blätter blattgegenständig, einzeln, einfach, drey- bis vierblumig, nebenblättrig, überhangend. Der Blumenstiel und die Blumenstielehen durch sternformige Haare filzig. Die Nebenblätter einzeln unter jedem Blumenstielehen, klein, länglich, abfallend.

Der Keleh. Eine einblättrige, unterständige, urnenförmige, verschieden gezähnte, durch sehr feine, sternförmige Haare meergrün-filzige, bleibende Blüthendecke.

Die Blumenkrone einblättrig, triehterformig, außerhalb heugrau-filzig, dreymal so lang wie der

Kelch: die Röhre kurz; der Rand meist seehstheilig, mit länglichen, stumpfen Zipfeln. Die Staubgefäse. Staubfäden meist zwölf, sadenförmig, kürzer als die Blumenkrone, der Röhre derselben eingefügt. Die Staubkölbehen linienförmig, zweyfächrig, über der Basis am Rücken befestigt.

Der Stempel. Der Fruchtknoten überständig, kugelrund, durch sehr seine sternsörmige Haare meergrün-silzig, dreysächrig mit mehreyigen Fächern: die Eychen dem säulenständigen Samenträger angehestet \*\*). Der Griffel sadensörmig, länger als die Staubgesäse. Die Narbe einsach. Die Fruchthülle. Die Steinsrucht sast kugelrund, oft etwas sehief, stachelspitzig, durch sehr

- feine sternformige Haare meergrun-filzig, dreyklappig, einfächrig, einnussig: das Fleisch knorplicht, mit einer lederartigen Haut überzogen; die Nuss mit harter Schale, fast kugelrund, etwas spitzig, mit kleinen Gruben und Furehen ausgetieft: aus dem Oehergelben ins Rostbraune fallend, dreyfächrig, gewöhnlich aber ein oder zwey Fächer verwerfend.
  - \*) Nach Sibthorp und Smith; Ehrenberg wie derselbe mir gefälligst mittheilte sah ihn nur als großen, baumartigen Strauch.
  - \*\*) Die Eychen erscheinen anfangs in zwey Kreisen über einander, und jedes der obern ruhet gleichsam

Der Same. Einer in jedem Fache, umgekehrt-cyförmig, eichelbraun: daß Eyweifs fleischig, der Gestalt des Samens entsprechend; der Embryo gerade, mitten im Eyweifs; die Kotyledonen blattartig, umgekehrt-cyrund-rundlich; das Würzelchen stielrund, stumpf, nach unten gerichtet.

Styrax afficinalis ist das Gewächs, von welchem der feste Storax herstammen soll. Man meint nämlich, dass durch Einschnitte in die Rinde dieses Harz sich ergieße und dann an der Luft sieh verdicke, oder, wie andre wollen, dass dies nach dem Stiehe eines großen Insects erfolge. Bis jetzt läst sieh aber noch nicht mit Gewißheit annehmen, dass Styrax officinalis wirklich die Mntterpflanze des gedachten Harzes sey. Auch Ehrenberg, der dieses Gewächs als einen großen, baumartigen Strauch in Meuge bey Bairut in Syrien sah, konnte in dortiger Gegend über das Sammeln des Storax keine befriedigende Nachricht einziehen, da die Sammler solcher Gegenstände ihr Geschäft geheim halten und daher sich nicht darüber aussprechen, und von den übrigen der dortigen Bewohner, die sich nicht darum bekünmern, nichts zu erfahren ist; dennoch will er der Mei-

nung, dass der Storax von Styrax officinalis abstamme, nicht widersprehen \*).

Von dem festen Storax sind drey Sorten bekannt geworden. Die erste Sorte, welche Storax in Körnern, Storax in granis, heißt, kommt in kleinen erbsengroßen, gelblichen durehscheinenden, sehr reinen Körnern vor, und scheint von selbst aus dem Baume geflossen zu seyn. Die zweyte Sorte, Storax in Stücken, Storax in massis — früher wohl mit dem Nameu Storax Calamita hezeichnet, weil er ehedem in Schilf gepackt zu uns kam —, wird jetzt meist in Blasen verschickt, und besteht aus ungefähr zolldicken, braunen, röthlichen, gelben, weißen, gleichsam zusammengefloßnen, in der Wärme klebrig werdenden Stücken, und soll durch Einschnitte in die Rinde des Baumes gewonnen werden. Die dritte Sorte, der gemeine Storax, Storax vulgaris, Scobs storacina — jetzt aber gewöhnlich Storax Calamita genannt, erscheint in großen, oft mehrere Pfunde schweren, helbraunen, fast torfähnlichen, leicht zerreiblichen Stücken, denen man es deutlich ansieht, daß sie aus Sägespänen zusammengepreßt sind und ihren Zusammenhang durch eine harzige Substanz, den Geruch aber durch etwas echten Storax oder Perubalsam erhalten haben; oder wozu auch wohl, wie Wiegleb meinte, die zerkleinten Ueberbleibsel vom Auskochen des Perubalsams verwendet worden sind.

Die erste und zweyte Sorte besitzen einen sehr angenehmen, der Vauille und dem Perubalsam ähulichen Geruch und einen brennenden Geschmack. Der echte Storax besteht aus Harz, Benzoesaure und ätherischem Öhle. Zum Arzueygebrauch wird der Storax jetzt nur noch äußerlich ange-

wendet z. B. zu Räucherungen, Pflastern, Salbeu u. dgl.

Erklärung der Kupfertafel.

Ein blühender Zweig in natürlicher Größe aus Sibthorp's Flora Graeca; die Zergliederung aber (die beiden ersteu Figureu ausgenommen), nach trocknen Exemplaren bis auf die Frucht, die ich

selbst aufspringen sah.

Fig. 1. Die Blumenkrone mit den Staubgefäsen, 2. dieselbe an der Röhre aufgeschnitten nnd ausgebreitet, in natürlicher Größe. 3. Der Stempel vergrößert. 4. Der Fruchtknoten der Quere und auch 5. der Länge nach durchselmitten, stark vergrößert. 6. Die Steinfrucht noch muaufgesprungen 7. dieselbe bald nach dem Aufspringen und auch 8. späterhin, wo sie 9. die Nuß schon verloren hat, welche 10. der Länge nach getrennt erscheint, in natürlicher Größe, und so auch 11. der Same mit der obern Haut, die zuweilen an der Nußsehale sitzen bleibt, wie Fig. 10. zeigt, wo er dann 12. ohne diese Haut erscheint, so wie auch 13. quer, und 14. der Länge nach durchschnitten. 15. Der Embryo besonders dargestellt und vergrößert.

auf zwey genäherten der untern. Nach dem Abfall der Blume treten diese anfangs genäherten Eychen auseinander, so wie auch in dieser Zeit zwischen ihnen und den obern noch andre hervortreten, die anfangs kaum sichtbar waren, und in der Abbildung (fig. 5.) nur als kleine Zwischenräume zwischen den obern und untern bemerkt werden. In jedem Fache scheint höchstens nur ein Eychen zur Vollkommenheit eines Samens zu gelangen, da die meisten fehlschlagen, und zwar so, daß gewöhnlich auch nur in einem Fache jenes Statt findet, während meistens die beiden übrigen Fächer — selten nur eins — verwerfen, weshalb denn auch die Nuß gewöhnlich nur einfächrig und einsamig erscheint.

\*) Herr Batka hat, wie mich derselbe versichert, von Olra europaea in den Olivenwäldern zwischen Monopolis und Brundusium ein Harz gesammelt, das vollkommen übereinstimmte mit dem 1765 von Venodig bezogenen Storax in granis seines Waarenvorraths; und nach der Sage alter Leute, setzt er hinzu, sollen früher die Venetianer dieses Harz haben sammeln lassen. Ja, noch jetzt verkauft man in Neapel zum Räuchern, theils in Körnern theils in Stücken, ein dem Storax in granis und in massis ähnliches, wie das des Herrn Batka's nach Vanille riechendes Harz, unter dem Namen Olivenharz. Ist nun hiervon die eine oder die andre Sorte Herrn Batka's Harz? und ist dieses wirklich der so rar gewordene Storax?

# BENZOIN OFFICINALE. DODECANDRIA MONOGYNIA.

### BENZOIN.

Der Kelch undeutlich 4- oder 5-zälmig, bleibend. Die Blumenkrone trichterförmig: der Rand 4- oder 5-theilig. Die Staubkölbehen linienförmig, einfächrig, dem obern Theile der Staubfäden der Länge nach angewachsen. Die Steinfrucht nicht außpringend, 1-nüssig, mit 1-, selten 2- oder 3-samiger Nuss.

Benzoin officinale.

Styrax (Benzoin) foliis oblongis acuminatis subtus tomentosis, racemis compositis longitudine foliorum. Dryand. in Philos. transact. Vol. LXXVII. p. 308. t. 12. Linn. Spec. plant. ed. Willd. T. II. p. 623. Spreng. Syst. veg. Vol. II. p. 285. Blume Bydragen tot de Flora van Nederlandisch-Indie St. 13. p. 671.

Laurus Benzoin. Houttuyn in Act. Harlem. Vol. XXI. p. 265. t. 7.

Arbor Benzoin. Grim in Ephemer. Acad. Nat. Cur Dec. 2. Ann. 1. p. 370. fig. 31. Sylv. in Valentini hist. simpl. p. 487.

Benjamin or Benzoin. Marsden's Hist. of Sumatra p. 123.

Benzuin. Rademacher in Act. Sociat. Batav. Vol. III. p. 44.

Benjamin Gracius als Horto in Clus. exotic. p. 155.

Benjui. Garcias ab Horto in Clus. exotic. p. 155.

Echter Benzoëbanm.

Wächst in Sumatra und Java.

Blühct im December und May - Blume -. 5.

Der Stamm — — — Die Äste — — — Die Ästehen stielrund: die einjährigen kastanienbraun, kahl, die jüngern rostbraun, oben sehr schwach filzig.

Die Blätter wechselsweisstehend, gestielt, länglich, lang zugespitzt, ganzrandig, gerippt-aderig, auf der obern Fläche kahl, auf der untern weifs-filzig, mit rostbraun-filzigen Rippen und Adern.

Die Blumen gestielt, traubenständig.

Die Trauben blattachselständig, zusammengesetzt, kürzer als die Blätter, vor der völligen Entwicklung nebenblättrig. Der gemeinschaftliche Blumenstiel, die besondern und die eignen stielrund, weiß filzig. Die Nebenblätter und Nebenblättehen einzeln, länglich und eyrundlänglich, filzig, hinföllig.

Der Kelch. Eine unterständige, einblättrige, fast urnenförmige, undeutlich vier oder fünfzähnige,

weifs-filzige, bleibende Blüthendecke.

Die Blumenkrone einblättrig, trichterförmig, außerhalb weiß-filzig, viermal so lang wie der Kelch: die Röhre kurz; der Rand vier- oder fünftheilig mit lanzett-linienförmigen, etwas

stumpfen Zipfeln.

Die Staubgefälse. Staubfäden acht oder zehn, linienförmig, fast von der Länge der Blumen-krone, an der Basis erweitert, über diesem erweiterten Theile bis an das Staubkölbehen weichhaarig, der Basis der Blumenkrone angewachsen. Die Staubkölbehen linienförmig, einfächrig, halb so lang wie die Staubfäden, denselben am obern Theile der Länge nach angewachsen.

Der Stempel. Der Fruchtknoten überständig, cyförmig, zottig-filzig, in untern Theile einfächrig, seehseyig, im obern dicht. Der Griffel fadenförmig, länger als die Staubgefäfse. Die

Narbe einfach.

Die Fruchthülle. Die Steinfrucht niedergedrückt-kugelrund, runzlig, cascarillbraun ins Birkenveiße fallend, nicht aufspringend, einfächrig, einnüssig: das Fleisch trocken, holzig, innerhalb kaffeebraun, mit sechs breiten, hellern Streisen bezeichnet; die Nuss mit harter Schale, niedergedrückt-kugelrund, glatt, rostfarbig-kastanienbraun, mit seelis hellern Streisen verziert,

einfächrig.

Der Same. Ein einziger, rundlich, zusammengedrückt, wagerecht liegend, und daher niedergedrückt scheinend, auf der nach oben gekehrten Seite mit einigen Längsfurchen begabt, ochergelb, an der seitwärts liegenden Basis mit einem großen, silberweißen Hagelflecke bezeichnet: das Eyweiss fileischig, der Gestalt des Samens entsprechend: der Embryo gekrümmt, mitten im Eyweiß; die Kotyledonen blattartig, quer-elliptisch, fast nierenförmig; das Würzelchen länglich, nach unten gerichtet.

Man ist lange in Ungewissheit geblieben, von welchem Gewächs die Benzoe oder das Benzoeharz, oder der wohlriechende Asand, Benzoes s. Asa dulcis, abstammt; und wenn gleich Gartias ab Horto, Grim und Sylvius dasselbe (a. d. a. O.) bekannt machten, so waren doch ihre Beschreibungen so unvollständig und unbefriedigeud, für eine sichere botanische Bestimmung, dass dadurch mehrere Schriftsteller zu Irrthümern verleitet wurden. Merkwürdig ist es aber, das wenn man gleich wusste, es sey die Benzoe stets aus Ostindien zu uns gebracht worden, die spätern Schriftsteller dennoch diese Drogue von einer Art Laurus, die in Virginien wachse, herleiten wollten; so wie denn auch durch diese irrige Meinung diese Art von Laurus den specifischen Namen Benzoin erhielt. Zu diesem Irrthum scheint Ray Veranlassung gegeben zu haben, indem er in seiner Historia plantarum Vol. II. p. 1805. am Ende seines Berichtes über den Arbor zu laben, indem er in seiner Historia plantarum vol. II. p. 1909, am Ende seines Berichtes über den Arhor Benjui des Garcias sagt: es habe ihm der Doctor Taucredus Robinson geschrieben, es sey diesem Baume der nicht unähnlich, welchen der Doctor Banister aus Virginien an den Bischof Comton geschickt habe, in dessen Garten er sich befinde, und setzt dann noch hinzu: "Arhor ista Virginiana Citri vel Limonii soliis Benzoinum fundens in horto reverendissimi Episcopi culta" Dieser Irrthum wurde von Linne entdeckt, aber dafür auch sogleich ein andrer in seine Stelle gebracht. In der Mautissa altera sagt Linné nämlich, das Benzoeharz komme von einem kleinen Baume, den er unter dem Namen Croton Benzoe beschreibe; uud bald nachher kommt derselbe in dem Supplementum plantarum unter dem Namen Terminalia Benzoin vor. Auch ist noch in Linne's Materia medica, und zwar in der letztern Ausgabe von Schreber Terminalia Benzoin als die Mutterpflanze der Benzoe angegeben. Es beschrieb nun Houttuyn (a. a. O.) den echten Benzoebaum von Sumatra, aber aus Mangel an einem vollständigen Exemplar fehlte er in der Bestimmung der Gattung, und naunte ihn daher sehr unpassend Laurus Benzoin. Endlich bekam Dryander durch Marsden, auf Ansucheu von Jos. Banks, getrocknete Exemplare von dem echten Benzoebaum aus Sumatra, und glaubte nun nach diesen ilm zur Gattung Styrax ziehen zu müssen, wefshalb er ilm dann (a. a. O.) unter dem Namen Styrax Benzoin im Jahre 1787 beschrieb und abbildete. Unter diesem Namen kommt er seit jener Zeit überall vor; dennoch aber kann er nicht länger unter der Gattung Styrax bleiben, da die Verschiedenheit der Frucht und der besonder Bau der Staubgefäße, der selnen von Dryander sehr gut beobachtet, aber nicht berücksichtiget wurde, für die Trennung sprechen; und daher bilde ich aus ihm eine eigene Gattung, die ich Benzoin nenne, und ihn, als die bis jetzt noch einzige Art, Benzoin officinale.

Von der Benzoe, die aus der Rinde dieses Baumes aussliesst, kommen zwey Sorten vor, die eine heisst Mandelbenzoe, Benzoes amygdaloides, die andre Benzoe in Sorten, Benzoes in sortis. Die erstere erscheint in großen, dichten, spröden, bräunlichrothen Stücken, die im Bruche glatt, glänzend und mit sehr vielen größern und kleinern, weißen und röthlichen, durchbrochuen Mandeln ähnlichen Körnern erfüllt sind. Sie zeigt sich, besonders beim Erwärmen von eigenthümlichem, angenehm balsamischem Geruche, und besitzt einen harzig-gewürzhaften, etwas süsslichen Geschmack. Die Benzoes in sortis kommt in Stücken vor, die blos braun sind, keine weise Körner enthalten, wohl aber durch fremdartige Theile verunreinigt sind. - Auf glühenden Kohlen geworfen, verbrennt die Benzoe unter Verbreitung eines weisen, stark riechenden, gleichsam stechenden, Husten erregenden Dampfes. Dieser Dampf ist die in ihr enthaltene Benzocsäure, gleichsam stechenden, flusten erlegenden bampies. Dieser Bampi ist die in in einhaltene Benzoesaufe, Acidum benzoicum, die man daher durch erlöhete Temperatur — durch Sublimation —, jedoch auch auf andre Weise, abscheiden kann. Die Benzoe ist von Buchholz (Tromunsd. J. XX. 2.), John (Naturg. des Succins II. p. 94) und auch von Stolze (Berl.

Jahrb. d. Ph. XXV. I. p. 55.), aualysist worden, Ätherisches Öhl

wovon ich nur die Resultate des letztern hier Gelbes in absol. Äther lösliches Hatz. beyfügen kann. Stoltze sonderte die weißen und Braunes in absol. Äth. unlösl. Harz und braunen Stücke der Benzoe möglichst genau, und Reine Benzoesäure. 2,50 . 198,00 0,00 1,25 Stoff, wird von Stoltze von den in der Benzoe 1000 00 vorkommenden Rindenstückehen hergeleitet.

Man gebraucht jetzt die Benzoc meist nur äußerlich als Zusatz zu Räucherpulvern, Pflastern u. dgl.; ferner zur Benzoetinctur, Tinctura Benzoes, die mit Wasser gemischt als Schönheitsmittel dient. Die innere Anwendung als Expectorans oder Vulnerarium ist nicht mehr im Gebrauch.

## Erklärung der Kupfertafel.

Ein blühender Zweig des Gewächses in natürlicher Größe, welcher von Reinwardt auf Java gesammelt und mir durch die Güte dieses so gefälligen Freundes mitgetheilt wurde.

Fig. 1. Eine Blume in natürlicher Größe. 2. Die Blumenkrone mit den Stauhgefäßen an der Röhre aufgeschnitten, vergrößert. 3. Ein Staubgefäß, stark vergrößert. 4. Der Stempel, vergrößert. 5. Der Fruchiknoten der Quere und 6. der Länge nach aufgeschnitten, stark vergrößert. 7. Die Steinfrucht noch ganz und auch 8. der Quere nach getrenut, dass man die Nuss darin liegen sieht, welche 9. ihr entnommen und 10. besonders dargestellt ist, in natürlicher Größe, und eben so auch 11. die Auss der Quere nach getrennt, um deu Samen in ihr bemerken zu können, der 12. besonders dargestellt und auch 13. in seiner wagerechten Lage wagerecht - eigentlich aber in der Richtung von der Basis nach der Spitze, also scheitelrecht - durchschnitten, so wie auch 14. in dieser Lage senkrecht, mit dem Embryo gleichlaufend, durchschnitten.

Spuren 88,00

697,25

197,00

1,50

14,50

1,75

 $1000\ 00$ 

# LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA.

# MONOECIA POLYANDRIA. LIQUIDAMBAR ').

Männliche Blume. Die Hülle 4-blättrig, hinfällig. Der Kelch fehlend. Die Blumenkrone fehlend. Die Staubgefäse sehr vielzählig, einen rundlichen oder länglichen Kopf bildend.

Der Befruchtungsboden nackt.

Weibliche Blume. Ein gehüllter, vielblumiger Kopf. Die Hülle 4-blättrig, hinfällig. Der Kelch fehlend. Die Blumenkrone fehlend. Fruchtknoten 2, verwachsen, jeder vieleyig; die Eychen 4-reihig, der Mitte der Rückenwand angeheftet. Griffel 2. Die Kapsel 2-schnablig, zwischen den Schnäbeln aufspringend, 2-klappig, 2-fächrig. Der Befruchtungsboden zellig: die Zellen 1-blumig.

Liquidambar Styraciflua mit handförmigen, sägenartigen, in den Astachseln der Nerven bärtigen Blättern. (L. foliis palmatis serratis subtus in nervorum alis harbatis.)
Liquidambar (Styraciflua). Linn. Spec. plant. ed. 2. T. II. p. 1418. ed. Willd. T. III. p. 475. Spreng. Syst. Vol. III. p. 864. Humb. Bonpl. Kunth nov. gen. T. VII. p. 273. Nutall. gen. Americ. Vol. II. p. 219. Mich. hist. des arh. forest. de l'Amer. sept. p. 194. c. tab. col. Mitch. d. princ. bot. p. 34. Kalm it Vol. II. p. 102. Mill. dict. n. 1. Wangenh. Amer. p. 49. t. 40.
Liquidambar arbor s. Styraciflua aceris folio. Pluk. alm. p. 224. t. 42. f. 6. Catesb. Carol. T. II.

Liquidambar. C. Bauh pin. p. 502. Gron. Virg. p. 151. Styrax aceris folio. Raj. hist. 1681 et 1799.

Sweet gum, Gommier doux Americanorum.

Copalm Luisianorum.

Fliefsender Amberbaum.

Wächst in Pensylvanien, Virginien, Carolina, Georgien, Florida, Louisiana und Mexico in Morästen und an Sümpfen und Bächen.

Blühet im Frühjahr. T.

Der Stamm aufrecht, gerade, stielrund, mit grauer, rissiger Rinde bedeckt, sehr dick, zuweilen zehn Fus chach Michaux nur fünf Fuß) im Durchmesser, funtzehn bis achtzehn Fuß hohen Wipfel einen sehr anschnlichen Bum darstellend. Die Äste zerstreut, sehr vielästig. Die Ästehen stielrund, mit kleinen, länglichen, flachen, zerstreuten Warzen begabt, bey uns zuweilen mit korkartiger Rinde bedeckt: die einjährigen und jüngern kahl, letztere, vorzüglich im Herbste, bräunlich-purpurroth. Die Knospen blätterbringend, blattachselständig; und auch blätter- und blumenbringend und seine gestelständig. gend zugleich, gipfelständig.

Die Blätter wechselsweisstehend, lang gestielt, fünflappig-handförmig, auf beiden Flächen kahl, oberhalb dunkelgrün, unterhalb heller, mit bräunlich-purpurrothen Nerven und Adern, in den Astachseln der

Nerven bärtig: die Lappen meist ganz, spitzig, sägenartig.
Die Blumen einhäusig: die männlichen und weiblichen aus einer zugleich blätter- und blumenbringenden, gipfelständigen Knospe.

Die männlichen Blumen kopfförmig, theils kugelrund, theils länglich, gehüllt, traubenständig. Die Hülle vierblättrig, hinfällig. Die Traube einzeln, gipfelständig, aufrecht, abfallend bis auf den langgestielten, hangenden Kopf der weiblichen Blumen.

Der Kelch fehlend.

Die Blumenkrone fehlend.

Die Staubgefälse. Die Staubfäden sehr vielzählig, kurz, haarfein, dem fast kugelrunden oder länglichen, fleischigen Befruchtungsboden eingefügt. Die Staubkölbehen aufrecht, gepaart, vierseitig-keulenförmig, vierfurchig, zweyfächrig, an der Spitze vierbucklig, vor dem Aufspringen durch die einwärtsgebogenen Nähte gleichsam vierfächrig. Der Befruchtungstaub, so wie die Staubkölbehen, grüulich-citronengelb, die Körperchen fast kugelrund, dem Dodekaeder sich näherund.

Die weiblichen Blumen kopfständig. Der Kopf kugelrund, gehüllt, meist einzeln an der Basis der männlichen Traube, lang gestielt, hangend. Die Hülle vierblättrig, hinfällig. Der Befruchtungsboden kugelrund, zellig: die Zellen anfangs undeutlich und nur durch die sehr ungleich vertheilten warzenartigen Körperchen ihrer Ränder bemerkbar, meist einblumig, fruchttragend deutlich meist fünfseitig- becherförmig, am Rande warzig, alle zusammen verwachsen.

<sup>\*)</sup> Die Gatungen Liquidambar und Altingia (n. 26.) unterscheiden sich nur durch die Frucht. Liquidambar hat eine zweyfächrige, zweyklappige Kapsel, die Samen sind geflügelt und an den Klappenständigen Samenträgern befestigt; Altingia hat eine zweyfächrige, vierklappige Kapsel und die Samen sind ungeflügelt, den an den innern Nähten stehenden Samenträgern angeliestet

Der Kelch fehlend.

Die Blumenkrone fehlend.

Der Stempel. Der Fruchtknoten aus zwey (ja zuweilen aus drey) Fruchtknoten durch Verwachsen gebildet, dem noch undeutlich zelligen Befruchtungsboden eingesenkt, vieleyig: die Eychen vierreihig, den an den Rückenwänden stehenden Samenträgern angeheftet. Griffel zwey (zuweilen drey) pfriemförmig, mit einer Längsfurche, kahl, meist auswärtsgekrümmt. Die Narben längs der Furche des Griffels

Die Fruchthülle. Die Kapsel umgekehrt-kegelförmig, mit doppelter Wand, aus zwey (zuweilen drey Fruchtknoten entstanden, dem Betruchtungsboden eingesenkt, durch die bleibenden, einwärtsgekrümmten Griffel zwey- (zuweilen drey-) schnablig, zwischen den Schnäbeln (die nicht selten selbst noch von unten auf sich spalten) aufspringend, zwey- (zuweilen drey-) klappig, zwey- (zuweilen drey-) fächrig, mit

klappenständigen, der Mitte der Klappen eingefügten Samenträgern. Die Samen. Die meisten (bey uns alle) fehlschlagend, vielzählig, sehr klein vierreihig, den klappenständigen Samenträgern angehestet, länglich, zusammengedrückt, fast abgestutzt, aus einer Seite in der Mitte eingedrückt; unter diesen in jeder Kapsel nur einer oder zwey völlig sich ausbildend, länglich, nach oben zwey (zuweilen drey) geflügelt, der Größe nach dem Raume der Kapsel entsprechend \*).

Unter allen Bäumen, die im nördlichen America bis jetzt bekannt geworden sind, ist keiner, wie Michaux a. a. O. bemerkt, so weit dort im Lande verbreitet, wie der Liquidambar Styraciflua. Als ein Begleiter der Küste des Oceans fängt er an in Nord West unter  $43\frac{1}{2}$  Grad der Breite zwischen Portsmuth Regletter der Ruste des Oceans langt er an in Nord-West unter 45 Grad der Breite zwischen Portsmuth und Boston bemerkbar zu werden, und ununterbrocheu kommt er in Süd-Ost vor, ja sogar im alteu Mexico, und in Osten so weit die Üfer des Meeres von Virginien reichen, ja noch jenseits des Flusses Illinois. Der eine Theil den er einnimmt, beträgt mehr als zwey Drittel des alten Besitzthums der vereinigten Staaten, und der andre erstreckt sich über die beiden Floridas, Nieder- und Ober-Louisiana, so wie auch über einen großen Theil von Mexico, wo ihn Humboldt bey Nalapa 660 Klafter über der Meeresfläche fand. Immer erscheint er da, wo ein guter, mehr oder weniger nasser Boden sich findet, der mit Nyssa aquatica, Ulmus alata, Carya squamosa, C. amara, Quercus Phellos, Q. Prinus, Q. discolor, Q. palustris, Acer rubrum, Fraxinus sambucifolia und F. rubicunda bewachsen ist. Wenn er ein gewisses, nicht ganz nnbedeutendes Alter erreicht hat fließt aus ihm entweder von selbst oder durch Einschuitte, die man in die Rinde medit. Alter erreicht hat, fließt aus ihm, entweder von selbst oder durch Einschnitte, die man in die Rinde macht, ein Balsam, dessen Menge in den kältern Gegenden sehr unbedeutend ist, aber nach und nach zunimmt, so wie der Baum mehr südlich vorkommt. In Carolina sammelte Michaux in einem Zeitraum von vierzehn Tagen kaum eine halbe Unze. Dieser Balsam, der in dem Arzneyvorrath als flüssiger Amber, Liquidambar s. Ambra, liquida, von dem slüssigen Storax, welcher von einem andern Baume (Altingia excelsa) kommt, wohl zu unterscheiden ist, hat die Consistens des venedischen Terpentius und ist von gelblichröthlicher Farbe, wird aber nach und nach dunkler und dann zugleich dicker oder fester. Sein Geruch gleicht einem Gemisch von Amber- und Benzoëdust, und sein Geschmack ist gewürzhaft und erwärmend. Wenn man meint, dass auch der flüssige Storax von dem Liquidambar Styracissua durch Auskochen der Äste des-

### Erklärung der Kupfertafel.

selben gewonnen werde, so bedenkt man nicht, dass bey dieser Operation das flüchtige Öhl entweichen muß, und daher nur ein Harz, aber kein flüssiger Balsam gewonnen werden kaun. Die sogenannte Weihrauch-rinde, Cortex Thuris s. Thymiamatis, welche zerstückelt, oft mit verdorrten Blättern gemengt vorkommt, und noch Spuren eines flüssigen Harzes an sich trägt, möchte daher, wenn sie von demselben Banne abgeleitet werden kann, wohl nicht als Überbleibsel der Bereitung des flüssigen Storax, sondern eher als ein solches

welches bey der Reinigung des flüssigen Amber abfällt, betrachtet werden können.

Ein blühender und ein fruchttragender Zweig des Gewächses in natürlicher Größe \*\*).

Fig. 1. Ein Stauhgefäß, 2. dasselbe aufgesprungen, stark vergrößert. 3. Ein Kopf mit weiblichen Blumen, 4. derselbe quer durchschuitten, vergrößert. 5. Ein Abschnitt desselben, der nur eine Blume enthält, an welcher die beiden verwachsenen Fruchtknoten der Länge nach aufgeschnitten sind, stark vergrößert. 6. Ein Theil des warzigen Randes der Zellen des Befruchtungsbodens, sehr stark vergrößert. 7. Die in einem Kopfe stehenden Kapseln oder Früchte, in welchen die Samen fehlgeschlagen sind. 8. Eine derselben aufgesprungen. 9, Die beiden Klappen der innern Wand, wo 10. an einer derselben noch die fehlgeschlagenen Samen bemerkt werden. 11. Diese Klappe und 12. ein von derselben abgesonderter Same etwas vergrößert, 13. letzterer stark vergrößert. 14. Ein ausgebildeter Same in natürlicher Größe, nach Michaux.

- \*) Die ausgebildeten Samen werden von Mitchell nierenformig genannt, was aber bey der Vergleichung mit den sehlageschlagenen nicht so gut übereinstimmt, wie die von Michaux beschriebene und abgebildete Figur derselben, die ich hier, beym Mangel völlig ausgebildeter Samen copiert habe. Nach Nuttall soll das Würzelchen des Embryos nach oben liegen, was aber wohl ein Irrthum ist, da bei geslugelten Samen das Würzelchen stets die entgegengesetzte Richtung nimmt, so, dass sogar bey Cedrela, wo der Flügel unten sich besindet, das Würzelchen nach oben sich richtet.
- \*\*) Den blühenden Zweig, in der Gegend um Philadelphia gesammelt, erhielt ich zu meiner nicht geringen Ueberraschung in Heidelberg durch die Gefälligkeit des Hertn Geh. Hofraths Zeyher zu Schwetzingen: die Früchte mit fehlgeschlagenen Samen verdanke ich der gefälligen Mittheilung des Herrn Hofgärtners Schoch zu Wörlitz.

(26.)

# ALTINGIA EXCELSA. MONOECIA POLYANDRIA. ALTINGIA.

Männliche Blume. Die Hülle 4-blättrig, hinfällig. Der Kelch fehlend. Die Blumenkrone fehlend. Die Staubgefässe sehr vielzählig, einen rundlichen oder länglichen Kopf bildend. Der Befrachtungsboden nackt.

Weibliche Blume. Ein gehüllter, vielblumiger Kopf. Die Hülle 4-blättrig, linfällig. Der Kelch fehlend. Die Blumenkrone fehlend. Fruchtknoten 2, verwachsen, jeder vieleyig: die Eychen 4-reihig, dem Achselwinkel angeheftet. Griffel 2. Die Kapsel 2-schnablig, an den Rücken und zwischen den Schnäbeln aufspringend, 4-klappig, 2-fächrig. Der Befruchtungsboden zellig: die Zellen 1-blumig.

Altingia excelsa.

Altingia excelsa. Noronha Verh. van het Batav. Gonootsch. d. Konst. en Wettensch. B. V. p. 1-9.

Ann. of Botany. Vol. V. Pers. Syn. P. II. p. 579. Spreng. Syst. veg. Vol. III. p. 888.

Liquidambar Rasamala. Blum. Catal. Buitenz. p. 6.

Liquidambar Altingiana. Blum Bydragen tot de Flora von nederlandsch India. St. 10. p. 527.

Lignum papuanum, Caju Rasamala. Rumpf Herb. Amb. Vol. II. p. 57.

Rasamala Malaicis et Javanis. Raza-malla Cochinchinensibus. Rasein-malla Arabibus. Russimal

Papuanis. Miha Persianis.

Hohe Altingie.

Wächst in Java, Neu-Guinea, Cochinchina und auf einigen Inseln des rothen Meeres.

Blühet vom September bis in den December. 5.

Die Wurzel senkrecht, nach Verschiedenheit der sehr beträchtlichen Dicke des Stammes selbst sehr dick und ästig. Die Aste sehr dick, tief in die Erde dringend, mit einer dicken, rothen Rinde bedeckt, von sehr angenehmen, gewürzhaftem Geruche, der aber noch stärker im Innern der Wurzel ist, wo er gleich-

sam wie aus Narcissen und Benzoe gemischt hervorduftet.

Der Stamm aufrecht, nahe an der Wurzel vier und zwanzig bis dreißig Fuß dick und durch vier bis fünf große Längsfurchen zertheilt, höher aber stielrund und bey seiner ansehnlichen Höhe bis zum Wipfel vollkommen straff, ein röthliches, dichtes Holz enthaltend, mit weißlicher, innerlich dunkelrother, wohlriechender, jedoch weniger gewürzhafter Rinde, als der der Wurzel, bedeckt, und mit dem äußerst vielstigen, hellbelaubten, dichten, sehr regelmasigen, großen Wipfel einen sehr schönen, zwey Hundert Fus und darüber hohen, gleichsam die Wolken erreichen wollenden, majes ätischen Baum darstellend. Die Äste von ansehnlicher Dicke, fast schraubenständig, sehr vielästig. Die Ästehen stielrund, greisgrau, mit kleinen, länglichen, flachen, zerstreuten Warzen begabt: die einjährigen und jüngern kahl. Die Knopen blätterbringend, über der Blattachsel stehend; und auch blätter- und blumenbringend zugleich,

gipfelständig.

Die Blätter langgestlielt, am Raude sägenartig und etwas zurückgekrümmt, gerippt-aderig, auf beiden Flächen kahl, unterhalb blasser: die der fruchtbaren Ästehen wechselsweis- und entferntstellend, länglich, chen kahl, unterhalb blasser: die der fruchtbaren Ästehen schraubenständig und dichtstehend. oval. lang zugesehr lang zugespitzt; die der unfruchtbaren Ästchen schraubenständig und dichtstehend, oval, lang zuge-

spitzt, die jüngern ins Purpurrothe fallend.

Die Blumen einhäusig: die männlichen und weiblichen aus einer, zugleich blätter- und blumenbringenden gipfelständigen Kuospe.

Die männlichen Blumen kopfformig, theils kugelrund, theils läuglich, gehüllt, traubentsändig. Die Hülle vierblättrig, hinfältig. Die Traube, einzeln, gipfelständig, aufrecht, abfallend.

Der Kelch fehlend.

Die Blumenkrone fehlend.

Die Staubgefäse. Die Staubfäden sehr vielzählig, sehr kurz, haarsein, dem fast kugelrunden, sleischigen Befruchtungsboden eingefügt. Die Staubkölbehen ausrecht, gepaart, vierseitig-keulensormig, viersurchig, an der Spitze vierbucklig, zweyfächrig, vor dem Aufspringen durch die einwärtsgebogenenen Nähte gleichsam vierlächrig. Der Befruchtungsstaub so wie die Staubkölbehen grüulich-eitronengelb: die Körperchen fast kugelrund, dem Dödekaeder sich nähernd.

Die weiblichen Blumen kopfstäudig. Der Kopf mehr oder weniger kugelrund, gehüllt, selten einzeln, meist zu zwey oder drey an der Basis der männlichen Traube, lang gestielt, mehr oder weniger abwärtsstehend. Die Hülle vierblättrig, hinfällig. Der Befruchtungsboden kugelrund, zellig: die Zellen anfangs undeutlich und nur durch die sehr ungleich vertheilten, warzenartigen Körperchen ihres Raudes bemerkbar, einblumig, fruchttragend deutlich, meist füufseitig-becher-

förmig, am Raude warzig, alle zusammen verwachseu.

Der Kelch fehlend.

Die Blumenkrone fehlend.

Der Stempel. Der Fruchtknoten aus zwey Fruchtknoten durch Verwachsen gebildet, dem noch undeutlich zelligen Befruchtungsboden eingesenkt, vieleyig: die Eychen vierreilig, den an den Achsenwinkeln stellen-

den Samenträgern angeheftet. Griffel zwey, pfriemförmig, mit einer Längsfurche, weichhaarig, auswärtsgekrümmt. Die Narben längs der Furche des Griffels zottig-weichhaarig.

Die Fruchthülle. Die Kapsel umgekehrt-kegelförmig mit doppelter Wand, aus zwey Fruchtknoten entstanden, dem Befruchtungsboden eingesenkt, durch die bleibenden, wenig gekrümmten Griffel zweyschnablig,
an den Rücken und zwischen den Schnäbeln aufspringend, die äußere Wand und die Griffel abwerfend,

vierklappig, zweyfächrig.

Die Samen. Gewöhnlich alle fehlschlagend, viclzählig, sehr klein, vierreihig, zusammen eine bauchig-stielrunde Säule bildend, die der äußern Reihen meist sehr ungleichseitigen Tetraëdern gleichend, die der innern Reihen keilförmig, gerippt; zuweilen unter diesen in jeder Kapsel zwey sich völlig ausbildend, keilförmig, der Gröfse nach dem Raum der Kapsel entsprechend \*).

Dieser, mehr als zwey Hundert Fuss hohe, eben so schöne als nützliche Baum, wurde von Noronha (a. a. O.) zuerst beschrieben, und nach Alting, dem damaligen General-Gouverneur der ostindischen Besitzungen der Holläuder, Altingia excelse genannt. Schade, dass Noronha nicht den dort einheimischen Namen des Baumes Rasamala zum specifischen wählte, von welchem, wie Reinwardt in seiner vortrefflichen Abhandlung über den Charakter der Vegetation auf den Inseln des indischen Archipels bemerkt, dass in Java ein großer Wald, der Rasamalawald, ihm nicht nur seinen Namen, sondern auch seinen Character zu verdanken hat Er zeigt sich bis zu einer Höhe von fünf Hundert Klaster, hat man aber diese Höhe erreicht, so verändert der Wald seinen Charakter, indem man nun die Fichten, Cypressen und diesen ähnliche Formen hervortreten sieht. Schon im Jahre 1708 wird dieses Baumes, noch ehe er betanisch bestimmt war, von Petiver in einem kleinen Aufsatze in den philosophical Transactions 1708. n. 13. p. 44. gedacht. Es heißt dort, daß der Ilüssige Storax, welchen die Türken und Araber Cotter-misa nennen, der Sast eines gewissen Baumes sey, der Rasa-mallos genannt werde, und auf der Insel Cobros im rothen Meere drey Tagereisen von Suez wachse. Diese Nachricht wurde auch von Geoff oy 1741 in seinem Tractatus de materia medica T. 11. p. 492. aufgenommen, so wie denn auch von Noronha 1790 die Gewinnung des flüssigen Storax von diesem Baume, den er erst bestimmte, bestätigt wurde Derselbe sagt auch, daß dieser Balsam, von den Arabern gereinigt und von Mocca und Ispahan nach Europa gebracht werde. Dennoch hat man hierauf lange Zeit nicht wieder geachtet; bis dass 1822 Ebermaier (Handb. der Pharmacie p. 865.) sagt: "es sollen auch Liquidambar imberbe" — von dem es sich aber nicht erweisen lässt — "und Altingia excellsa flüssigen Storax liefern. Doch nur erst 1828, wo die Gesellschaft der deutschen Naturforscher und Arzte in Berlin sich versammelte, sprach es Reinwardt in der erwähnten Abhandlung mit Gewissheit aus, daß dieser Baum wirklich jenen Balsam gebe; und diesem Ausspruche wird man denn doch wohl wirklichen Glauben beymessen können!

Demnach kommt also der flüssige Storax, Storax s. Styrax liquidus von Altingia excelsa, nicht aber von Liquidambar Styraciflua, was auch immer schon bezweifelt worden ist. Wer aber kennt jetzt den echten flüssigen Storax? — Vielleicht ist es der, von welchem Mercandier zu Guibourt (Waarenk. 2. Abth. p. 307.) spricht, wenigstens zeugt seine Herkunft aus der Levante dafür, so wie auch seine Beschaffenheit mit der, welche Noronha angiebt, nicht im Widerspruche steht. Nach diesem ist er von der Dicke und Farbe des Honigs, wird aber nachher, an der Rinde sich anhäufend, etwas weißlich und etwas durchscheinend. Der im Handel vorkommende ist von der Consistenz des Honigs, dabey von bräunlich-grauer ius Grünliche spielender Farbe, undurchsichtig, von sehr starkem, eigenthümlichen Geruche und gewürzhaftem, etwas scharfem, bitterlichem Geschmacke. Lange in einer Kruke aufbewahrt, soll sich, wie Guibourt bemerkt, auf seiner Oberstäche ein Anslug von Benzoesäure bilden, von der er auch  $\epsilon_1^T$  seines Gewichts enthalten soll. (Mehreres hierüber s. M. in Geig. Handh. d. Pharm. 2. B. 2. Hälfte p. 1651. u. Guibourt's Waarenk. 2. Abth. p. 305.) Im Arzneygebrauch wird er nur noch zum Unguentum de Styrace angewendet,

welches in der neuern Zeit von Larrey bey Frostwunden sehr empfohlen worden ist.

# Erklärung der Kupfertafel.

Ein blühender Zweig an welchem sich zugleich ein Kopf mit reifenden Früchten befindet, ein Blatt von einem bloß blättertragenden Zweige, und eine blätter- und blumenbringende Knospe in natürlicher Größe, nach Exemplaren aus Java, die ich meinem, so äufserst gefälligen Freunde, dem Professor Reinwardt verdanke.

Fig. 1. Ein Staubgefäß, 2. dasselbe aufgesprungen, stark vergrößert. 3. Ein Kopf mit weiblichen Blumen, 4. derselbe quer durchschnitten, vergrößert. 5. Ein Abschnitt desselben, der nur eine Blume enthält, an welcher die beiden verwachsenen Fruchtknoten der Länge nach aufgeschnitten sind, stark vergrößert. 6. Ein Theil des warzigen Randes der Zellen des Befruchtungsbodens, sehr stark vergrößert. 7. Die in einem Kop/e stehenden Kapseln oder Früchte vor der völligen Reife und 8. nach dem Außpringen, in natürlicher Größe. 9. Eine derselben aufgesprungen aber noch mit der äußern Wand und den Griffeln versehen, die 10. wie in Fig. 8. abgeworfen sind, und 11. eine der beiden, von den fehlgeschlagnen Samen gebildeten Säulen, in natürlicher Größe. 12. Letztere der Quere nach getrennt und vergrößert. 13. Ein fehlgeschlagner Same der äußern und der innern Reihe, in natürlicher Größe, 14. erstrer und 15. letztrer stark vergrößert.

<sup>\*)</sup> Die Gestalt der völlig ausgebildeten Samen habe ich hier nach Noronha's Beschreibung genommen, weil sie mit den sehlgeschlagenen übereinstimmt. In der Angabe der Größe aber mag ich ihm nicht folgen; denn wenn er meint, daß sie denen des Pluseolus (in holländischem Texte heißst es: den türkischen Bohnen) gleichen, so hat er sich gewißs geirrt, so wie überhaupt seine Beschreibung sehr feller- und mangelhast ist. Er will sogar die Gatung zu den Coniferen ziehen, wozu sie noch weniger, als zu den Amantaceen zu rechnen ist. Sie macht mit Liquidambar eine eigene Familie aus, die man Altingiaceae nennen könnte.

# CITRUS MEDICA.

### POLYADELPHIA ICOSANDRIA. CITRUS.

Der Kelch 3- bis 5-spaltig. Die Blumenkrone 5- bis 8-blättrig. Staubgefäße 20 und mehrere: die Staubfäden zusammengedrückt, in mehrere Abtheilungen verschieden verwachsen; die Staub-kölbehen läuglich. Die *Beere* apfelartig, 7- bis 12- und mehrfächrig, mit mehrsamigen, saftig-zelligen Fächern.

Citrus medica mit meist nachten Blattstielen und meist länglichen, genabelten Früchten. (C. petiolis

plerumque nudis, fructibus plerumqué oblongis umbilicatis.)
Citrus (medica). Linn. Spec. plant ed. Willd. T. III. P. II. p. 1426. ed. 2. T. II. p. 1100.

a. Cedra corollis extus purpurascentibus, fructibus plerumque tuberculatis, succo plerumque acidulo. — Citrus medica (Cedratier s. Citronier). Riss. et. Poit. Hist. nat. des Orang. p. 193. — Vulgo Cedrat, Cedrot. Subvar. 17.

8. Limonum corollis extus purpurascentibus, fructibus laevibus, succo plerumque acidissimo. — Citrus Limonum (Limonier). Riss. et Poit. l. c. p. 146. — Vulgo Gall. Citron, Ital. Limone. Subvar. 46.

7. Lumia corollis plerumque extus purpurascentibus, fructibus plerumque subrotundis, succo plus minusve dulci. — Citrus Lumia (Lumie). Risso et Poit. l. c. p. 133. Subvar. 12.

8. Limetta corollis albis, fructibus ovoideis vel subrotundis, succo-acido, dulci vel insipido. — Citrus Limetta (Limettier). Riss. et. Poit. l. c. p. 117. — Vulgo Limetta, Limo dulcis. Subvar. 8.

Gemeine Citrone, Limone.

Wächst in Asien und dem uordwestlichen Africa; jetzt durch Cultur in dem südlichen Europa gleichsam cinheimisch.

Blühet fast im ganzen Jahr. 5.

Der Stamm aufrecht, mit dem sehr vielästigen Wipfel, einen nach Verschiedenheit der Varietäten, mehr oder weniger ansehnlichen Baum darstellend. Die Aste vielästig. Die Astehen wechselsweisstehend, stielrund: die jüngern meist unvollkommen-dreyseitig und, so wie die ältern, kahl, meist bräunlich-papageygrün, unbewalfnet, oder dornig mit blattseitsständigen Dornen.

Die Blätter wechselsweisstehend, gestielt, lederartig, immergrün, durchleuchtend-getüpfelt, länglich, oval, oder eyrund, meist an beiden Enden verschmälert, mehr oder weniger zugespitzt, meist ausgerandet, seltner spitzig und ganz, mehr oder weniger sägenartig-gekerbt, oberhalb heller oder dunkler bräunlich-papageygrün, leuchtend, unterhalb blasser und matter. Der Blattstiel dem Blatte eingelenkt, linienförmig, nackt oder etwas gerandet, seltner geslügelt.

Die Blumen gestielt, theils einzeln in den obern Blattachseln, theils mehrere in Gestalt einer Traube gipfel-

ständig, von eigenthümlichem Wohlgeruch. Die Blumenstiele nach oben verdickt, oft schwärzlich purpurroth. Der Kelch. Eine einblättrige, urnenförmige, fünfspaltige, außerhalb nicht selten mehr oder weniger schwärzlich-purpurrothe Blüthendecke mit zalmförmigen, meist welkenden Zipfeln.

Die Blumenkrone fünfblättrig, weis, außerhalb mehr oder weniger purpurroth — in δ. durchaus weis —, durch die im Innern liegenden Öhlbehälter getüpfelt: die Kronenblätter linienförmig-länglich, stumpf, etwas vertiest mehr oder weniger abwärtstehend.

Das Honiggefäß. Eine ringförmige, den Fruchtknoten unterstützende Drüse.

Die Staubgefäße. Die Staubfäden vielzählig, fast pfrimförmig, zusammengedrückt, mehr oder weniger in mehrere Abtheilungen verwaclisen, schneeweiße. Die Staubkölbehen länglich-linenförmig, verschmälert, zweyfächrig, mit der Basis des Rückens der Spitze des Staubfadens angelieftet. Der Befruchtungsstaub, so wie die Staubkkölbchen gelb.

Der Stempel. Der Fruchtknoten überständig, rundlich-eyförmig, zehn- bis zwölffächrig mit vieleyigen Fächern, umwachsen durch Fortsetzung des Befruchtungsbodens: die Eychen kugelrund, zweyreilig dem Achsenwinkel der Fächer angeheftet. Der Griffel walzenförmig. Die Narbe schief-kopfförmig.

Die Fruchthülle. Eine apfelartige Beere von anschnlicher Größe, meist länglich, genabelt, durch Fortsetzung des Befruchtungsbodens umwachsen, durch die unter der Oberfläche liegenden Öhlbehälter getüpfigt. Von einenthünlichen Gulb. — Gitzenangelb. — poiet zahn, bis größfröchein, die Föchern mit die felt, von eigenthümlichem Gelb — Citronengelb —, meist zehn- bis zwölffächrig: die Fächer um die fast saftleere Achse, aus eignen hautartigen Wänden gebildet und von einander trennbar, ein saftreichzelliges Fleisch enthaltend, in  $\alpha$  meist mit säuerlichem, in  $\beta$  meist mit sehr saurem, in  $\gamma$  mit mehr melir oder weiniger süßem, in δ. mit saurem, süßem oder fadem Safte.

Die Samen. Durch Fehlschlagen oft nur zwey bis drey in jedem Fache, umgekehrt-eyförmig, mehr oder weniger länglich, eben oder verschieden gekantet: die äußere Samenhaut durchscheinend, die innere hell rostbraun oder ochergelb, an einer Seite mit der Nabelschnur dicht verwachsen, am stumpfen Ende mit einem rötlilichen Nabelslecken bezeichnet. Der Embryo aufrecht, hell blassgelb, gewöhnlich einer, zuweilen zwey: das Würzelchen nach unten gerichtet, die Kotyledonen fleischig, der Gestalt des Samens

entsprechend.

Wenn gleich der Citronen - und Pomeranzenbaum schon seit langer Zeit in Europa bekannt geworden sind, so bleibt man doch immer noch iiber das eigentliche Vaterland derselben in Ungewissheit; und daher giebt Candolle auch wohl nur sehr allgemein für Citrus medica Asien als dasselbe an. Nach den Untersuchungen von Risso und Poiteau (Histoire naturelle des Orangers) ist dieser, jedoch nur ihr Cedratier (Citrus medica a Cedra), von Persen die Gärten Babylons und aus diesen in die von Palestina, wo seine Früchte den Juden in dem Lauberhüftenfeste dienten, gekommen, und nachdem er in Kleinasien au das Klima gewöhnt, soy er nach den umliegenden Ländern verpflanzt, und dann durch Cultur in Griechenland, auf den Inseln des Archipels und endlich über die gauze Küste des mittelländischen Meeres verbreitet worden. Ihr Limonier (Citrus medica B. Limonum) soll in den Provinzen Indiens jenseits des Ganges wild wachsen, und von da durch die Califen, die von dem Innern Asiens aus ihre Eroberungen bis an den Fuss der Pyronäen ausdelinten, weiter verbreitet, und so durch die Araber in das weite Reich, wo er nur wachsen konnte, gebracht worden seyn, so, das die Kreuzsahrer ihn am Ende des elsten Jahrhuuderts in Syrien und Palestma gefunden und von da nach Sicilien und Italien verpflanzt haben sollen. Da jedoch diese Meiuung über das Vaterland des Limonenbaums durch keine Autorität unterstützt wird: so ist es viel glaublicher, dass durch Cultur aus dem Citronenbaum mit säuerlicher Frucht nach und nach der Limonenbaum mit sehr saurer Frucht hervorgegangen ist. Man weiß auch nur mit Gewissheit, dass der Citronenbaum aus Asien und dem nordwestlichen Africa nach dem südlichen Europa gebracht, und darch Cultur in Sicilien, Italien, dem südlichen Frankreich, Spanien und Portugal verbreitet und gleichsam einheimisch gemacht worden ist. Nach Italien kam er zuerst aus Medien und wurde deshalb von den Römern der medische oder assyrische Baum genannt, und daher denn auch der Name Citrus medica. Anfangs konnte man ihm nicht fortbringen, und man sehreibt das endliche Gelingen des Anbaues dem Paladius zu, der damals schon zur Cultur des Pomeranzenbaums ausführliche Anweisung gab.

Die durch Cultur hervorgegangenen Varietäten von Citrus medica und Citrus Aurantium wurden schon 1646 von Ferrari (Hesperides seu de mal. aur. cult. et usu) abgebildet und beschrieben, so wie auch mehrere von ihnen bey C. Bauhin, Tournefort, Miller und Duhamel vorkommen und zum Theil als Arten betrachtet werden, dereu in neuerer Zeit, 1813, von Risso (Ann. du Mus. T. XX. p. 169.) fünf unterschieden wurden; ja in dem citirten Prachtwerke von den ihnen bekannten Spielarten (196), wohin auch Citrus decumana und Citrus Histrix gerechnet werden, acht Gruppen aufgestellt, die aber wie Arten mit ihren Varietäten beschrieben sind. Diese acht Gruppen sind aber, wenn man sie nach der Gestalt der Blattstiele, der Farbe der Blumenkrone, der Gestalt der Frucht und dem Geschmacke des Saftes derselben betrachtet, durchaus nicht mit Bestimmheit zu unterscheiden, da die Kennzeichen die von den genanuten Theilen hergenommen werden, sehr oft im Widerspruche stehen. Ich habe daher diese acht Gruppen für das genommen, was sie sind, nämlich für Varietäten, und sie ihren beiden Stammältern, Citrus medica und Citrus Aurantium, untergefügt, wo dann der Ähnlichkeit nach gerade vier unter erstrer und vier unter letztrer Platz finden, ihre Varietäten aber nur der Zahl nach als Subvarietäten angegeben werden konuten. Es ist auch mehr als wahrscheinlich, daß sie alle durch wechselseitige Befruchtung und durch fortgesetzte Cultur enistanden sind. Wir dürfen auch nur unsre Apfel- und Birnbäume in Betracht

ziehen, um zu schen, was eine, lange Zeit fortgesetzte Cultur hervorzubringen vermag.

Von Citrus medica a. Cedra, dem eigentlichen Citronenbaum, geben die Spielarten mit größern Früchten und dickem Fleische, indem man diese, Citronen, Citronaten und Cedraten genannt, mit Zucker einmacht, den Citronat oder die Succade (Confectio carnis Citri s. Succata). - Von Citrus medica β. Limonum, dem Limonenbaum — der aber, sonderbar genug, im nördlichen Europa Citronenbaum, ja selbst in Paris Citronier genannt wird, da er doch im ganzen südlichen Europa Limonenbaum und seine Frucht auch Limone heißt, aus welcher man die Limonade bereitet — erhalten wir aus Italien und dem südlichen Frankreich die bey uns uuter dem Namen Citronen, Fructus Citri, gebräuchlichen Früchte, welche dort zum Versenden, um das Faulen zu verhüthen, unreif abgenommen werden. Wir benutzen von ihnen die Schalen, Cortices Citri, und auch wohl nur die öhlhaltige Schicht, das Gelbe, Flavedo cort. Citri. Vor-Schalen, Corntes Citri, and auch woll für die önlichtige Schicht, das Gelbe, Flaveao cort. Citri. Vorzüglich aber wird der Saft, Succus Citri s. L'monum, der nach Proust aus Citronensaure 1,77, Äpfelsäure, Gummi und bittern Extractivstoff 0,72 und Wasser 97,51 besteht, auf mancherley Weise benutzt. Aus ihm bereitet man auch das Kali citratum und den Syrupus acctositatis Citri. Aus der Schale erhält man durch die Destillation mit Wasser das Citronenöhl, Oleum Citri, so wie auch aus derselben in Italien und Sicilien durch eine mechanische Operation das Cedroöhl, Oleum de Cedro, dessen specif. Gewicht, nach Brandes und Reich, = 0,8768 ist, gewonnen wird. Die Schale der Frucht mit Zucker abgerieben, giebt den Citronenzucker, Elaeosaccharum flavedinis Citri.

### Erklärung der Kupfertafel.

Ein blühender Zweig von Citrus medica & Limonum in natürlicher Größe. Fig. 1. Eine Blume, von welcher die Kronenblätter weggenommen sind, 2. ein Kronenblatt von der innern und 3. von der äußern Seite gesehen, in natürlicher Größe. 4. Eine Abtheilung der verwachsenen Staubgefässe, vergrößert. 5. Ein Staubkölbehen von der Vorder- und Rückseite gesehen, stärker vergrößert. 6. Der Stempel, in natürlicher Größe. 7. Die Frucht der Länge 8. und der Quere nach durchschitten. 9. Ein Same, 10. derselbe von der äußern Haut entblößt, und 11. der Quere nach durchschnitten, so wie auch 12. der entblößte Embryo, alle in natürlicher Größe.

(28.) CITRUS AURANTIUM. POLYADELPHIA ICOSANDRIA. CITRUS.

Der Kelch 3- bis 5-spaltig. Die Blumenkrone 5- bis S-blättrig. Staubgefäße 20 und mehrere: die Staubfäden zusammengedrückt, in mehrere Abtheilungen verschieden verwachsen; die Staubkölbehen länglich. Die *Beere* apfelartig, 7- bis 12- und mehrfächig, mit mehrsamigen, saftig-zelligen Fächern.

- Citrus Aurantium mit meist geslügelten Blattstielen und meist rundliehen ungenabelten Früehten. (C. petiolis plerumque alatis, fructibus plerumque subrotundis exumbilicatis)
  Citrus (Aurantium). Linn. Spec-plant. ed. Wild. T. III. P. II. p. 1427. ed. 2. T. II. p. 1100.

  a. amarum petiolis alatis, fructibus subtrodundis, plerumque exumbilicatis succo amaro. Citrus Bigaradia (Bigaradier) Riss. et Poit. Hist. natur. des Orang. pag. 71. Vulgo Bigarade. Subvar. 32.

  b. dulce petiolis plus minusve alatis, fructibus subrotundis vel ovoideis plerumque exumbilicatis succo dulei. Citrus Aurantium (Oranger) Riss. et Poit. l. c. p. 32. Vulgo Oranger. Subvar. 43.

  b. bergamium petiolis plus minusve alatis, fructibus subrotundis depressis vel pyriformibus succo aciduloamaro. Citrus Bergamia (Bergamotier) Riss. Poit. l. c. p. 111. Vulgo Bergamotta, Bergamotte. Subvar. 5. Subvar. 5.
- 8. decumanum petiolis late alatis, fructibus majoribus pyriformibus vel subrotundis succo dulciolo Citrus Pompelmos (Pompelmuse) Riss. et Poit. l. c. p. 126. Vulgo Pompelmouse, Pompoleon. Subvar. 6.

Pommeranzen-Citrone, Pomeranze.

Wächt in Asien; jetzt durch Cultur in dem südliehen Europa gleichsam einheimisch.

Blühet fast im gauzen Jahr. 5.

Der Stamm aufrecht, steilrund mit dem sehr vielästigen Wipfel einen nach Verschiedenheit der Varietät mehr oder weniger ansehnlichen Baum bildend. Die Äste vielästig. Die Ästehen wechselweissstehend, stielrund: die jungern dreyseitig und so wie die ältern kahl, meist papageygrün, mehr oder weniger dunkel, unbevaffnet oder dornig, mit blattseitsständigen Dornen.

Die Blätter welchselweisstehend, gestielt, lederartig, immergriin, durchleuehtend-getüpfelt, länglich, oval oder eyrund, oder auch lanzettförmig, an beiden Enden verschmälert, mehr oder weniger zugespitzt, meist spitzig, selten ausgeraudet, mehr oder weniger sägenartig- gekerbt, oberhalb aus dem Chloritgrünen ins Papageygrüne übergehend, unterhalb matter und blasser. Der Blottstiel dem Blatte eingelenkt, mehr oder weniger umgekehrt-eyrund oder umgekehrt- herzförmig-geflügelt.

Die Blumen gestielt, theils einzeln in den obern Blattachseln, theils auch mehrere fast in Gestalt einer Tranbe gipfelständig, von eigenthümlichem Wohlgeruch. Die Blumenstiele nach Oben verdickt, erbsen-

Der Kelch. Eine einblättrige, fünsspaltige, ausserhalb erbsengrüne, bleibendo Blüthendecke mit zahnförmigen

Die Blumenkrone fünfblättrig, schneeweis, oft ins Elfenbeinweise oder Amiantweise fallend, sehr selten äußerlich purpurroth, durch die im Innern liegenden Öhlbehälter getüpfelt: die Kronenblätter länglich, stumpf, etwas vertieft, abwärtsstehend.

Das Honiggefäß. Eine ringförmige, die Basis des Fruchtknotens umgebende Drüse.

Die Staubgefäße. Staubfäden vielzählig, fast pfriemförmig, zusammengedrückt, feinspitizig, mehr oder veniger in mehrere Abtheilungen verwachsen, schneeweiße. Die Staubkölbehen länglich-lienienförmig, zweyfächrig, mit der Basis des Rückens der Spitze des Staubfadens angeheftet. Der Befruchtungsstaub, so

wie die Staubkölbelen, gelb.

Der Stempel. Der Fruchthnoten überständig, rundlich-länglich, meist acht- bis zwölffächrig, umwachsen durch Fortsetzung des Befruchtungsbodens: die Eychen kugelrund, zweyreihig, dem Achsenwinkel der Fächer angeheftet. Der Griffel walzenförmig. Die Narbe regelmäßig-kopfförmig.

Die Fruchthülle. Eine apfelartige Beere von ausehnlicher Größe, fast kugelrund, etwas niedergedrückt, ungenabelt, durch Fortsetzung des Befruchtungsbodens umwachsen, durch die unter der Oberfläche liegender von ausehnlicher Größen. Der Gelb (Pemerauzungh) meist acht, bis ausgeffenden der Oberfläche liegen. den Öhlbehälter getüpfelt, meist von eigenthümlichem Gelb (Pomerauzengelb), meist acht- bis zwölfrächrig: die Fächer um die fast saftleer-zellige Achse, aus eigenen, hautartigen Wänden gebildet und daher von einander trenubar, ein saftreich-zelliges Fleisch enthaltend: in α. mit bitttrem, in β. mit süßem, in y. mit säuerlichem, in δ. mit süßlichem Safte.

Die Samen. Durch Fehlschlagen nur zwey bis drey in jedem Fache, länglich oder umgekehrt-eyförmig, cben, oder verschieden gekantet: die äußere Samenhaut blassgelb: die innere hell haarbraun ins Ochergelbe spielend, an einer Seite mit der Nabelschnur dicht verwachsen und am stumpfen Ende mit einem kastanienbraunen Nabelilecken bezeichnet. Der *Embry*o aufrecht, elfenbeinweiß, höchst selten nur einer, in  $\beta$ . gewöhulich zwey oder drey, ja in  $\delta$ ., nach *Gärtner* neun bis zehn: das *Würzelchen* nach unten gerich-

tet: die Kotyledonen fleischig, alle zusammen der Gestalt des Samens entsprechend.

Der Pomeranzenbaum läst über sein ursprüngliches Vaterland uns eben so sehr in Ungewissheit wie der Citronenbaum. Candolle giebt für Citrus Aurantium a. amarum sehr allgemein Asien an, Risso und Poit eau hingegen halten nach ihren Untersuchungen für wahrscheinlich, daß dieser Baum aus Indien, jenseits des Ganges, durch die Araber gegen das zehnte Jahrhundert in allen den Gegenden, so weit sie ihre Herrschaft ausgedelint hatten, wäre verbreitet, worden. Von Citrus Aurantium B. dulce giebt Candolle als Vaterland das östliche Asien an; und Risso und Poiteau meinen, dass dieser in China und den Inseln des stillen Mecres einheimisch und von dort nach dem südlichen Europa, und zwar zuerst nach Portugal durch Jean de Castro gebracht worden sey. Andre lassen ihn über Arabien nach Griechenland und den Inseln des Archi-pels gehen, und, nachdem er allmälig au das Klima gewöhnt war, nach Italien gelangen. Überhaupt sind die Meinungen, über den Weg, den er nach Europa genommen haben soll, sehr verschieden. Es ist aber wohl sehr wahrscheinlich, dass durch Cultur aus der bittern Pomeranze eine süsse entstanden ist, und dass beide daher nur Varietäten sind, die ein und dasselbe ursprüngliche — wenn gleich mit Gewißheit nicht nachweisbare — Vaterland haben. Der Pomeranzenbaum mit bittern Früchten wurde früher bekannt als der mit süßen, und kam auch früher als der Citronenbaum nach Europa. Es sagt nämlich Plinius, der den citrischen Apfel von dem medischen oder assyrischen wohl unterscheidet, dass erstrer (Citrus Aurantium) au den Häusern ge-pflanzt werde, und sein Geruch, so wie seine Bitterkeit, Einigen lieb, Andern unangenehm seyen, so wie er auch schon die Fortpflauzung desselben durch Samen und Stecklinge angiebt. Auch Paladius giebt, so wie auch seinen die Fortphatzung desseiben durch Samen ind Steckinge angieht. Auch Paladius gleit, so wie Theophrast, ausführliche Anleitung zur Cultur des eitrischen Apfels, und bemerkt zugleich, daß er auf seinen Gütern, in Sardinien und Neapel, Bäume habe, die fortwährend Früchte trügen. Von dem medischen Apfel (Citrus medica) hingegen sagt Plinius, daß derselbe zu seiner Zeit weder gegessen wurde noch gebauet werden konnte. Den Griechen wurden beide sehr früh bekannt, wenigsteus nach der Sage von den goldnen Apfeln der Hesperiden, wenn diese hierauf bezogen werden darft. Indessen finden sich noch jetzt in dem nordwestlichen Africa, dem Wohnsitze der Hesperiden und Atlantiden, nach Des fontaines (Flor. Atlant. T. II. p. 214. u. 215.) Pomeranzen und Citronen wildwachsend.

Von Citrus Aurantium a. dulce sind in der Arzneykunde alle Theile aufgenommen worden, - so wie wir aucht von einer Subvarietät oder Spielart, C. Auranitum dulce sinense, die bekannte Apfelsine erhalten —. Man sammelt davon die Blätter, Folia Aurantiorum, deren Blattstiele bey dieser Varietät größteutheils geflügelt sind; jedoch giebt es auch Spielarten, deren Blattstiele eben so wenig wie bey Citrus medica geflügelt vorkommen, in welchem Falle man denn nach dem Geruch und Geschmack unterscheiden muß. Auch ist hier noch Geiger's Erfahrung zu benutzen, nach welchem der kalte, verdünnte, gelbbräumliche, wässerige Aufguß von salzsaurem Eisenoxyd stark dunkelbraun gefärbt wird. Die Blumen, Flores Aurantiorum s. Naphae, deren Kronenblätter durchaus weiß sind, nicht aber außerhalb purpurroth wie die von Citrus medica, werden theils frisch, theils eingesalzen zur Destillation des Orangenwassers, Aqua florum Aurantiorum s. Naphae, verwendet, so wie auf ähnliche Weise in Italien und der Provence das Neroli ohl, Oleum Neroli s. florum Aurantiorum, bereitet wird, welches nach Brandes und Reich von 0,9085 specif. Gewicht ist, und nach Boulay (I. de Pharm. 1828. p. 497.) aus zwegen an Consistenz verschiedenen Substanzen — den fetten Öhlen ähnlich – besteht, von denen die festere aus der gesättigten Lösung in Alkohol von 35 – 36° sich wallrathälinlich als kleine nadelförmige Krystallchen niederschlägt. Die unreifen Pomeranzen, Poma aurantiorum immatura, kommen in der Größe von einer Erbse bis zu einer Kirsche vor. Lebreton untersuchte (Journ. de pharm. Juill. 1828. p. 377.) unreise Pomeranzen von mittlerer Größe und fand folgende Bestandtheile: flüchtiges Öhl, Schwefel, Phyllochlor, Weichharz, Hesperidin (eine auch in andern Hespetolgende Beständineite: Michtiges Ont, Schweiel, Phytochlor, Weichnarz, Hesperidin (eine auch in andern Hesperiden von Lebreton aufgefundene, gerbestoffähnliche, bittere, krystallisirbare, neutrale Substanz) mit Spuren von Gallussäure, ferner Citronensäure, Apfelsäure, eitronen- und äpfelsaure Kalk- und Kalisalze, Gummi, Eyweifsstoff, Salze der Asche mit Spuren von Eisen und Kieselerde, Holzfaser. Doch sehe man über Hesperidin auch Widnmann's Erfahrung (Repert. d Pharm XXXII. p. 207.), und (ebend. p. 305.) auch über den ähnlichen Stoff, den Plisson den Namen Aurad giebt. Von den getrockneten Pomeranzenschalen, Cortices Aurantiorum, wird zum Gebrauch gewöhnlich der weiße, fleischige Theil weggenommen, und so bleibt danu das Gelbe der Pomeranzenschalen, Flavedo corticum Aurantiorum, übeier oder man bedient sich der weußer fleischigen eurassanschen Pomeranzenschalen. Cortices der übrig; oder man bedient sich der weuiger fleischigen curassaoschen Pomeranzenschalen, Cortices Aurantiorum curassaviensium. — Von Citrus Aurantium 7. berganium giebt die Schale der Frucht das Bergamotröhl, Oleum Bergamottae, welches auf ähnliche Weise wie das Cedroöhl gewonnen wird. Nach Brandes und Reich ist sein specif. Gewicht = 0,8856.

# Erklärung der Kupfertafel.

Ein blühender Zweig von Citrus aurantium B. dulce in natürlicher Größe. Fig. 1. Eine Blume, von welcher die Kronenblätter weggenommen sind. 2. ein Kronenblatt von der innern und 3. von der äußern Seite gesehen, in natürlicher Größe. 4. Eine Abtheilung der rnnerh und 3. von der aussern Seite geseiten, in hattilicher Oroise. 4. Ein Knutheilung der verwachsenen Staubgefäße, vergrößert. 5. Ein Staubköllechen von der Vorder- und Rückseite gesehen, stärker vergrößert. 6. Der Stempel in natürlicher Größe. 7. Die Frucht der Länge und 8. der Quere nach durchschnitten, in natürlicher Größe, und so auch 9. ein Same mit zwey und 9°, mit drey Embryonen, 19. und 10° beide von der äußern Haut befreyt, quer durch schnitten, um die Kotyledonen und die Naelschunur zu sehen und den obern Theil (eigentlich des Stempts auch zum der jeuern Samenhaut entbläße. die 11 und 11° ab. den untern Theil) des Samens auch von der innern Samenhaut entblößt, die 11. und 11\* abgesondert dargestellt ist.

(29.)

# ROSA CENTIFOLIA. ICOSANDRIA POLYGYNIA.

ROSA.

Der Kelch geröhrt: die Röhre den urnenfömrigen Befruchtungsboden umwachsen, am Sehlunde verengt: der Rand 5-theilig mit meist fiederspaltigen Zipfeln, Die Blumenkrone 5-blättrig. Die Karyopen, frey in dem urnenförmigen, becrenartigen Befruchtungsboden eingeschlossen.

culo fructifero oblongo.)

Rosa centifolia. Linn. Spec. plant. ed. 2. T. I. p. 704. ed. Willd. T. II. P. II. p. 1071. Pers. Syn. P. II. p. 48. Spreng. Syst. veg. Vol. II. p. 550. Lindl. Ros. p. 64. De Cand. Prodr. Vol. II. p. 619. Thory Prodr. p. 73.

There Frod. p. 13.
a. provincialis podunculis calycibusque simpliciter glanduloso-centematosis.
Rosa provincialis flore simplici. Du Roi harbh. Th. II. p. 350. — R. centifolia. M. Bieberst. Fl. Taur. Cauc. T. I. p. 397. — R. centifolia simplex. Red. Itos. T. I. p. 77. c. ic.
†. semiplena corolla deca- et pleiopetala. Rosa centifolia β semiplena. Thor. Prodr. p. 74.

t, plena corolla polypetala.

Rosa centifolia provincialis. Lindl. Ros. p. 64. — R. provincialis. Mill. Dict. n. 18. Linn. Spec. plant. ed. Willd. T. II. P. II. p. 1670. — R. centifolia. M. Bieberst. l. c. Red. Ros. Vol. I. p. 75. c. ic. †. prolifera flore pistillorum loco alterum florem pedunculatum evolvente.

Rosa centifolia prolifera. Tratt. Ros. p. 44. 84.

†. apetala flore petalis destituto.

T. apetata flore petatis destrituo.

Rosa centifolia apetala. Tratt. Ros. p. 44. 84.

β. muscosa pedunculis calycibusque muscoso-glanduloso-centematosis.

Rosa muscosa α. flore simplici. Thor. Prodr. p. 77. Red. Ros. Vol. I. p. 39. c. ic.

†. plena corolla polypetala.

Rosa centifolia \( \text{\chi}\) muscosa. \( Ehrh. \) \( Eeitr. B. VI. p. 34. \) \( Lindl. Ros. p. 64. \) \( - \) \( \text{R. muscosa. Mill. Dict. n. 22. \) \( Linn. \) \( Spec. \) \( plant. \) \( ed \) \( Wild. T. II. p. 11. p. 1074. \) \( Red. Ros. \) \( Vol. I. p. 41. c. ic. \) \( \text{\chi}\). \( \text{\chi}\) \( \text{anemonoides-corolla polypetala, petalis incurvato-concavis centrum versus decrescentibus. } \) \( Rosa \) \( \text{centifolia anemonoides. Thor. Prodr. p. 76. \) \( Red. Ros. \) \( Vol. II. p. 115. c. ic. \) \( \text{centifolia anemonoides. } \)

8. pomponia omnibus partibus minor.
Rosa pomponia a. flore simplici. Thor. Prodr. p. 79, Red. Ros. Vol. II. p. 57. c. ic.

†. plena corolla polypetala.

Rosa centifolia y pomponia. Lindl. Ros. p. 64. — R. centifolia minor. Röss. Ros. t. 20. 37. — R. pomponia Red. Ros. Vol. 1. p. 65. c. ic.

t. †. caryophylloides corolla polypetala minore, petalis apice dentatis.

Rosa centifolia caryophyllea Poir. Enc. Vol. II. p. 276. Thor. p. 76. Red. Ros. Vol. I. p. 113.c. ic. — R. unguiculata. Desfont Catal. p. 175.

3, †. bipinnata foliis sub bicomposito-pinnatis.

Rosa centifolia bipinnata, Pers, Syn. P. 11. p. 48. Lindl. Ros. p. 65. Red. Ros. Vol. 11. p. 11. c. ic-

Hundertblättrige Rose.

Wächst am Caucasus in Wäldern, wo sie Marschall Bieberstein fand; dennoch aber bleibt das urpsrüngliche Vaterland ungewifs.

Blühet im Junius und Julius. T.

Der Stamm aufrecht, holzig, stielrund, ästig, strauchig, drey bis vier, in 7. funf bis seells Fus hoch. Die Aste stielrund, braun, mit größern und kleinern, zurückgekrümmten, an der Basis erweiterten, zusammengedrückten Stacheln besetzt. Die Astchen grun, mit kleinen Stacheln besetzt.

Die Blätter wechselsweisstehend, unpaar-gestedert: die untern fünf-, selten siebenblättlig, die obern drey-blättlig. Die Blättehen sehr kurz gestielt, cyrund oder rundlich-cyrund, sptizig, au der Basis zugerundet, zuweilen fast etwas herzförmig, am Rande sägenartig, wimprig oder drüsig-wimperig, oberhalb kahl, unterhalb mit feinen Haaren mehr oder weniger begabt und blasser. Der gemeinschaftliche Blattstiel mehr oder weniger drüsig-stachelborstig, zuweilen unterhalb mit kleinern Stacheln besetzt. Die Afterblätter linien-lanzettförmig, ganzrandig, am Rande mit gestielten Drüsen besetzt, dem Blattstiel sehr weit angewachsen.

\*) Die Arten dieser Gattung lasse ich hier nach Abtheilungen auf einander folgen, wie sie Lindle y in seiner Monographie aufgestellt hat.

\*\*) Die Erläuterung dieses Ausdruckes findet sich bey Rosa gallica (n. 30.).

Die Blumen langgestielt, gipfelständig, gepaart, übergebogen, von einem sehr angenehmen Geruche. Die Blumenstiele drüsig-stachelborstig.

Der Kelch. Eine einblättrige, geröhrte Blüthendecke: die Röhre umgekelnt-eyförmig, so wie der urnenförmige Befruchtungsboden, am Schlunde durch das Ringpolster etwas verengt; die Zipfel eyrund-lanzettförmig, theils ganz, theils fiederspaltig oder halbfiederspaltig, länger als die Röhre und, so wie diese, driisig - stachelborstig.

Die Blumenkrone füufblättrig, durch Abweichung aber meist mehr- oder vielblättrig: Die Kronenblätter eyrund-rundlich, breiter als lang, zurückgedrückt, und daher fast umgekehrt-herzförmig, länger als die Kelchzipfel, dem Ringpolster eingefügt, während des Blühens, oder nach Verschiedenheit der Spielarten,

aus dem Purpurroth bis ins blasse Rosenroth übergehend.

Die Stanbgefäste. Die Staubfäden sehr vielzählig, haarförmig, blafsgelb, dem Riugpolster eingefügt. Die Staubköllschen Imienförmig-länglich, an beiden Enden ausgerandet, zweyfächrig, ausliegend, beweglich, citronengelb.

Der Stempel. Die Fruchtknoten mehrzählig, länglich, mit steifen Haaren besetzt, eineyig, dem urnenförmigen, innerhalb mit steifen Haaren besetzten Befruchtungsboden eingefügt. Die Griffel weichhaarig, frey, von der Länge der Staubgefässe. Die Narben stumpf, weichhaarig.

Die Fruchthülle - - - -

Der Same — — — — — —

Die Rosen sind wegen ihrer Schöheit und ihres Wohlgeruches schon in den frühesten Zeiten geschätzt worden; schon Theophrast, Plinius, Varro und Columella nennen mehrere Arten und sprechen von Verpflanzung derselben, und letztrer sogar von Ansäung neuer Rosenpflanzungen und von der Pflege der alten-Auch wird schon der sechszig- und hundertblättrigen Rose gedacht; und es lätst sich daher auch denken, dafs vorzüglich diese—sehr wahrscheinlich unsre Rosa centifolia—, als die Königin der Blumen durch Cultur schon früh sehr weit verbreitet worden ist, so, daß deshalb denn auch das eigenfliche Vaterland jetzt nicht mehr mit Gewifsheit nachgewiesen werden kann; und wenn sie auch von Marschall Bieberstein am Caucasus gefunden wurde, so beweist dies immer noch nicht, das dort ihr ursprüngliches Vaterland sey, besonders da er sie auch mit gefüllter Blume fand. Durch eine, so lange Zeit unter verschiedenen Himmelsstrichen fortgesetzte Cultur ist denn auch die so große Anzahl von Varietäten und Subvarietäten oder Spielarten hervorgegangen, von denen man mehrere für Arten genommen hat, die aber sehr schwankend sind. Hier habe ich nur die mehr ausgezeichneten Varietäten aufnehmen können, und muß daher in Rücksicht der weniger bedeutenden auf die, bey jenen eitirten Schriftstellern verweisen. Bey dem so we't verbreiteten Vorkommen der bekannten Arten der Rosen ist es auffallend, dass demnoch nur die nördliche Halbkugel unsrer Erde es ist, auf welcher Rosen gefunden werden; denn auf der sädlichen fehlen sie nicht nur gänzlich, fondern es findet sich auch nicht einmal ein Repräsentaut, nämlich eine ergänzende Form, für sie, was doch sonst in ähnlichen Fällen bey andern Gattungen noch vorkommt.

Von der Rosa centisolia a. provincialis, die gewöhnlich, wie die übrigen Varietäten, mit gefüllter Blume vorkommt, sammelt man vor dem völligen Aufbruche der Blumen die Kronenblätter, welche einen angenehmen, erquickenden, eigenthümlichen Geruch, der selbst durch das Trocknen nicht ganz vorloren geht, und einen süfslichen, etwas zusammenziehenden Geschmack besitzen. Ihre vorwaltenden Bestandtheile sind ätherisches Ohl und eisenbläuender Gerbestoff. Man rechnet sie daher zu den ätherisch-öhlichten Mitteln, getrocknet aber mehr zu den gelind zusammenziehenden. Man trocknet sie theils, als Flores Rosarum pallidarum, wozu sie aber durch Absieben von den in ihnen liegenden Insecteneyern gereinigt werden müssen, theils wen det man sie frisch an, zur Bereitung der Rosenconserve, Conserva Rosarum, wozu man die nicht zu blassrothen Spielarten auswählt, und zur Destillation des Rosenwassers, Aqua Rosarum, zu welchem Zweck man, um sie stets dazu vorräthig zu haben, sie auch einsalzt, als Flores Rosarum sale conditi. Das Rosenöhl, welches hierbey erhalten werden kann, bekommen wir aus dem Orient, wo aber vorzüglich die Rosa moschata dazu augewendet wird. Auch bereitet man an einigen Orten durch Zusammenpressen der frischen Kronenblätter die sogenamten Rosenkuchen, Placentae Rosarum. Allgemeiner sind als Zubebereitungen von den Rosen Honig, Syrup, Julep und gekochtes Öhl, Mel, Syrupus, Julapium et Oleum coctum Rosarum bekannt, so wie auch der wäßrige Aufgufs, Mucharum Rosarum, der aber, so wie die beiden letztern der vorhergehenden, wohl nicht mehr in Betracht kommt, und eben so auch die vier herzstärkenden Blumen, Flores quatuor cordiales, wozu die Blumen der Rose mit genommen wurden.

# Erklärung der Kupfertafel.

Ein Zweig mit ungefüllter Blume und einer mit gefüllter, beide von der Varietät a., so wie auch einer der untern Aste, in natürlicher Größe.

Fig, 1. Die Hälfte der Spitze von einem Blatte, des Randes wegen vergrößert. 2. Eine gefüllte Blume von welcher die Kronenblätter genommen sind, der Länge nach aufgeschnitten, in natürlicher Größe. 3. Ein Staubgefäss von der vordern und hintern Seite gesehen, 3\*, dasselbe mit aufgesprungenem Staubkölbehen, vergrößert. 4. Ein Stempel in natürlicher Größe, und 5. derselbe vergrößert.

# (30.)ROSA GALLICA. ICOSANDRIA POLYGYNIA. ROSA.

Der Kelch geröhrt: die Röhre den urnenförmigen Befruchtungsboden umwachsen, am Schlunde verengt; der Raud 5-theilig mit meist fiederspaltigen Zipfeln. Die Blumenkrone 5-blätt-Die Karyopsen frey, in dem urnenförmigen beerenartigen Befruchtungsboden eingeschlossen.

\*\*\*\*\* Centifoliae: stachelborstig mit ungleichförmigen Waffen, nehenblättrig; die Blättchen länglich oder eyrund, runzlig; die Kelchzipfel bleibend.

Rosa gallica mit fast gleichen schwachen Waffen, länglichen oder eyrunden Blättchen, aufrechten Blu-

men, eyrunden Kelchzipfeln, flachen, in der gefüllten Blume ausgebreitet-ziegeldachartigen Kronen-blättern und kugelrundem fruchttragendem Befruchtungsboden. (R. armis subaequalibus debilibus, foliolis oblongis ovatisve, floribus erectis, laciniis calycinis ovatis, petalis planis, corollae plenae diver-

genti-imbricatis, receptaculo fructifero globoso.)

Rosa gallica, Linn, Spec. plant. ed. 2. T. II. p. 704, ed. Willd. T. II. p. 1071, Pers. Syn. P. II. p. 48. Spreng. Syst. veg. Vol. II. p. 550. Lindl. Ros. p. 68. Thor. Prodr. p. 86. De Cand. Prodr. Vol. II. p. 603.

a. purpurea petalis purpureis.

Rosa gallica e, purpurea flore simplici. Thor. Prodr. p. 90. — R. rubra simplex. C. Bauh. pin. p. 480. †. semiplena corolla deca- et pleiopetala.

Rosa gallica officinalis. Trait. Vol. I. 41. Red. Ros. p. 73. c. ic. Thor. Prodr. p. 90. — R. rubra multiplex C. Bauh. pin. l. c.

3. 7. atropurpurea semiplena corolla deca- et pleiopetala, petalis minoribus nigrescenti-purpureis. Rosa gallica v. Maheka. Ther. Prodr. p. 89. Red. Ros. ed. in octav. Livr. 35. a.

†. plena coralla polypetala. Rosa gallica & Maheka flore multiplici. Thor. Prodr. p. 89.

y. rosea petalis roseis.

Rosa gallica u. simplex. Thor. Prodr. p. 87.

†. semiplena corolla deca- et pleiopetala. Rosa gallica β. semiplena. Thor. Prodr. p. 87.

δ. alha petalis albis.

†. Rosa argentea? Thor. Prodr. p. 88. ¿. vittata petalis purpureis roseis vel carneis albo vittatis.

\*\* semiplena corolla deca- et pleiopetala.

Rosa gallica ββ. versicolor. Thor. Prodr. p. 92. Linn. spec. plant. l. c. Red. Ros. Vol. I. p. 135. c. ic.

— R. gallica variegata, vel Rosa mundi: Andr. Ros. c. fig. — R. praenestina var. plena Mill. Dic.

Tab. 221. fig. 2. — R. belgica carnea rubro striata. Röss. Beschr. d. Ros. Th. I. p. 66.

3. †. papaverina corolla dense polypetala speciosa saturate rosea.
Rosa gallica η. papaverina. Thor. Prodr. p. SS. — R. papaverina. Mönch Weifs. p. 123.
η. †. ranunculacea corolla polypetala parva, petalis centralibus purpurascentibus, periphericis nigrescentipurpureis.

Rosa gallica ranunculiformis. Wallr. Ros. p. 264. — R. gallica agatha. Ther. Prodr. p. 93. Red. Ros. Vol. III. p. 35. c. ic.

S. stapeliaestera corolla pentapetala, petalis integris rotundatis subacutis.
Rosa gallica Stapeliae flora. Red. Ros. ed. in octav. Livr. 36. c.

Französiche Rose, Zuckerrose, Eßigrose: E. Bandrose.

Wächst im südlichen Europa.

Blühet im Mai und Junius. t,

Der Stamm aufrecht, holzig, stielrund, strauchig, vielästig, nach Verschiedenheit der Varietät zwey bis vier Fuss hoch. Die Aste stielrund, grün, mehr oder weniger stachelborstig \*), mit fast gleichen, etwas zurückgebogenen Stacheln besetzt. Die Astehen grün, stachelborstig mit kleinern Stacheln zerstreut-besetzt. Die Blätter wechselsweisstehend, unpaar-gefiedert: die untern fünf-, selten siebenblättlig; die obersten drey-blättlig. Die Blättehen fast fitzend, länglich oder eyrund, spitzig, einfach-sägenartig, mit etwas wimprigen

\*) Stachelborstig (centematosus) gebrauche ich hier bey den Rosen für steifhaarig (hispidus), weil dieses letztere bey den Rosen nur selten das bezeichnet, was es bezeichnen soll. Bey der großen Verschiedenheit, unter welcher hier die haarähnlichen Bildungen von der kleinsten Borste bis zur grösten übergehen, ist ein Ausdruck zur Bezeichung dieses verschiedenen Vorkommens notliwendig. So wie Lindley den Ausdruck Waffen (Arma) gebraucht, wo die dornähnlichen Stacheln zu den Borsten übergehen; eben so bezeichne ich hier den Übergang der großen Borsten bis zu den kleinsten durch Stachelborsten (Centemata). Es gehen daher auch die Ausdrücke bewaffnet (armatus) und stachel borstig (centematosus) so in einander über, wie zottig (villosus) und weichhaarig (pubescens), oder gefurcht (sulcatus) und gestreift (striatus) u. m. dgl.

und sparsam gestielt-drüsigen Sägezähnen, oberhalb kalıl, unterhalb mit feinen Haaren besetzt, schimmelgrün, an der Mittelrippe gegen die Basis mit einigen kleinen Drüsen begabt. Der gemeinschaftliche Blattstiel weichhaarig mit gesielten Drüsen und einigen kleinen Stacheln besetzt. Die Afterblätter linienförmig, zugespitzt, ganzrandig, am Rande mit sehr kurzgestielten Drüsen besetzt, unterhalb sehwach weichhaarig, über die Hälfte an den Blattstiel angewachsen.

Die Blumen gestielt, aufrecht, selten nur eine einzige gipselständig, gewönlich noch eine zweyte oder dritte in den obersten Blattachseln, von schwachem Geruche. Die Blumenstiele stachelborstig, mit gestielten

Driisen besetzt.

Der Kelch. Eine einblättrige, geröhrte Blüthendecke: die Röhre umgekehrt eyförmig oder kugelrund, wie der von ihr umwachsene urnenförmige Befruchtungsboden, gegen die Basis Stachelborstig und mit gestielten Drüsen dicht besetzt, am Schlunde durch das Ringpolster etwas verengt; die Zipfel eyrund, theils ganz, theils siederspaltig oder halbsiederspaltig, mit seinen Haaren und Drüsen besetzt, ausgebreitet, länger als die Röhre.

Die Blumenkrone fünfblättig durch Abweichung aber oft mehr- oder vielblättrig: die Kronenblätter flach cyrund-rundlich, breiter als lang, zurückgedrückt, und daher fast umgekehrt herzförmig, länger als die Kelchzipfel, dem Ringpolster eingefügt, flach ausgebreitet, und selbst in der gefüllten Blumenkrone ausgebreitet - ziegeld chartig, vom dunkelsten Purpurroth in das hellste Rosenroth übergehend, ja von diesem bis zum Weils, mit welchem sie auch gestreist vorkommen, am Nagel gelblich. Die Staubgefäse. Die Staubfäden sehr vielzählig, haarförmig, blassgelb, dem Ringpolster eingefügt.

Staubkölbehen elliptisch, an beiden Enden ausgerandet, zweyfächrig, aufliegend, beweglich, eitronengelb.

Der Stempel. Die Fruchtknoten mehrzählig, länglich, mit kleinen steifen Haaren besetzt, eineyig dem urnenförmigen, innerhalb mit steifen Haaren besetzten Befruchtungsboden eingefügt. Die Griffel weichhaarig, frey, von der Länge der Staubgefäße. Die Narben stumpf.

Die Fruchthülle. Mehrere schief-cyförmige, an der Basis und gegen die Spitze mit leicht abbrechbaren, kurzen, steifen Haaren besetzte Karyopsen, von dicker, harter Schale: jede von einem fleischigen, rostbraun-ochergelben Fruchtträger unterstützt, in dem kugelrund-urnenformigen, beerenartigen, innerhalb steifhaarigen, außerhalb dunkel-scharlachrothen Befruchtungsboden eingeschlossen.

Der Same. Ein einziger länglich. Der Embryo der Gestalt des Samens entsprechend, umgekehrt: die Koty.

ledonen länglich-eyrund, dick, fleischig; das Würzelchen oben.

Die Rosa gallica hat das Ausgezeichnete in ihrer Blume - was auch schon Willdenow in seiner Baumzucht bemerkt — das die Kronenblätter, selbst wenn sie gefüllt vorkommt, ausgebreitet erscheinen, und dann in diesem Zustande ausgebreitet-ziegeldachartig zu nennen sind. Bey der Rosa centifolia und R. damascena erscheinen sie dagegen gegeneinandergeneigt-ziegeldachartig, und beide stehen sich daher auch sehr nahe, wenn man sie nicht gar für eine und dieselbe Art nehmen will, wofür der Umstand sprechen könnte, dass die rosa bisera Du Pont von Einigen zu dieser, von Andern zu jeuer gezogen wird. Auch die Rosa alba hat in dem Bau der Blume die gröste Ähnlichkeit mit der Rosa centisolia, und Wallroth vereinigt diese alle zu einer Art, die er Rosa Chamaerrhodon nennt. Wenn es nun gleich schwer ist, triftige Gründe für oder wider diese Vereinigung aufzustellen, so glaube ich doch, daß man die Rosa gallica, wegen des gedachten Vorkommens ihrer Blumen im gefüllten Zustande, von dieser Vereinigung ausschließen kann, aber freilich sind dem auch mehrere Spielarten, welche ihr von Thory und Andern zugezählt werden, meiner Ansicht nach, nicht zu ihr zu rechnen, weshalb ich denn auch, diese hier mit aufzuführen, unterlassen habe.

Von der Rosa gallica sammelt man die Kronenblätter, schneidet von deuselben die gelblichen Nägel ab, trocknet sie schnell, damit sie ihre rothe Farbe nicht verlieren, und bewahrt sie dann in wohl verschlotsnen Gefässen, wo sie vor dem Zutritte von Luft und Licht geschützt sind, unter dem Namen Flores Rosarum ru-brarum, auf. Sie besitzen wenig Geruch, sind aber sehr zusammenziehend von Geschmack. Sie werden zur Bereitung des Rosenessigs, Acetum Rosarum, angewendet, so wie man sich ihrer auch zu Reicherpulvern bedient. Nach Clarke soll bey der Rosa galliea die rothe Farbe der Kronenblätter von Eisen herrühren, was

aber durch Gay-Lussac und Cartier widerlegt worden ist, Letzterer fand nämlich mehr Eisen in den Kronenblättern der Rosa alba, als in denen der Rosa gallica (Journ. de Pharm. Nr. XI. 1821.). Von jenen gaben 1000 Gran durch Einäschern 99 Gran Asche, welche 12,5 Gran Eisenoxyd enthielt, diese hingegen ga-Kronenblätter einer weitern Untersuchung unterwarf, fand er folgende Bestaudtheile, als: fettartige Substauz, flüchtiges Öhl, Gallussäure, Färbestoff, Eyweifsoff, Tannin, kohlensaures, phosphorsaures und salzsaures Kali, kohlensauren und phosphorsauren Kalk, Kieselerde und Eisenoxyd. — Über Anwendung der Rosentinetur und des Rosenpapiers als Reagens für Säuren und Alkalien von Kastner s. m. Berlinisches Jahrbuch d. Pharm. 1819. p. 381.

Erklärung der Kupfertafel.

Ein blühender Zweig der Varietät a. in natürlicher Grösse.

Fig. 1. Die Hälfte der Spitze von einem Blatte, dessen Rand gestielte Drüsen hat, und 2, eine Blume, von welcher die Kronenblätter weggenommen sind, der Länge nach aufgeschnitten, in natürlicher Gröse. 3. Ein Staubge/äfs von der hintern und vordern Seite gesehen, und 4. dasselbe mit aufgesprungenem Staubkölbehen, vergrößert 5. Der Befruchtungsboden der Länge nach aufgeschnitten und von den Stempeln befreyt, so wie auch 6. einer der Stempel besonders dargestellt, in natürlicher Größe 7. Ein Stempel vergrößert, 8. Der fruchttragende Befruchtungshoden 9. derselhe der Länge nach aufgeschnitten, 10. ein paar Karyopsen, die sowohl 11. der Quere, als uach 12. der Länge nach durchschnitten sind, in natürlicher Größe. 13. der Embryo vergrößert.

(31.)L B A.  $\mathbf{A}$   $\mathbf{A}$ ICOSANDRIA POLYGYNIA. ROSA.

Der Kelch geröhrt; die Röhre deu urneuförmigen Befruchtungsboden umwaehsen, am Schlunde ver-engt: der Rand 5-theilig mit meist fiederspaltigen Zipfeln. Die Blunenkrone 5-blättrig. Die Karyopsen frey, in dem urneuförmigen, beerenartigen Befruchtungsboden eingeschlossen.

\*\*\*\*\*Villosae: die Aste lang und straff die Stacheln ziemlich gerade; die Blättehen erund oder länglich mit abwärtsstehenden Sägezähnen; die Kelchzipfel gegeneinandergeneigt, bleibend.

Rosa alba mit ovaleu und rundlichen, einfach-sägeuartigen, oberhalb meist kahlen, unterhalb schimmelgrünen Blättehen, zurückgeschlagenen Kelehzipteln und unbewaffnetem fruchttragendem Befruchtungsboden. R. foliolis ovalibus subrotundisque simpliciter serratis supra plerumque glabris subtus glau-

cis, laciniis calycinis reflexis, receptaculo fructifero imermi.

Rosa alba, Linn. Spec plant. ed. 2. T. I. p. 705. ed. IVilld. T. II. P. II. p. 1080. Pers. syn. P. II. p. 49.

Spreng. Syst. veg. Vol. II. p. 551. Lindl. Ros. p. 81. Thor. Prodr. p. 95. De Cand. Prodr. Vol. II.

p. 621.

a. vulgaris ramis ramulis petiolisque aculeatis, foliolis subtrotundis ovalibusque, tubo calycino obovato, corolla alba.

Rosa alba a vulgaris. Sering. in D. C. Prodr. Vol. II. p. 620.

†. semiplena coralla deca- et pleiopetala.
Rosa alba semiplena. Röss. Beschr. d. Ros. Th. I. p. 40.

†. plena corolla polypetala.

Rosa alba plena. Röss. Beschr. d. Ros. Th. I. p. 40. — R. alba y. plena. Thor. Prodr. p. 95. — Red. Ros. Vol. I p. 117. c. ic.

B. †. inermis ramis ramulis petiolisque inermibus, corolla deca et pleiopetala.

Rosa alba \(\lambda\). inermis. Ther. Prodr. p. 97.

7. †. cymbaefolia foliolis ovoto-elongato-lanceolatis subconvoluto-cymbaeformibus, corolla polypetala.

Rosa alba 2. cymbaefolia. Thor. Prodr. p. 97. Red. Ros. Vol. II. p. 47. c. ic.

δ. †. corymbosa floribus corymbosis, corolla polypetala, petalis centrum versus luridescentibus.

Rosa alba η. corymbosa: Thor. Prodr. p. 96. — R. alba interius luride flavescens. Röss. Besehr. d.

Ros. p. 41.

 t. incarnata, tubo calycino obovato, corolla polypetala carnea.
 Rosa alba β. incarnata. Pers. Syn. P. II. p. 49. Ther. Prodr. p. 96. Cuisse de nymphe émue Hortul. Gall.
 t. regalis trunco humiliori, tubo calycino subgloboso, corolla maxima polypetala carnea.
 Rosa alba ε. regalis, Ther. Prodr. p. 96. Red. Ros. Vol. I. p. 97. c. ic. La grosse cuisse de nymphe Hortul. tul. Gall.

Weifse Rose.

Wächst in Östreich und in mehrerern Proviuzen des südlichen Deutschlands, so wie auch in Frankreich uud andern südeuropäischen Ländern, und am Caucasus.

Der Stamm aufrecht, holzig, stielrund, strauchig, vielästig, nach Verschiedenheit der Varietät vier bis neun Fuß hoch. Die Aste stielrund, ziemlich lang, straff, olivengrün mit großen, zurückgekrümmten, an der Basis erweiterten zusammengedrückten Stacheln zerstreut-besetzt. Die Astchen grün, kahl, mit klei-

nern, fast geraden Stachelu besetzt.

Die Blätter wechselsweisstehend, unpaar-gesiedert: die uutern fünf- oder siebenblättlig die obersten dreyblättlig. Die Blättehen sehr kurzgestielt, oval und rundlich, mehr oder weniger spitzig, einfach sägenartig mit zugepsitzten, etwas wimprigen, drüsenlosen Sägezähnen, oberhalb meist kalil, unterhalb mit feinen Haaren besetzt und schimmelgrün. Der gemeinschasstliche Blattstiel weichhaarig, unterhalb mit einigen, kleinen Stacheln und gegen die Basis mit einigen sehr kleinen gestielten Drüsen besetzt. Die Afterblätter linien-lanzettförmig, zugespitzt, drüsig-sägenartig, über die Hällte an den Blattstiel ange-

Die Blumen langgestielt, gipfelständig, meist gepaart, in δ. doldentraubenständig, von einem sehwachen, ange-

nehmen Geruche. Die Blumenstiele drüsig-stacklelborstig.

Der Kelch. Eine einblättrige, geröhrte Blüthendecke: die Röhre umgekehrt-eyförmig, wie der von ihr umwachsene urnenförmige Befruchtungsboden, am Schlunde durch das Ringpolster etwas verengt: die Zipfel eyrund-lauzettförmig, theils ganz, theils fiederspaltig, oder halbsiederspaltig, am Rande filzig-weichhvarig, in der Mitte, so wie die Röhre, drüsig-stachelborstig, anfangs ausgebreitet, nachher zurückgeschlagen, doppelt so lang wie die Röhre.

Die Blumenkroue fünfblättrig, durch Abweichung aber oft mehr- oder vielblättrig, die Kronenblätter eyrund-rundlich, breiter als lang, zurückgedrückt und daher fast umgekehrt-herzförmig, von der Länge der-Kelchzipfel, dem Ringpolster eingefügt, weifs, in δ. in das Todtengelbe übergehend, in ε. und ζ. fleischfarbig.

Die Staubgefässe. Die Staubfäden sehr vielzählig, haarförmig, blassgelb dem Ringpolster eingefügt. Die Staubkölbehen elliptisch, an beiden Enden ausgerandet, zweytächig, ausliegend, beweglich, eitronengelb.

Der Stempel. Die Fruchtknoten mehrzählig, länglich, mit steiten Haaren besetzt, eineyig, dem urnenförmigen, innerhalb mit steifen Haaren besetzten Bef uchtungsboden eingefügt. Die Griffel weichlaarig, frey, kürzer als die Staubgefäße. Die Narben abgestutzt.

Die Fruchthülle. Mehrere, schief-eyförmige, etwas zusammengedrückte, an der Spitze mit leicht abreehbaren kurzen steifen Haaren' besetzte Karyopsen, von dicker, harter Schale: jede von einem fleischigen, rostbraun-ochergelben Fruchtträger unterstützt, in dem cyförmig-urnenförmigen, beerenartigen, innerhalb steif haarigen, außerhalb kahlen, mennig- oder scharlachrothen Befruchtungsleden eingeschlossen. \*)

Der Same. Ein einziger, läuglich. Der Embryo umgekehrt, der Gestalt des Samens entsprechend: die Kotyledonen umgekehrt-eyrund, dick, sleischig; das Würzelchen oben.

Die Rosa alba wird in mehreren Gürten unterhalten, und kommt gewöhnlich mit gefüllter Blume vor; nur in der Varietät a. vulgaris, ihrem ursprüglichen Vorkommen, erscheint sic — wenn auch nur selten — mit ungefüllter Blume. In dem Arzneyvorrath sind von ihr die Kronenblätter, Flores Rosarum albarum, aufgenommen worden, die auf gleiche Weise, wie die von Rosa centifolia gesammelt und getrocknet werden. Auch wendet man, sie sowohl frisch, als auch eingesalzen, mit zur Bereitung des Rosenwassers, Aqua Rosarum, an.

Cartier, der durch die Äußerung Clarke's, daß die Kronenblätter der Rosa gallica ihre rothe Farbe dem Eisen zu verdanken hätten, veranlaßt wurde, in dieser Hinsicht nicht nur die Kronenblätter der Rosa gallica, sondern auch die der Rosa alba zu untersuchen, erhielt (Journ. de Pharm. Aro. XI. 1821.) aus 1000 Gran Kronenblätter der Rosa alba durch Einäschern 99 Gran lünckstand und dieser bestand nach weiter Untersuchung aus: salzsaurem Kali, einer Spur; kohlensäuerlichen und phospoliorsaurem Kali; kohlensaurem und phosphorsaurem Kalke; phosphorsaurer Magnesia, einer Spur; Kieselerde und Eisenoxyd. Das letztere betrug 12,5 Gran, und konnte also wohl nicht die Ursache der rothen Farbe der Kronenblätter der Rosa gallica seyn, da diese in 1000 Gran, nach Cartier's Untersuchung, nur 8 Gran enthalten.

### Erklärung der Kupfertafel.

Ein blühender Zweig des Gewächses von der Varietät α. mit ungefüllter Blume in natürlicher Grösse.

Fig. 1. Die Hälfte der Spitze eines Blättchens, des Randes wegen vergrößert. 2. Eine Blume, von welcher die Kronenblätter weggenommen sind, der Länge nach aufgeschnitten, 3. der von der Röhre des Kelches umwachsene Befruchtungsboden der Länge nach aufgeschnitten und von den Stempeln entleert, und 4. einer der Stempel, in natürlicher Größe, so wie anch 5. derselbe vergrößert. 6. Ein Staubgefäß von der hintern und vordern Seite gesehen, so wie 7. dasselbe mit aufgesprungenem Staubkölbchen, vergrößert. 8. Der fruchttragende Befruchtungsboden 9. derselbe vom Kelch befreyt und der Länge nach aufgeschnitten, in natürlicher Größe. 10. Eine Karyopse, die fehlgeschlagen ist, so wie 11. ein paar ausgebildete, die 12. der Quere und 13. der Länge nach aufgeschnitten sind, in natürlicher Größe.

\*) Die Frucht der Rose hat ihrer Entstehung nach sehr große Ähnlichkeit mit dem Apfel (Pomum), aber bey der weitern Ausbildung weichen dennoch beide sehr von einander ab; denn, wenn bey dem Apfel nach dem Verblühen die Fruchtknoten zu Früchtchen sich ausbilden, die mit dem während des Reifens fleischig werdenden Befruchtungsboden verwachsen, nur als Fächer erscheinen, und mit demselben ein zusammenhangendes Ganzes bilden, so sehen wir dagegen bey der Rose die einzelnen Fruchknoten in freye Karyopsen sich ausbilden, die nicht mit dem fleischigwerdenden Befruchtungsboden verwachsen, und daher auch kein zusammenhangendes Ganzes bilden, welches man als eine eigene Frucht betrachten und mit einem besondern Namen, wie es wohl geschehen ist, belegen könnte. Was hier der vermeinten Frucht die Gestalt giebt, ist der Befruchtungsboden, der aber bloß als Träger mehrerer Früchte erscheint, die sowohl unter sich, als auch von ihm gesondert bleiben, wie bey der Erdbeere. Die sogenannten Früchte dieser heiden Gattungen stehen in Hinsicht des Befruchtungsbodens im Gegensatze. Bey der Erdbeere ist dieser Theil gewolbt, und erhebt sich über das Ringpolster, bey der Rose vertieft er sich, wird dadurch hohl und tritt unter das Ringpolster hinab, wodurch sich zugleich die Rohre des Kelches bildet, die mit ihm ververwächst. Bey der Erdbeere vergrößert sich, während des Reifens der auf dem Befruchtungsboden ruhende, für alle Früchtchen — Karyopsen — gemeinschaftliche Fruchtträger, wird fleischig und bildet gleichsam eine Beere; bey der Rose tritt in derselben Periode auf die Innenwand des Befruchtungsbodens für jede Karyopse ein eigener kleiner Fruchtträger hervor, der ebenfälls fleischig wird, und das Ganze erschent nun auch in Gestalt einer Beere. Beide stehen also ihrem Bane nach gleichsam im Gegensatze; beide sind sich aber gewißermaßen auch sehr ähnlich; denn beide tragen auf ihrer obern Fläche — die bey der Rose nur zur innern sich umgebildet hat — die kleinen Früchte, und kouuen daher aber auch beide nicht selbst als eigene Fr

ROSA CANINA. ICOSANDRIA POLYGINY A. ROSA.

Der Kelch geröhrt, die Röhre den urnenförmigen Befruchtungsboden umwachsen, am Schlunde verengt; der Rand 5-theilig mit meist fiederspaltigen Zipfeln Die Blumenkrone 5-blättrig Die Karyoposen frey, in dem uruenförmigen beerenartigen Befruchtungsboden eingeschlossen.

ten, unternato semminegrumienen oder weichnaarigen Blattchen und zwanzig bis dreysig Fruchtknoten (R. foliolis rigidis ovatis vel ovalibus, simpliciter- vel dublicato-serratis supra plerumque glabris subtus glaucescentibus vel pubescentibus, germinibus viginti ad triginta.).

Rosa canina. Linn. Spec. plant. ed 2. T. I. p. 704. ed. Willd. T. II. P. II. p. 1077. Pers. Syn. Vol. II. p. 50. Spreng. Syst. veg. Vol. II. p. 553. Lindl. Ros. p. 98. De Cand. Prodr. Vol. II. p. 611. Thor. Prodr. p. 105.

\* Tuho calycis ovoideo pedunculisque glahris.

a. vulgaris glaberrima, foliolis subtus glaucescentibus, petiolis glandulosis. — R. canina β. vulgaris Wimmer et Grabowski, Flor. Siles. P. II. 1. p. S1. — R. canina γ. glandulosa. Rau Enumeratio Rosarum. β. rubicunda glaberrima, foliolis duplicato-serratis subtus glaucescentibus venis petiolisque rubentibus. — R.

canina a. rubicunda. Wimm. et Grab. l. c. p. 81.

γ. elliptica foliolis glaberrimis supra nitidis obscure virentibus subtus viridibus, petiolis pubescentibus. — R. canina γ. W. et G. l. c. p. 82.

δ. squarrosa ramis ramulisque crassis brevibus confertis squarrosis valde aculeatis. — R. canina δ. squarrosa

W. et. G. l. c. p. 82.

E. laeta foliolis glaberrimis petiolis dense glandulosis, corollis laete roseis.—R. canina e. laeta. W. et G. l. c. p. 82.

E. laeta foliolis glaberrimis petiolis dense glandulosis, corollis laete roseis.—R. canina e. laeta. W. et G. l. c. p. 82.

- 3. affinis foliolis glaberrimis discoloribus, petiolis villosis. R. canina 5. affinis. W. et G. l. c. R.
- alfinis et R. platyphylla Rau R. uncinella Besser.

  7. pruinosa foliolis subtus intense glaucis, petiolis glaudulosis basi pubescentibus. R. canina > pruinosa.

- η. pruinosa foliolis subtus intense glaucis, petiolis glandulosis basi pudescentidus. R. canina ε pruinosa. W. et G. l. c. p. 82.
   \*\* Tubo calycis ovoideo pedunculisque glanduloso-centematosis.
   >. psilophylla foliolis glabris, costis primariis petiolisque glandulosis, tubo calycino glabro. R. canina η. psilophylla. W. et G. l. c. p. 83. R. psilophylla Rau.
   υ. trachyphylla foliolis subtus petiolisque glandulosis, glabris tubo calycino pedunculisque glanduloso-centematosis. R. canina ε. trachyphylla. W. et G. l. c. p. 83. R. trachyphylla Rau.
   ν. collina foliolis subtus ad costas primarias glandulosis pubescentibus, pedunculis glanduloso-centematosis. R. canina ι. collina, W. et G. l. c. p. 83. R. flexuosa Rau.
   ν. pubera foliolis subtus subvilloso-pubescentibus, petiolis villosis. R. canina ε. pubera. W. ct G. l. c.

μ. dumetorum foliolis supra pubescentibus subtus incano-villosis, petiolis villosis subglandulosis. — R. canina λ. dumetorum. W. et G. l. c. p. S4.

\*\*\* Tubo calycis globoso pedunculisque glabris.

v. aciphylla foliolis ovali- oblongis cuspidatis concoloribus glaberrim's petiolis supra pubescentibus. — R. canina aciphylla W et G. 1. c. p. 81. Sering. in D. C. Prodr. Vol. II. p. 614. R. aciphylla. Rau.
ξ. alba pedunculis elongatis, floribus albis. R. canina ζ. alba. Thor. Prodr. p. 106.
Hunds-Rose, Heckenrose, Zaunrose, wilde Rose, Hainbutten- Hagebutten-Hanebuttenrose, Buttelrose, Hornrose, Hagebutten, Hagebüttchen, Hundsdorn, Hagedorn, Rosendorn, Hainhöken, Halmehödchen, Würbchen, Hetschepetsch, Hüften, Hüfen, Buttelhüfen, Wiepen, Kiepen, Museln.
Wächst in ganz Deutschland, so wie in dem übrigen Europa und dem nördlichen Asien, an Wegen Hecken und Gestränehen.

Hecken und Gesträuehen.

Blühet im Junius und Julius. 7.

- Der Stamm aufrecht, holzig, stielrund, strauchig, fünf bis sechs Fuss hoch. Die Aste und Astehen stielrund, grün, von verschiedener Richtung, mit starken, gleichen, zurückgekrümmten, an der Basis sehr stark erweiterten zusammengedrückten, anfangs rothen, nachher birkenweisen Stacheln besetzt: die jüngern meist unbewaffnet.
- Die Blätter wechselsweisstehend, unpaar gefiedert, fünf oder siebenblättlig. Die Bättehen kurz und sehr kurz gestielt, eyrund, oval oder länglich-oval, spitzig oder auch umgekehrt eyrund, zugerundet, am Raude einfach- oder auch doppelt-sägenartig mit scharf zugespitzten Sägezähnen, oberhalb etwas leuchtend, kahl oder mit äußerst kleinen, zerstreuten, anliegenden Haaren besetzt, unterhalb blasser, mehr oder weniger fein behaart, selten auf beiden Flächen völlig kahl. Der gemeinschftliche Blattstiel kahl oder schwach weichhaarig mit gestielten Drüsen und einigen kleinen Stacheln besetzt. Die Afterblätter lan-

zett-linienförmig, zugespitzt, am Rande mit gestielten Drüsen besetzt, 'oft über die Hälfe am Blattstiel angewachsen.

Die Blumen kurz gestielt, aufrecht, gipfelständig, einzeln oder gepaart von einem angenehmen Geruche. Der

Blumenstiel kahl oder stachelborstig. Der Kelch. Eine einblättrige, geröhrte Bbithendecke: die Röhre länglich, umgekehrt-eyförmig oder kugelrund, wie der von ihr umwachsene urnenförmige Befruchtungsboden, kahl oder mehr oder weniger drüsig-stachelborstig; die Zipfel länglich-eyrund, ganz oder auch halb- oder gauzsiederspaltig. zuweilen am Rande mit einigen Drüsen besetzt, ausserhalb kahl, fast doppelt so lang wie die Röhre, abfallend.

Die Blumenkrone fünfdättrig, sehr sehre mehrblättrig; die Kronenblätter ziemlich slach, eyrund-rundlich, fast, breiter als lang, stark zurückgedrückt und daher sast umgekehrt-herzförmig, meist von der

Länge der Kelchzipfel, dem Ringpolster eingefägt, ausgebreitet, rosenroth, bald dunkler, bald heller, ja

bis ins Weisse übergehend.

Die Staubgefälse, Die Staubfäden sehr vielzählich, haarförmig, blassgelb, dem Ringpolster eingestigt. Die Staubkölbehen elliptisch, an beiden Enden ausgerandet, zweyfächrig, aufliegend, beweglich, citron engelb.

Der Stempel. Die Fruchtknoten mehrzählich, länglig, mit steisen Haaren besetzt, eineyig, dem urnenförmigen, innerhalb mit steisen Haaren besetzten Befruchtungsboden eingefügt. Die Griffel weichhaarig, frey,

gegen die Spitze stark zusammengedrängt, viel kürzer als die Staubgefäße. Die Narben abgestutzt. Die Fruchthülle. Mehrere eyförmig-längliche, an einer Seite gegen die Spitze mit leicht abbrechbaren, kurzen, steisen Haaren besetzte Kary opsen, von dicker, harter Schaale: jede von einem sleischigen, rost-braunen Fruchtträger unterstützt, in den länglichen, mehr oder weniger verlängerten, urnenförmigen, beerenartigen, innerhalb steifhaarigen außerhalb meist kahlen, scharlachrothen Befruchtungsboden eingeschlossen.

Der Same. Ein einziger, länglich-eyförmig. Der Embryo der Gestalt des Samens entsprechend, umgekehrt: die Kotyledonen länglich-eyrund, dick, fleischig; das Würzelchen oben.

Die Unbestäudigkeit oder Veränderlichkeit, welche diese Rose in allen ihren Theilen zeigt, hat Veranlassung gegeben, mehrere Arten aus ihr zu machen, die aber wegen der Unbedeutsamkeit und Veränderlichkeit der

Charaktere zu Varietäten zurückgeführt worden sind.

In früherer Zeit sammelte man von der *Rosa canina* die Kronenblätter *Flores Rosae sylvestris*, so wie auch die von den Karyopsen und Haaren entleerten Hagebutten, Früchte, Fructus Cynosbati, genannt, wie auch die Karyopsen und Haaren entleerten Hagebutten. Fruchte, Fruchte Cynosbati, genannt, und auch die Karyopsen unter dem Namen der Samen, Semen Cynosbati, ja auch die Rinde der Wurzel, Cortex radicis Rosae sylvestris; und so hatte man auch die großen, gleichsam bemoosten Auswiichse, welche vorzüglich an dieser Rose — sehr selten nur an Rosa rubiginosa und villosa — vorkommen, durch den Stich und das Einlegen der Eyer von Cynips, Tendredo u. Diplolepis Rosae und Ichneumon manifestatus entstehehen, und Schlafäpfel, Schlafkauz und Rosenschwamm, Spongia Cynosbati. Fingus Bedeguar s. Rosarum, genannt werden. — Von den Früchten hat Bilz eine äußerst genaue und vollständige Analyse geliefert. Durch Behandlung der trocknen, von Kernen oder Karyopsen befreyten Früchte mit Wasser, Alkohol und Äther erhielt derselbe von 1000 Theilen: ätherisches Öhl, eine Spur; settes Öhl 0,65; eisengrünenden Gerbestoff 2,60; Schleimzucker 306,00; Myricin 0,50; Oberhäute 45,52; Harz der Häute 4,63; Harz der Marksaser (Weichharz) 14,19; Marksaser 140,00; Pflanzenleim? Gummi 250,00; Citronensäure 29,50; Äpfelsäure, unrein 77,76; Wasser und Verlust 128,63. Ueberdies noch eisengrünenden und bräunenden Stoff, mehrere pilanzensaure und andre Salze, Erden und Metalloxyde. Aus den erschöpften Oberhäuten durch Ätz-Kali auch noch Eyweitsstoff, Gummi und Extractivstoff. Die Markfaser, auf gleiche Weise behandelt, gab Gummi, Extractivstoff, Thouerde, Kalk und Eisen. Das Gummi enthielt Stickstoff und das Harz der Markfaser phosphorsauren Kalk. — Ferner gaben 1000 Theile Hagebutten 50 Asche, bestehend aus: kohleusaurem Kali und kohlensaurem Kalk, phosphorsaurem Kalk, Tonerde, Kieselerde, Mangan- und Eisenoxyd, Schwefel salz-Kall und Kohlensaurem Kalk, Phosphorsaurem Kalk, Tonerde, Kleselerde, Mangan- und Eisenoxyd, Schwefel salzund phosphorsaure Kali-, Kalk- und Mangansalze. — Die roihe Farbe der Hagebutten rührt von Harz, der
Glanz von Wachs- und Eyweissstoff, der Geruch von ätherischem Öhle, und der Geschmack von Säureu,
Zucker und ätherischem Öhle her. Die Oberhäute verhalten sich ihren Bestandtheilen nach gegen das Mark
sehr verschieden. Sie geben Myricin, Hartharz, Eyweisstoff und Faser; das Mark giebt Gummi, Schleimzucker, Citronensäure, Äpfelsäure und Weichharz. Das Weichharz liefert als Asche phosphorsauren Kalk.
Ausser diesem Harze liefert nur der Schleimzucker Phosphorsäure, das Gummi nur wenig, vielleicht gar keine.
Gummi und Eyweiss sind nur die stickstoffhaltigen Bestandtheile der Hagebutten. Dass diese Früchte nach Scheele's Augabe nur wenig Apfelsäure enthalten, ist, wenigstens für die bey Erfurt wachsenden, unrichtig, — Die unreisen Hagebutten unterscheiden sich von den reisen durch geringen Gehalt au Gummi und Harz. (Trommsd. T. VIII. St. 1. p. 63. Buchn. Rep. XXV. p. 23.) — Die Benutzung dieser Frucht in der Küche, wo man auch die der Rosa villosa anwendet, ist bekannt. Die Russen an der Wolga brennen von diesen Früchten Branntwein; und in Sibirien bedient man sich der Blätter dieser Rose statt des Thees.

Erklärung der Kupfertafel.

Ein blühender Zweig der Varietät a in natürlicher Größe. Fig. 1. Eine Blume, von welcher die Kronenblätter weggenommen sind, der Länge nach aufgeschnitten, in natürlicher Größe. 2. Zwey Kelchzipfel vergrößer. 3. Ein Stempel in natürlicher Größe. 4. Derselbe vergrößert. 5. Ein Staubgefäß von der vordern und kintern Seite gesehen, stärker vergrößert. 6. Der fruchttragende Befruchtungshoden 7. Derselbe der Länge nach aufgeschnitten, 8. ein paar Karyopsen, 9. dieselben der Quere und 10. der Länge nach durchschnitten, in natürlicher Größe. 11. Der Embryo vergrößert.

## ROSA MOSCHATA.

#### ICOSANDRIA POLYGYNIA.

#### ROSA.

Der Kelch geröhrt: die Röhre den urneuförmigen Befruchtungsboden umwachsen, am Schlunde verengt; der Rand 5-theilig mit meist fiederspaltigen Zipfeln. Die Blumenkrone 5-blättrig. Die Karyopsen frey, in dem urnenförmigen, beerenartigen Befruchtungsboden eingeschlossen.

\*\*\*\*\*\* Systylac; die Griffel zusammenhangend- vereinigt in eine Säule: die Afterblätter weit angewachsen.

drüsig-weichhaarigen und stachligen Blattstielen, eyrunden, Rosa moschata mit fast kalılen Ästchen, zugespitzten Blättchen, vielblumigen Doldentrauben, und fast filzig-weichhaarigen Blumenstielen und Kelchen. (R. ramulis subglabris, petiolis glanduloso-pubescentibus aculeatis, foliolis ovatis acuminatis subtus glaucis, corymbis multifloris, pedunculis calveibusque subtomentoso-pubescentibus.)

Rosa maschata. Miller Dict. n. 13. Ait. Kew. ed. 1. Tom. II. p. 207. Linn, Spec. plant. ed. Willd.

T. II. p. 1074. Spreng. Syst. veg. Vol. II. p. 556. Lindl. Ros. p. 121. Thory Prodr. p. 138.

De Cand. Prodr. Vol. II. p. 598.

a. atlantica laciniis calycinis simplicibus. Waitz in lit.

Rosa moschata foliolis quinis ovatis serratis acutis laevibus, floribus corymbosis, calveibus oblongis laciniis integris. Desfont. Fl. Atlant. Vol. I. p. 400. Rosa cyrenaica Plin. Hist. nat. XXXI. 4.

indica laciniis calycinis subpinnatifidis, foliolis glaberrimis, pedicellis calycibusque glandulosis. Waitz

Rosa glandulifera. Roxb. Flor. Ind. Manusc. (teste Waiz.)

y. hortensis laciniis calycinis subpinnatifidis, pedicellis calycibusque subglandulosis. Waitz in lit. Rosa Obsostemma. Ehrh. Beitr. B. II. p. 72.

Rosa moschata. Redouté Ros. Vol. I. p. 33. c. ic. †. semiplena corolla deca- et pleiopetala. Rosa moschata semiplena. Seringe Melang. 1. p. 9. n. 4. Reduté Ros. I. p. 99. c. ic.

†. plena corolla polypetala. Rosa moschata flore pleno. C. Bauh, pin. p. 482.

Rosa moschata minor flore pleno. J. Bauh. hist. 2. p. 45.

Bisam-Rose, Moschus-Rose.

Wäschst im nördlichen Africa, in der Barbarey und auf Madeira; ß in Indien.

Blühet vom Junius bis in den Spätherbst. 7.

Der Stamm aufrecht, holzig, stielrund, strauchig, vielästig, zehn bis zwölf Fuß, in Persien haumartig gegen drev-Isig Fuss hoch. Die Aste stielrund, aus dem Grünen ins Braune übergehend. Die Astehen grün und, sowie die Aste und der Stamm, mit zerstreutstehenden, zurückgekrümmten, an der Basis erweiterten, zu-

wie die Aste und der Stamm, mit zerstreutstenenden, zuruckgekrummten, an der Basis erweiterten, zusammengedrückten Stacheln und nach der Spitze hin mit gestielten Drüsen besetzt.

Die Blätter wechselsweisstehend, unpaar-gefiedert: die untern siebenblättlig, die obern fünfblättlig, das oberste oft nur dreyblättlig. Die Blättchen eyrund, zugespitzt, sägenartig, oberhalb kahl, dunkelgrün, unterhalb an der Mitterlippe, mit Ausschluß der Varietät β., weichlaarig, mit gestielten Drüsen schimmelgrün. Der gemeinschaftliche Blattstiel mehr oder weniger weichlaarig, mit gestielten Drüsen besteht wertenbalb absolute mit hekonförmigen Stacheln. Die Alegeblätten linionförmig gestielten Drüsen besetzt, unterbalb stachlig mit hakenförmigen Stacheln. Die Afterblätter linienförmig, spitzig, an der Spitze mehr oder weniger gezähnt, weit an den Blattstiel angewachsen.

Die Blumen doldentraubenständig, von einem äußerst augenehmen Geruche.

Die Doldentraubenständig, von einem außerst augeneimen Geruche.

Die Doldentrauben gipfelständig, vielblumig. Der Blumenstiel und die Blumenstielchen weichharig, mehr oder weniger mit gestielten Drüsen besetzt, unbewaßnet.

Der Kelch. Eine einblättrige, geröhrte Blüthendecke: die Röhre umgekehrt eyrund, wie der von ihr umwachsene 'urnenförmige Befruchtungsboden, am Schlunde durch das Ringpolster etwas verengt; die Zipfel schmal-lanzettförmig, länger als die Röhre und, so wie diese, fast filzig-weichhaarig, in α. ganz, in β. und γ. theils ganz, theils halbsiedertpaltig, die Zipfelchen am Rande mit gestielten Deüsen besetzt.

Die Blumenkrone fünfblättrig, durch Abweichung aber auch mehr- oder vielblättrig; die Kronenblätter rundlich, zugerundet, ganz, ausgebreitet, von der Länge der Kelchzipfel, dem Ringpolster eingefügt, weifs.

Die Staubgefälse. Die Staubfäden sehr vielzählig, haarförmig, blasgelb, dem Ringpolster eingefügt. Die Staubkölbehen rundlich, an beiden Enden ausgerandet, zweyfächrig, aufliegend beweglich, eitronengelb. Der Stempel. Die Fruchtknoten mehrzählig, verlängert-länglich, an der Basis mit kleinen steifen Hauren

besetzt, einevig, dem uruenförmigen, innerhalb mit steisen Haaren besetzten Befruchtungsboden eingefügt. Die Griffel weichhaarig, zusammenhangend in eine Säule vereinigt, meist von der Länge der Staubgefäse. Die Narben spitzig, weichhaarig.

Die Fruchthülle - - - -

Der Same - - - - -

Die Rosa maschata zeichnet sich durch den herrlichen Geruch ihrer Blumen, die sie vom Junius bis in den Spätherbst hervortreibt, vor andern Rosenarten sehr aus, und wurde daher auch schon 1590 im südlinn den Spätherbst hervortreibt, vor andern Mosenarten sehr aus, und wurde daner auch schon 1596 un sudichen Frankreich und 1596 von John Gerard in England cultivirt, wo sie jedoch nach Lüders im Jahre 1770 noch rar gewesen seyn soll. — In beschützter Lage kommt sie auch bey uns sehr gut fort. Sie wächst im nördlichen Afriea wild, wird aber dort, so wie in Asien, zur Bereitung des Rosenöhls häufig angepflanzt. Die Türken, von denen dieses Öhl sehr hochgeschätzt wird, verfahren bey der Bereitung desselben auf folgende Weiße. Am frühen Morgen werden die sich eben geöffneten Blumen abgeschnitten, die Kronenblätter abgepflückt, diese sogleich mit Wasser übergossen, und der Destillation unterworfen. Das erhaltene, wohlriechende Wasser wird wieder über frische Kronenblätter abgezogen, und dies so oft wiederschaft, bis dele sich des Öhl auf der Oberfläche des Wassers zeiet, von der es dann abgenommen wird. In holt, bis dass sich das Öhl auf der Obersläche des Wassers zeigt, von der es dann abgenommen wird. In Indien soll nach Polier das Rosenöhl, welches dort Attar genaunt wird, auf folgende Art bereitet werden. Von vier Pf. mit dem Kelche versehenen Rosen, die man mit 60 Pf. Wasserübergießt, werden, 30 Pf. Wasser abgezogen, und von diesem, nachdem es über 40 Pf. frischer Rosen geschüttet worden, nur 15 bis 20 Pfund Wasser destillirt. Dieses wird in Schüsseln, eine Nacht durch, der kühlen Luft ausgesetzt, wo dann, am Morgen das Öhl geronnen auf der Oberstäche des Wessers gefunden und abgenommen wird. Durch diese Versahrungsart Tollen von 80 Pf. Rosen ein und ein halbes Quentelien Öhl, welches von butterartiger Consistenz ist, gewounen werden. Die Chinesen, wie man meint, sollen noch eine andre Bereitungsart haben. Nach dieser sollen die Samen des Sesams (Sesamun orientale) dazu angewendet werden, indem man sie in Wasser einweicht, und, wenn sie gekeimt haben, gerade so wie Malz trocknet. Die getrockneten Sesamsamen legt man dann mit den Kronenblättern der Rose schichtweise über einander, beschwert das Ganze, und sondert nach vier und zwanzig Stunden die Kronenblätter von den Samen des Sesams wieder ab, um diese abermals mit Kronenblättern schichtweise zu legen, und fährt damit so lange fort, bis dals sie ganz dick aufgetrieben sind. Nach Einigen werden nun die mit Feuchtigkeit und Öhl erfüllten Samen ausgepresst, und das auf der Oberstäche der Flüssigkeit schwimmende Öhl abgenommen; nach Andern hingegen, sollen die Samen, um das Öhl aus ihnen zu erhalten, der Destillation unterworsen und das Öhl alsdann durch Baumwolle abgenommen werden, was aber weniger glaublich ist, da die Samen des Sesams ein fettes Öhl enthalten, welches wohl das Öhl der Rosen und den Grruch derselben aufuehmen, aber selbst nicht über den Helm getrieben werden kann. Diese Art der Bereitung giebt dalter auch kein echtes Rosenöhl. Nach Sausse's Beobachtung besteht das echte Rosenöhl aus einem flüssigen und aus einem festen Öhle.

Das Rosenöl wird übrigens bloß seines Wohlgeruches wegen, theils für sich, theils mit anderu ätherischen Öhlen oder andern Flüssigkeiten, die es lösen, als ein wohlriechendes Mittel benutzt.

#### Erklärung der Kupfertafel.

Ein blühender Zweig des Gewächses, von der Varietät γ., in natürlicher Größe.

Fig, 1. Eine Blume, von welcher die Kronenblätter weggenommen sind, der Länge nach aufgeschnitten, in natürlicher Größe.

2. Ein Zipfelchen eines Kelchzipfels vergrößert.

3. Der vom Kelche umwachsene Befruchtungsboden, welcher die Fruchtknoten trägt, der Länge nach durchschnitten, wo man die in eine Säule vereinigten Griffel und das mit dem Kelche verwachsene Ringpolster, dem die Kronenblätter und Staubgefälse eingefügt sind, gewahr wird, vergrößert.

4. Ein Staubgefäß von der Rückseite und 5. von der Vorderseite betrachtet, so wie auch 6. mit aufgesprungenen Staubkölbchen und

7. Ein einzelner Stempel, vergrößert.

### MENTHA SYLVESTRIS.

#### DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA.

#### MENTHA.

Der Kelch 5-zähnig. Die Blumenkrone fast gleich, 4-spaltig: der obere Zipfel breiter, ausgerandet. Die Staubgefässe aufrecht abtehend.

\* Mit mehr oder weniger verlängerten Schw eifen, aus unechten Quirlen zusammengesetzt.

Mentha sylvestris mit fast sitzenden, scharf-sägenartigen, oberhalb meist graulich-weichharigen unterhalb filzigen Blättern, fast walzenförmigen, mehr oder weniger unterbrochnen. Schweifen und kurz-haarigen Kelchen. (M. foliolis subsessilibus argute serratis supra plerumque canescenti-pubescentibus subtus tomeutosis, anthuris subcylindricis plus minusve interruptis, calycibus hirtis.)

Mentha (sylvestris) spicis villosis subcontinuis, foliis dentato-serratis subtus praecipue tomentosis, bracteis subulatis, Smith Flor. Brit. Vol. II. p. 609. Transact. of the Linn. Soc. Vol. V. p. 179.

a longifolia foliis lanceolatis.

Mentha (sylvestris) α. foliis lanceolatis acutis. Smith Flor. Beit. I. c.

Mentha (sylvestris) α. foliis lanceolatis acutis. Smith Flor. Beit. I. c.

Mentha sylvestris Linn. Spec. plant. ed. 2. T. II. p. 805. teste Smith. ed. Willd. T. III. P. I. p. 74.

Roth. Flor. germ. T. I. p. 247. T. II. P. II. p. 5.

Mentha spicata β longifolia. Linn. Spec. plant. ed. 1. T. II. p. 567.

Mentha sylvestris longiore folio. C. Bauh. pin. p. 227.

Menthastrum Dodon. Pempt. p. 96. c. fig.

β. ovalifolia foliis ovalibus, odore gratissimo.

Mentha gratissima. IVigg. prim. flor. Hols. p. 43.

y. latifolia foliis ovatis.

Mentha (sylvestris) & foliis ovatis acutis. Smith. Flor. Brit. 1. c.

Mentha sylvetris. Flor. Dan. t. 484.

Mentha nemorosa. Linn. Spec. plant. ed. Willd. T. III. P. I. p. 75.

Menthastrum. Fuchs Hist. p. 292. Camer. Epit. p. 479.

Mentha altera. Dodon Pempt. p. 95. c. fig.

8. brevifolia folius brevioribus.

Mentha (sylvestris) y foliis brevioribus, spicis obtusioribus Smith. Flor. Brit. 1. c.

Mentha (sylvestris) of folias ellipticis obtusioritius Smatch. Flor. Best. I. c. Mentha (sylvestris) of folias ellipticis latis obtusis. Smith. Flor. Brit. I. c. Mentha sylvestris rotundiore folio. Bauh. pin. p. 227.

Mentha hortensis secunda. Fuchs. Hist. P. 289.

2. reflexifolia foliis superioribus complicato-recurvatis subsetaceo-serratis.

Mentla sylvestris 5. floribunda. Wimm. et Grab. Flor. Siles. P. 11. Vol. I. p. 196.

Mentha reflexifolia Opitz. Prag. Natural. Tausch.

7. crispifelia foliis undulatis complicatis serraturis elongatis. Mentha undulata. Willd. Enum. pl. hort. hot. Berol. P. II. p. 608.

Mentha nemorosa β. foliis undulatis niveis marginae crispis. Linn. Sp.c. pl. ed. Willd. T. III. P. I. p. 75.

Mentha incana. Enum. pl. hort. bot. Ber. P. II. p. 609.
Wilde Münze, Roßmünze, Pferdemünze, Roßpoley, Roßbalsam, Herzentrost. Wächst in ganz Deutschlaud, so wie in mehreren Ländern des mittlern Europens, auf feuchten Wiesen, an Gräben und an Bächen.

Blühet im Julius und August. 24.

Die Wurzel krieshend, gegliedert, an dem aufsteigenden Theile sehr viele, zarte, vielbeugige, ästige, dicht gedräugtei, an den Gelenken aber nur einige, Wurzelfalsern hervortreibend.

Der Stengel anfrecht, viereckig, nach Verschiedenheit der Varietät mehr oder weniger ästig und mehr oder weniger weichhaarig eder zottig, fast filzig, am untern Theile kahl, znweilen schwärzlich-purpurroth, cinen bis drey Fuls hoch.

Die Blätter gegenüberstehend, fast sitzend, sägenartig, adrig, oberhalb graulich-weichhaarig, unterhalb (in 3. und 7. auf beiden Flächen) filzig, nach Verschiedenheit der Varietät, auch der Gestalt nach verschieden.

Die Blumen sehr kurz gestielt, in Schweife zusammengestellt. Die Blumenstielchen kurzhaarig, driisculos. Die Schweise gipfelständig und oft auch in den obern Blattachseln gegenüberstehend, verlängert, fast walzenformig, gerade, nach Verschiedenheit der Entwicklung und der Varietät, mehr oder weniger unterbrochen, zusammengesetzt aus mehreren unechten, nebenblättrigen Quirlen. Die Nebenblätter borstenformig, zurückgebogen-aufwärtsgekrümmt, zottig-weichhaarig, meist länger als die Quirle.

Der Kelch. Eine einblättrige, geröhrte, kurzhaarige, oder zottige bleibende Blüthendecke: die Röhre gerippt;

der Rand fünlzähnige, mit aufrechten, spitzigen Zähnen, die kürzer oder etwas länger sind als die Röhre. Die Blumenkrone einblättrig, geröhrt: die Röhre von der Länge des Kelches weis; der Rand viertheilig, hell-lilaroth, bald mehr ins Blaue, bald mehr ins Rothe fallend, außerhalb mit sehr kleinen, zerstreuten Haaren besetzt, der obere Zipfel breiter, an der Spitze ausgerandet.

Das Honiggefäß. Eine ringformige, den Fruchtknoten unterstützende Drüse. Die Staubgefälse. Staubfäden vier, salenförmig, aufrecht, abstehend, meist von gleicher Länge, bald kürzer, bald länger als die Blumenkrone. Die Staubkölbehen rundlich-länglich, zweyfächrig, aufliegend,

Der Stempel. Der Fruchtknoten vierspaltig. Der Griffel fadenförmig, aufrecht, länger als die Blumen-krone. Die Narbe zweyspaltig mit abwärtsstehenden Zipfeln.

Die Fruchthülle. Karyopsen vier, länglich, chagrinirt, röthlich-kaffeebraun, eingeschlossen in dem bleibenden Kelche.

Der Same von der Gestalt der Karyopse. Das Eyweifs verschwunden. Der Embryo aufrecht: die Kotyledonen verwachsen, oder noch nicht gesondert; das Würzelchen unten, undeutlich.

Die Mentha sylvestris ist eine in sehr vielen Gestalten vorkommende Pslanze. Sie zeigt sich von sehr verschiedener Höhe; ihre Blätter ändern in dem Verhältnils der Länge zur Breite sehr ab; die Fläche und der Rand ihrer Blätter sind nicht immer eben; der Rand wird zwar meist gleichförmig-sägenartig bemerkt, aber zuweilen, wenn er kraus wird, kommt er auch mit sehr verschieden-verlängerten, fast lanzettförmigen, ausgebreiteten Zähnen vor; und so sieht man auch die Behaarung, vorzüglich am Stengel und auf der obern Fläche der Blätter, nach dem mehr feuchten oder trocknen Boden, von dem sehwächsten Weichhaar bis zum dicksten Filze übergehen. Daher kommt es deun auch, daß man mehrere der ausgezeichnetsten Formen von diesen Abweiehungen als Arten unterschieden hat, die ich hier aber nur als Varietäten anfgeführt und als solche mit passenden Namen, bey Anführung der nöthigsten Synonyme, bezeichnet habe. In Rücksicht der Abanderungen oder Varietäten dieser Art verdieut die von Wimmer und Grabowki so fleisig bearbeitete und hier schon angeführte Flora Silesiaca noch besonders genannt zu werden; ich konnte hier nur die nöthigsten Varietäten, die man zum Theil sehon, wenu gleich mit Unrecht, für Arten genommen hatte, aufführen.

In früherer Zeit hatte man das Kraut, Herba Menthae sylvestris s. longifoliae s. Mentastri, in den Arzneyvorrath aufgenommen. Es ist von etwas starkem, widrig münzenartigem, zum Theil aber auch, wie besonders das der Varietät β., von angenehmerm Geruche und von bitterm Geschmacke. Es gehört zu den ätherisch-öhligen Mitteln, so wie das der übrigen Münzen, wurde aber für schwächer wirkend gehalten, und

nur zu Umschlägen angewendet.

#### Erklärung der Kupfertafel.

Die Wurzel mit dem untern Theile des Stengels und der obere Theil desselben von einer Form, welche der Varietät y. am nächsten steht, in natürlicher Größe.

Fig. 1. Eine Blume und

- 2. die Blumenkrone der Länge nach durchschnitten und ausgebreitet, vergrößert.
- 3. Ein Staubbkölbehen stark vergrößert.

4. Der Stemp 1 vergrößert.

5. Eine Karyopse in natürlicher Größe.

6 Dieselbe von der äußern und

7. von der innern Seite betrachtet, so wie auch

S. der Quere und

9. der Länge nach durchschnitten und vergrößert.

## MENTHA CRISPATA.

#### DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA.

#### MENTHA.

D.r Kelch 5-zähnig. Die Blumenkrone fast gleich, 4-spaltig: der obere Zipfel breiter, ausgerandet. Die Staubgefässe aufrecht, abstehend.

\* Mit mehr oder weniger verlängerten Schweisen, aus unechten Onirlen zusammengesetzt.

Men tha crispata mit fast sitzenden, eyrunden, verläugert-sägenartigen, wellenförmigen, kalılen Blättern, walzenförmigen, verlängerten, unterbrochnen Schweifen, und katilem Kelche, dessen Zähne gewimpert sind. (M. foliis subsessilibus ovatis elongate serratis undulatis glabris, anthuris cylindricis elongatis interrupt's, calycis glabri dentibus ciliatis.) Mentha erispata. Schrader Cat. pl. hort. Goett.

Mentha (crispata) spicis cylindraceis interruptis, feliis ovato-oblongis subsessilibus cuspidato-serratis undulatis glabris, dentibus calycinis hirsutis. Wild. Enum pl. hort. bot. Ber. P. II. p. 608. Link editaltera P. II. p. 105. Spreng. Syst. veg Vol. II. p. 722.

Gekrauste Münze,

Wächst am Harze bey Elbingerode - Schrader in lit. -. Blühet im Julius und August. 24.

Die Wurzel kriechend, gegliedert, an den Geleuken einige Wurzelfisern hervortreibend-Der Stengel aufrecht, viereckig, ästig, kalil, markig, zwey bis dritthalb Fuß hoch. Die Blätter gegenüberstehend, eyrund, kurz und seharf zugespitzt, wellenformig, sägenartig mit ungleichen, verlängerten, scharf zugespitzten, verschieden gekrümmten Sägezähnen, blasig-runzlich, auf beiden Flächen kahl und, vorzüglich auf der untern, dem bewaffneten Auge durch Harztröpfehen getüplelt: die stengelständigen fast sitzend; die astständigen sehr kurz gestielt.

Die Blumen sehr kurz gestielt, in Schweife zusammengestellt. Die Blumenstielchen dem bewaffneten Augo

mit kurzen tröpfchentragenden Haaren besetzt.

Die Schweise gipfelständig und oft auch in den obersten Blattachseln gegenüberstehend, sehr verlängert, walzenformig, schlank, gerade, unterbrochen, zusammengesetzt aus zwölf his zwanzig unechten, nebenblättrigen Quirlen. Die Nebenblätter lauzett-linienförmig, borstenförmig-zugespitzt, kalıl, meist aufwärtgekrümmt, die untern läuger als die Quirle.

Der Kelelt, Eine einblättrige, geröhrte, bleibende Bläthendecker die Röhre gerippt, kahl, zwischen den Rippen dem bewaffneten Auge durch Harztröpschen getipselt; der Rand fünfzähnig, mit aufrechten, spitzigen, wimprigen Zähnen, die kürzer sind als die Köhre.

Die Blumenkrone einblättrig, geröhrt: die Röhne von der Länge des Kelches, weiß, der Rand viertheilig,

aus dem hellen Veilehenblau ins Lilaroth fallend. Der ebere Zipfel breiter an der Spitze zurückgedriickt.

Das Honiggefäße. Eine fest kugelrunde, den Fruchtknoten unterstützende Drüse.

Die Staubgefäse. Staubfälden vier, fadenförmig, aufrecht, abstehend, weiß, von gleicher Länge, länger als die Blumenkrone. Die Staubkölbehen rundlich-länglich, zweyfächrig, anfliegend, beweglich.

Der Stempel. Der Fruchtknoten vierspaltig. Der Griffel fadenförmig, aufrecht, etwas länger als die Staubgefäße. Die Narhe zweyspaltig mit zurückgekrümmten Zipfeln.

Die Fruchthülle - - -

Die Mentha crispata, welche zuerst von Selrrader unterschieden wurde, soll, nach der von den selben mir gefälligst mitgetheilten Nachricht, auf dem Harze bey Elbingerode wachsen, also wild vorkommen; ein Umstand der allerdings für ihre Würde als Art sprechen könnte, wenn nicht die krausen Blätter sie in dieser Hinsicht verdächtig machten. Dierbach, der in der botanischen Section der zu Heidelberg versammelten deutschen Naturforscher und Ärzte einen lehrreichen Vortrag über die krausblättrigen Münzen (m. s. Gei-

gers Mag. Febr. 1830. p. 154.) hielt, bezieht sich in Rücksicht der Herkunft derselben auf Linne's Außerung über die krausen Blätter, und führt aus dessen Philosophia botunica, wo der Varietäten gedacht wird, ein paar Stellen an, wo es heisst: "Foliorum luxuriatio in Oppositione et Compositione facillime accidit. Crispa et Bullata solia omnia monstrosa sunt." Und dann weiter unten: "Crispis soliis plantae sunt omnes monstrosae varietates, uti corollae plenae in Floribus, adcoque plantae his foliis instructae unllae naturales, sed omnes aliam pro matre agnoscunt. Dann werden als Belege dieser Meinung Pllanzen mit krausen Blättern angeführt und unter diesen kommt dem auch "Mentha crispa danica. Park." vor, welche von Morison (Hist. T. III S. 11. t. 6. f. 5.) abgebildet ist, und von Linne in der ersten und zweyten Ausgabe der Species plantarum als Synonym zu seiner Mentha crispa citirt wird, woraus denn deutlich hervorgeht, dass Linné selbst seine Mentha crispa für keine echte Art, sondern nur für eine monströse Vatrietät einer ihm nicht bekannten Art gehalten haben muß. Dierbach hält nun nach dem Ausspruche Linne's alle Münzen mit krausen Blättern für monströse, in Gärten entstandene Varietäten, und also auch die Mentha crispata, von der er zugleich bemerkt, daß kein Vaterland von ihr angegeben werden könne, und wie dann überhaupt diese Angabe stets bey solchen Gewächsen fehlen müsse, die ihren Ursprung der Gartencultur zu verdanken hätten. Nun ist zwar von ihr als Vaterland nicht nur die Gegend von Elbingerode angezeigt, sondern man findet anch in dem Compendium Florae Germaniae, von den Verlassern desselben, Cösfeld. Dülmen und Erbach angegeben, wo sie ebenfalls vorkommen soll. Indessen fragt es sich; ob die augebenen Standorte auch bleibend sind? und wenn sie es sind; ob nicht ein weniger nasser Boden dieser Standorte denselben Einflus auf die krause Bildung der Blätter, wie der Gartenboden laben kann? Oder, ist es nicht möglich, dass sie aus einem Garten zufällig anf einen für ihre Erhaltung passenden Boden gekommen, und so gleichsam verwillert ist? Dass Gewächse aus Gärten ins Freye kommen und sich auch erhalten können, beweist uns die Galiasogea parviflora, die jetzt mit eben dem Rechte, wie das Erigeron canadense, zur Flora Berolinensis zu rechnen ist. Es läßt sich nun zwar für oder wider die Echtheit der Mentha erispata, als Art betrachtet, n'cht mit Gewißheit etwas behaupten; jedoch die Wahrscheinlichkeit spricht für ihre Abstammung von einer andern Art. Und wenn dem wirklich so seyn sollte, so konnte man für die Mutterpflanze keine andre halten, als die Mentha viridis, wofür auch außer der Ähulichkeit, die zwischen beiden Statt findet, noch der Umstand spricht, welchen Dierbach (a.

außer der Andhehkeit, die zwischen beiden Statt innet, noch der Umstand spricht, welchen Dierbach (a. a. O.) anführt, daß nämlich die Mentha crispata — oder eine ihr entsprechende Form — bey den ältern deutschen Floristen nicht vorkomme, wohl aber von englischen Schriftstellern einer Mentha viridis varietas erispa gedacht werde, die nach vielfältiger Vergleichung keine andre als die Mentha crispata sey.

In der neuesten Pharmacopoea Borussica ed. 5. 1829. ist nicht nur die Mentha crispat, sondern auch die Mentha crispata genannt, von welcher die Herba Menthae crispae gesammelt werden kann, was auch sehr zu billigen ist, da alle Arten der Gattung einen ähnlichen Geruch, den man daher auch im Allgemeinen münzenartig neunt, besitzen, und wenn er auch bey den verschiedenen Arten eine specifische Verschiedenheit zeigt, so scheint diese doch bey dem Krauswerden ihrer Blätter in dem Malse, wie er stärker und augenehmeher wird, zu schwinden, wodurch denn alle Mätzen mit krausen Blättern in Hinsicht der therapeutischen Wirkungen sich sehr nähern müssen. Daß der Geruch — und folglich auch der Gehalt an ätherischem Öhle — mit dem Krauswerden der Blätter sehr zunimmt, hat sehon Linné bemerkt; denn er sagt: "Odor

in Tanaceto, Meutha, Ocimo, Matricaria augetur cum crispatura, quod singulare."

#### Erklärung der Kupfertafel.

Dis Wurzel mit dem untern Theile des Stengels und der obere Theil desselben in natürticher Größe.

Fig. 1. Eine Blume und

2. die Blumenkrone der Länge nach aufgeschnitten und ausgebreitet, vergrößert,

3. Ein Staubhölbehen, stark vergrößert.

4. Der Stempel vergrößert.

### MENTHA VIRIDIS.

#### GYMNOSPERMIA. DIDYNAMIA

#### MENTHA.

Der Kelch 5-zähnig. Die Blumenkrone sast gleich, 4-spaltig : der obere Zipfel breiter, ausgerandet. Die Staubgefäße aufrecht, abstehend.

\* Mit mehr oder weniger verlängerten Schweifen, aus unechten Quirlen zusammengesetzt.

Mentlia viridis mit fast sitzenden, scharf sägenartigen, kallen Blättern, fast walzenförmigen, unterbrochnen Schweifen und kahlem Kelche, dessen Zähne gewimpert sind. (M. foliis subsessiltbus argute scrratis glabris, anthuris subcylindricis interruptis, calycis glabri dentibus ciliatis.)

angustifolia foliis oblongo-lanccolatis, anthuris gracilibus.

Mentha (viridis) spicis oblongis, foliis lauceolatis nudis serratis sessilibus, staminibus corolla longioribus.

Linn. Spec. plant. ed. 2. T. II. p. 804. ed. Willd. T. III. P. I. p. 76. Roth Flor. germ. T. I. p. 247. T. II. P. II. p. 6.

Mentha (viridis) spicis interruptis, foliis sessilibus lanceolatis acutis nudis, bracteis setaceis dentibusque calycinis hirsutis. Smith Flor. Brit. Vol. II. p. 612.

Mentha spicata a. viridis. Linn. Spec. plant. ed. 1. T. II. p. 576.

Mentha foliis elliptico-lanceolatis glabris, spicis cylindricis. Hall. Helv. n. 229,

Mentha romana officinarum, sive praestantior augustifolia. Lob. ic. 507.
Mentha quarta. Dodon. Pempt. p. 95. c. fig.
Mentha. Cam. Epit. p. 477.

β. graveolors foliis oblongis, anthuris gracilibus, odore graviore.

Mentha viridis β. Smith 1. c.

Mentha augustifolia spicata glabra, folio rugosiore, odore graviore. Raj. Syn. ed. 3. p. 233, Herb. Scherard. (teste Smith.)

Mentha spicata nostras, cardiacae sativae forma et odore aemula, folio rugosiore. Pluk. Mant. p. 129. pachystachya foliis oblougis anthuris crassis.

Mentha viridis y. Smith l c.

Montha augustifolia glabra, spica latiore. Dill. in Raj. Syn. p. 233. Dale in Herb. Scherard. (teste Smith.) Mentha sylvestris longioribus, nigrioribus et minus incanis foliis. C. Bauh. pin. p. 227.

. latifolia foliis ovatis et oblongis, anthuris gracilibus. Mentha viridis 8. Smith. l. c.

Mentha spicata glabra latiore folio. Dill. in Raj. Syn p. 234. Dale in Herbar. Scherard (teste Smith)

Grüne Münze.

Wächst in Deutschland, als in Sachsen, Schlesien, Östreich, Hannover, Holstein, im Nassauischen und bey Barby, so wie auch bey Danzig, Königsberg in Preußen und Moscau, in Siebenbürgen, auß den Carpathen, in der Schweiz, in Frankreich und England.

Blühet im Julius und August. 24.

Die Wurzel kriechend, gegliedert, verschieden gebogen, einzelne, ästige Wurzelfasern, vorzüglich an den Gelenken, hervortreibend

lenken, liervortreibend.

Der Stengel aufrecht, viereckig, ästig, nicht selten vielästig, kalıl, am untern Theile, wenn nicht fast durchaus, hell-purpurroth, anderthalb bis zwey Fufs, und darüber hoch.

Die Blätter spitzig, scharf-sägenartg, kalıl, oberhalb dunkelgrün, unterhalb blasser dem bewaffneten Auge durch Harztröpichen getüpicht: die untern sitzend oder fast sitzend, länglich oder länglich-lanzettförmig; die obern fast sitzend oder sehr kurz gestielt, lauzettförmig; alle in β. γ. δ. breiter, kürzer und etwas runzlig.

Die Blumen kurz gestielt, in Schweife zusammengestellt. Die Blumenstielchen dem bewaffneten Auge mit zerstreuten, äußerst kurzen tröpichentragenden Haaren besetzt.

Die Schweife in den obern Blattachseln und gipfelständig, gerade, fast walzenförmig, verlängert nach Verschiedenheit der Entwicklung mehr oder wenieer unterbrochen, zusammengesetzt aus zwölfe

Verschiedenheit der Entwicklung mehr oder weniger unterbrochen, zusammengesetzt aus zwölf-

bis zwanzig unechten, nebenblättrigen Quirlen. Die Nebenblätter borstenförmig, mit kleinen

gebogenen Haaren besetzt, aufwärtsgekrümmt, länger als die Quirle. Der Kelch. Eine einblättrige, geröhrte, bleibende Blüthendecke: die Röhre gerippt, kahl, zwischen den Rippen dem bewassneten Auge durch Harztröpschen getüpselt; der Rand fünfzähnig, mit aufrechten, spitzigen, gewimperten Zähnen, fast von der Länge der Röhre.

Die Blumenkrone einblättrig, geröhrt: die Röhre von der Länge des Kelches, weiß; der Rand viertheilig, purpurroth, kahl, der obere Zepfel breiter, an der Spitze ausgerandet.

Das Honiggefäß: Eine stark niedergedrückt-kugelrunde, fast nur ningförmige, den Fruchtknoten un-

terstützende Driise.

Die Staubgefäße. Staubfäden vier, sadenförmig, aufrecht, abstehend, von gleicher Länge, länger als die Röhre, kürzer als der Rand der Blumenkrone. Die Staubkölbehen länglich-rundlich, zweyfächrig, aufliegend, beweglich. Der Stempel. Der Fruchuknoten vierspaltig. Der Griffel fadenformig, aufrecht, gegen die Spitze etwas ver-

dickt und niedergekrümmt, länger als die Blumenkrone. Die Narbe zwevspaltig, mit zurückgekrümm-

ten Zipfeln.

Die Fruchthülle. Karyopsen vier, länglich, chagrinirt, röthlich-kaffeebraun, eingeschlossen in dem bleibenden Kelche.

Der Same von der Gestalt der Karyopse. Das Fyweifs verschwunden. Der Embryo aufrecht: die Koiyledonen verwachsen, oder noch nicht gesondert; das Würzelchen unten, undeutlich.

Der Mentha viridis zeigt sich die Mentha crispata sehr ähnlich, und es erhält daher auch die Vermuthung, daß erstere die Mutterpflanze der letztern sey, sehr viel Wahrscheinliches zu ihrer Bestätigung. Zwar findet man bey der Vergleichung beider nach den hier gegebenen Abbildungen einige der gleichnamigen Theile nicht so ganz übereinstimmend; denn so sind bey ersterer die Blätter sehmäler, der Kelch und die Blumenkrone kürzer und weiter, der obere Zipsel der letztern ist ausgerandet, nicht blos zurückgedrückt, die Farbe der Blumenkrene ist purpurroth, zieht sich aber nicht in das veilchenblaue, und die Staubgefäse sind kürzer als die Blumenkrone, nicht länger als dieselbe. Doch alle diese Abweichungen zwischen beiden verschwinden als die Blumenkrone, nicht langer als diesende. Doch alle diese Abweichungen zwischen beiden verschwinden fast gänzlich, wenn man bey dieser Vergleichung nicht bloß die hier abgebildete Mentha virridis a. angustifolia, sondern auch die Vatrietäten \beta, \cdot und \delta. mit breitern Blättern in Betracht zieht. Bey diesen drey letztern. Varietäten sind nach Smith's Beschreibung die Blätter breiter und kürzer, so wie auch zugleich mehr runzlig, was schon auf die Hinneigung zum Krauswerden gedeutet werden kann. Ferner sagt Smith von der Blumenkrone dieser drey Valrietäten, dals sie schlank sey, was dem auch von dem Kelche gelten muß, und was ich auch bey einer der breitblättrigen Varietäten bestätigt finde, bey der auch die Staubgefälse läuger sind, als die Blumenkrone, was ebenfalls von Smith beobachtet worden ist. Es bleiben nun als abweichend nur noch die Farbe der Blumenkrone, was von keiner Bedeutung ist, und die Ausrandung au dem obern Zipfeln der Blumeukroue, was aber als bedeutend genommen werden könnte; indessen, wenn wir sehen, dass bey den Varietäten, wo die Blätter breiter, kürzer oder runzliger werden, die Blumenkrone eine schlankere Gestalt annimmt, so kann bey einer Metamorphose, wo die Blätter kraus werden, auch wohl, außer dem Schlankwerden der Blumenkrone, an dem ausgerandeten Zipfel derselben der kleine Ausschnitt in eine Bucht sich verwandeln. Übrigens ist auch bey beiden der Blüthenstand sehr ähnlich.

In England ist die Mentha viridis als Arzneygewächs aufgenommen, und kommt in der Pharmacopoea Londinousis unter dem Namen Herba Menthae sativae vor, eine Benennung, die wohl daller entstanden ist,

weil sie häufig in Gärten gebauet und als ein Küchenkraut zu Markte gebracht wird.

#### Erklärung der Kupfertafel.

Die Wurzel mit dem untern Theile des Stengels und der obere Theil desselben, so wie auch eines der untern Blätter in natürlicher Größe.

Fig 1. Eine Blume, so wie auch

die Blumenkrone der Länge nach aufgeschnitten und ausgebreitet, vergrößert,

3. Ein Stauhgefäss stärker vergrößert.

4. Der Stempel vergrößert.

5. Eine Kary opse in natürlicher Größe.

6. Dieselbe vergrößert und sowohl von der äußern, als auch

7. von der innern Seite betrachtet, so wie auch

8. der Quere und

9. der Länge nach durchschnitten.

( 37. )

# MENTHA PÍPERITA.

#### DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA. MENTHA.

Der Kelch 5-zähnig. Die Blumenkrone fast gleich, 4-spaltig: der obere Zipfel breiter, ausgerandet. Die Staubgefäße aufrecht, abstehend.

\* Mit mehr oder weniger verlängerten Schweifen, aus unechten Quirlen zusammengesetzt.

Mentha piperita mit gestielten, scharf-sägenartigen, fast kahlen Blättern, länglichen, endlich verlängerten, unten mehr oder weniger unterbrochnen Schweifen und kahlen Kelchen, dessen Zähne gewimpert sind. (M. foliis petiolatis argute serratis subglabris, authuris oblongis denique elongatis inferne plus minusve intercuptis, calycis glabri dentibus ciliatis.)

Mentha (piperita) spicis obtusis inferne interruptis, foliis petiolatis subovatis glabriusculis, calyce basi glaberrimo. Sinith Flor. Brit. Vol. II. p. 613. Transact. of the Linn. Soc. Vol. V. p. 189.

Mentha piperita. Linn. Spec. plant. ed Willd. T. III. P. I. p. 79., nec Linn.

a. lancifolia foliis ovato -lanceolatis, anthuris elongatis inferne interruptis.

Mentha (piperita) a. foliis ovato-lanceolatis spicis elongatis. Smith Flor. Brit. p. 614.

Mentha piperita. Huds. Flora Angl. p. 251.

B. ovatifolia foliis ovatis anthuris subcapituliformibus.

Mentha (piperita) β. foliis ovatis, spicis abbreviatis, fere capitatis. Smith Flor. Brit. Vol. II. p. 614. Mentha spicis brevioribus et habitioribus, foliis Menthae fuscae, sapore fervido Piperis. Raj. Syn. ed. 3. t. 10. f. 2.

y. cordifolia foliis cordato-ovatis, anthuris acutioribus.

Menta (piperita) & foliis cordato-ovatis spicis acutioribus. Smith Flor. Brit. Vol. II. p. 614.

Pfeffer-Münze.

Wächst in England an Bächen und Flüssen.

Blühet im August und September. 24.

Die Wurzel kriechend, gegliedert, an den Gelenken einige Wurzelfaßern hervortreibend.

Der Stengel aufrecht, viereckig, ästig, mit sehr kleinen, kaum bemerkbaren, zurückgeschlagenen, steifen, zerstreuten Haaren, vorzüglich an den Kanten, besetzt, oft aus dem Grünen in ein röthliches Braun über-

gehend, markig, zwey bis drey, in 7. vier Fuls hoch.

Die Blätter gegenüberstehend, gestielt, kurz und scharf zugespitzt, scharf sägenartig, auf beiden Flächen dem bewalfneten Auge durch Harztröpschen getüpselt, oberhalb kahl, unterhalb an den Rippen mit schr kleinen, kaum bemerkbaren, steifen Haaren mehr oder weniger besetzt: in a. eyrund-lanzettförmig

oder sast lanzettsörmig; in  $\beta$ . eyrund; in  $\gamma$ . herzsörmig-eyrund.

Die Blumen kurz gestielt, in Schweise zusammengestellt. Die Blumenstielchen kurz, dem bewassneten Auge

mit Harztröpfehen besetzt.

Die Schweife giptelständig aus mehreren unechten Quirlen zusammengesetzt, nach unten mehr oder weniger unterbrochen, im Anfange des Blühens kegelförmig und spitzig, während des Blühens länglig, endlich länger werdend und stumpf; iu α. mehr verlängert; in β. fest kopfförmig; in γ. mehr spitzig und, so wie in α., der uutere Quirl sehr entfernt. Die Nebenblätter aufwärtsgekrümmt, gegen die Spitze gewimpert: die untern linien-lauzettförmig, von der Länge der blühenhenden Quirle; die obern linientörmig, kürzer als die blühenden Quirle.

Der Kelch. Eine einblättrige, geröhrte, bleibende Blüthendecke: die Röhre gerippt, kahl, zwischen den Rip
pen dem bewaffneten Auge durch Harztröpfehen getüpselt; der Rand fünfzähuig mit aufrechten, spitzigen, gewimperten Zähnen, die kürzer sind als die Röhre.

Die Blumenkrone einblättrig, geröhrt: die Röhre von der Länge des Kelches, weiss; der Rand viertheilig, hell-veilchenblau ins Lilaroth fallend, der obere Zipfel breiter, an der Spitze ausgerandet, die beiden seitenständigen am Rande zurückgeschlagen, der untere eben.

Das Honiggefäße. Eine fast kugelrunde, oben schwach vierlappige, den Fruchtknoten unterstützende Driise.

Die Staubgefälse. Staubfäden vier, pfriemförmig, aufrecht, vou gleicher Länge, in der Röhre der Blumen-krone eingeschlossen. Die Staublölöchen von der Gestalt eines Hufeisens, fast kreisrund, in der Mitte der Bucht mit der Spitze des Staubfadeus verbunden, beweglich, am äufsern Rande aufspringend.

Der Stempel. Der Fruchtknoten vierspaltig. Der Griffel fadenförmig, aufrecht, länger als die Blumen-krone. Die Narbe zweyspaltig, mit zurükgekrümmten Zipseln von denen der untere länger ist. Die Fruchthülle. Karyopsen vier, länglich, chagrinirt, röthlich-kasseebraun, eingeschlossen in dem blei-

benden Kelche.

Der Same von der Gestalt der Karyopse. Das Eyweifs verschwunden. Der Embryo aufrecht: die Kotyledo. nen verwachsen oder noch nicht gesondert; das Würzelchen unten, undeutlich.

Als Vaterland der Mentha piperita ist bis jetzt wohl nur England bekaunt; denn wenn sie Pouqueville (Voy. en Moree Vol. I. p. 157,) auch in Morea aufgefunden haben will, so erregt der Stundort, als

welchen er den ganzen Berg Ithome angiebt, den größten Zweifel. In England wurde sie zuerst, wie Rajus bemerkt, von dem Doctor Caton in Hertfort aufgefunden, nach diesem beobachtete sie Dale in Essex, und von Rajus selbst erschien die erste Beschreibung dieser Pflanze erst 1696. Durch Miller, Sole und Smith sind

dann späterhin mehrere Standorte bekannt geworden.

Die Mentha piperita, welche Linné in den Species plantarum beschreibt, ist nur eine Varietät der Mentha aquatica. Smith, der dies zuerst nachgewiesen hat, führt sie zwar als Varietät der Mentha hirsuta auf, zu der er auch als Varietät die Mentha aquatica rechnet; doch da die Mentha aquatica früher als die Mentha hirsuta bekannt geworden ist, so muss letztere als Varietät zu erstrer gezogen: und der specifische Name

aquatica erhalten werden.

Nach Weihe's Bemerkung (Brandes Mag. B. II. Heft 2.) sollen mit der Mentha piperita die Mentha viridis, laevigata und gentilis verwechselt werden; doch die Mentha viridis und laevigata unterscheiden sich durch sast sitzende Blätter und stark verläugerte, durchaus — nicht blos an der Basis — unterbrochene Schweise, und die Mentha gentilis durch in unechten Quirlen stehende Blumen. Geiger (Handb. d. Phrm. B. II. 2. p. 1232.) führt als hier her gehörig noch Mentha sylvestris, aquatica und sativa an; aber auch diese sind von der Mentha piperita ausgezeichnet verschieden: Mentha sylvestris, in allen ihren Formen, durch fast sitzende, mehr oder weniger behaarte Blätter und durchaus behaarte Kelche; Mentha aquatica durch in zugerundeten Köpfen und in unechten Quirlen stehende Blumen, durchaus behaarte Kelche und durch Blumenstielchen, an welchen die Haare zurückgebogen sind; und Mentha sativa — welche Smith als Varietät zur Mentha hirsuta rechnet, und daher zur Mentha aquatica gehört — durch in unechten Quirlen stehende Blumen und durchaus behaarte Kelche und Blumenstielchen. Die Mentha Langii, welche Geiger (a. a. O.) mit aufführt, und welche als Art noch sehr zweifelhaft zu nehmen ist, zeichnet sich durch einen vielbeugigen Stengel, behaarte, unterhalb grauliche Blätter und durchaus behaarte Kelche aus. Ein sehr sichres Kennzeichen, wodurch die Menta piperita von allen hier in Betracht kommenden Arten unterschieden werden kann, gebeu die Staubkölbehen, welche huseisenförmig, meist vollkommen kreisrund und mit der Mitte der Bucht an der Spitze des Staubfadens besestigt und beweglich sind.

Man sammelt das Kraut, Herba Menthae piperitae s. piperitis s. piperatae, kurz vor dem Blühen des Gewächses, und zwar nur die Blätter desselben, die beym Trocknen, nach Remmler's Erfahrung sihres Gewichts an Feuchtigkeit verlieren, dabey aber ihren Geruch behalten, der eigenthümlich angenehm-gewürzhaft ist, so wie der Geschmack stark, kampherartig-gewürzhaft, anfangs feurig, nachher aber eine anhaltende Kühle in der Mundhöhle zurucklassend. Durch die Destillation mit Wasser, wozu aber das Gewächs im blühenden Zustande genommen werden muß, erhält man das gebräuchliche Öhl und Wasser, Oleum et Aqua Menthae piperitae, wovon die Menge des erstern in Rücksicht des dazu verwendeten Krautes sehr verschieden ist. Nach Knigge (De Mentha pip. Com. Erlang. 1780.) sollen vier Pfund des frischen Krautes viertehalb Quentchen geben; Hagen erhielt von zwanzig Pfund nur vier Loth und zwer Scrupel; und Bindheim, der mehrere Destillationen auf einander folgen liels, wobey das Wasser nach Abscheidung des Öhles und die Flüßigkeit des Rückstandes bey jeder folgenden Destillation wieder henutzt wurden, erhielt noch weniger, wie aus folgender Tabelle zu ersehen ist. Es wurden zu jeder Destillation 60 Pfund (das Pund zu 14 Unzen) des feischen Krautes verwendet, wobey ich hier die Resultate, welche, bey gleichem Verfahren, die Mentha crispa (n. 38.) gab, mit hinzufüge. Sie zeigen, so wie die, 1. Dest. M. piperita 1 Unz. 7 Dr. M. crispa 2 Unz. 2 Dr. welche ich bey der Destillation der Rad. 2. — — — 1 — 7½ — — — 2 — 3 — Valerianae of ficinalis und der Flores An- 3. — — — 2 — 0 — — — — 2 — 5 — 3. — Valerianae officinalis und der Flores An-1 1 sehr flüchtig, von höchst durchdringeudem Geruche und brennend-kampherartigem, hintennach kühlendem Geschmacke. Sein spec. Gewicht ist nach Bresson = 0,9202, nach Brandes und Reich = 0,9550. Wenn es aus trocknem Kraute, was zur Destillation stets vorzuziehen ist, geschieden wird, so sondert sich aus ihm und aus dem Wasser, wenn dies öfter cohobirt wird, Kampher ab, und zwar aus ersterm in Krystallen, aus letzterem in Fäden und Flocken. Bey einer Temperatur von — 22° R. schießen in dem Öhle haarförmige Krystallen an. Die Grundmischung dieses Öhles soll nach Göbel in 100 Gewichttheilen aus 75,1 Kohlenstoff, 13,4 Wasserstoff und 11,5 Sauerstoff bestehen.

In Hinsicht der therapeutischen Wirkungen verhält sich die Mentha piperita wie die Mentha crispa, nur besitzt sie die Kräfte in einem höhern Grade. Man giebt sie, außer den schon bemerkten Zubereitungen, in Pulverform und im Aufgusse. Das ätherische Ohl, dessen Gabe ein bis zwey Tropfen ist, kommt auch

zu den sogenennten Pfessermünzkuchen, Rotulae Menthae piperitae.

Erklärung der Kupfertafel.

Der untere Theil des Stengels mit den kriechenden Sprossen und der obere Theil desselben von der Varietät β. in natürlicher Größe.

Fig. 1. Eine Blume und 2. die Blumenkrone der Länge nach aufgeschniten, vergrößert. 3. Ein Staubge/äs von der hintern und vordern Seite gesehen, stark vergrößert. 4. Der Stempel vergrößet. 5. Eine Karyopse in natürlicher Größe. 6. Dieselbe vergrößert von der äußern und 7. von der innern Seite gesehen und 8. auch quer durschnitten,

#### MENTHA CRISPA.

#### DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA

#### MENTHA.

Der Kelch 5-zähnig. Die Blumenkrone fast gleich, 4-spaltig: der obere Zipfel breiter, ausgerandet. Die Staubgefässe aufrecht, abstehend.

\*\* Mit Köpfen aus unechten Quirlen zusammengesetzt.

Mentha crispa mit fast sitzenden, eyrund-herzförmigen, verlängert-sägenartigen, wellenförmigen, fast kahlen Blättern, länglichen, an der Basis unterbrochnen Köpfen und ziemlich kahlem Kelche, dessen Zähne gewimpert sind. (M. foliis subsessilibus ovato-cordatis elongate serratis undulatis subglabris, capitulis oblongis basi interruptis, calycis glabriusculi dentihus ciliatis.)

Mentha (crispa) spicis capitatis, foliis cordatis dentatis undulatis sessilibus, staminibus corollam aequantibus, Linn. Spec. plant. ed. 2. T. II. p. 805.

Mentha crispa. Link Handb. Th. I. p. 492.

Mentha crispa Valerii Cordi. Dierb. Beitr. zu Deutschl. Flor. H. 3. p. 72. In Geig. Mag. Febr. 1830. p. 160.

Mentha sativa. Valer. Cord. Adn. in Diosc. p. 52. cap. 41.

Mentha hortensis. Opitz (teste Dierb.) Krause Münze,

Wächst - - - -

Blühet im Julius und August. 24.

Die Wurzel kriechend, gegliedert, an den Gelenken einige Wurzelfasern hervortreibend.

Der Stengel aufrecht, viereckig, ästig, durch ausgebreitetete, mehr oder weniger zurückgekrümmte Haare — vorzüglich an den Kanten — kurzhaarig, markig, anderthalb bis zwey Fuls hoch.

Die Blätter gegenüberstehend, fast sitzend, kurz und scharf zugespitzt, wellenformig, sägenartig mit ungleichen, verlängerten, scharf zugespitzten, oft verschieden gekrümmten Sägezähnen, oberhalb kahl, unterhalb an den Rippen, vorzüglich an der Basis der Mittelrippe, mit kurzen Haaren besetzt, auf der übrigen Fläche dem bewaffneten Auge durch Harztröpfchen getüpfelt.

Die Blumen kurz gestielt, in Köpfe zusammengestellt. Die Blumenstielchen kahl, so lang wie die Röhre

des Kelches.

Die Köpfe gipfelständig, länglich, an der Basis unterbrochen, zusammengesetzt aus mehreren unechten, nebenblättrigen Quislen. Die Nebenblätter meist kürzer als die Quirle, gewimpert: die untern lanzettförmig, zugespitzt, die obern linien-pfriemförmig.

Der Kelch. Eine einblättrige, geröhrte, bleibende Blüthendecke: die Röhre gerippt, dem bewaffneten Auge an den Rippen mit sehr kurzen Haaren besetzt und zwischen den Rippen durch Harztröpfchen getüpfelt; der Rand fünzähnig, mit aufrechten, spitzigen, gewimperten Zähnen, die kürzer sind als die Röhre.

Die Blumenkrone einblättrig, geröhrt: die Röhre von der Länge des Kelches, weiß; der Rand viertheilig, lilaroth etwas nach dem Veilchenblauen sich ziehend, kahl, der obere Zipfel breiter, an der Spitze ausgerandet, die beiden seitenständigen am Rande zurückgeschlagen, der untere eben.

Das Honiggefäße. Eine urnenformige, stumpf-vierzähnige, den Fruchtknoten unterstützende Drüse. Die Staubgefässe. Staubfäden vier, sadensörmig, ausrecht, abstehend, länger als die Röhre, kürzer als der Rand der Blumenkrone: zwey kürzer. Die Staubkölbehen länglich, zweysächrig, ausliegend, be-

Der Stempel. Der Fruchtknoten vierspaltig. Der Griffel fadenförmig, aufrecht, länger als die Blumen-krone. Die Narhe zweyspaltig mit zurückgekrümmten Zipfeln.

Die Frucht hülle - - -

Linné, der (Philos. bot. n. 311.) alle Gewächse mit krausen Blättern für monströse Varietäten hält und die Mentha crispa Park. unter den Beispielen solcher Varietäten mit aufführt, citirt diese und zwar sowoll in der ersten als zweyten Ausgabe der Species plantarum, bey seiner Mentha crispa, woraus deutlich

hervorgeht, dass er selbst seine Mentha crispa für keine eigene Art gehalten haben kann. Dennoch aber suchen ist. Aber es finden sich in den Gärten mehrere Arten von krauser Münze, die ihrer Abstammung nach sehr verschieden sind, und da wäre denn noch auszumitteln, welche von diesen es ist, die Linné gemeint hat. Die Mentha crispa, welche in der ersten Ausgabe der Species plantarum vorkommt, gehört be-kanntlich nach Smith zur Mentha rotundifolia, die der zweyten Ansgabe hingegen stimmt, nach der dort kanntlich nach Smith zur Mentha rotunat/otta, die der zweyten Ansgade ningegen stimmt, nach der dort gegebenen Diagnose, mit der hier in Abbildung erscheinenden vollkommen übereiu, so wie diese Abbildung mit der Pflanze, welche Dierbach unter dem Namen Mentha hortensis Opitz erhielt, uud (a. a. O.) Mentha crispa Valerii Cordi neunt \*). Diese nun aber erkannte Wahlberg, als er sie bey Dierbach sah, für die Mentha crispa, welche in den Apotheken Stockholms gehalten wird, was denn ebenfalls für die Ideutität der hier abgebildeten Pflanze und der Linné'schen spricht. In Rücksicht der Abstammung dieser krautität der hier abgebildeten Pflanze und der Linné'schen spricht. sen Münze scheint nun wieder nach Dierbach's Untersuchung sehr deutlich hervorzugeheu, dass sie ihr Daseyn der Mentha aquatica zu verdanken hat. Die bey beiden in Köpfen stehenden Blumen und die Bemerkung des Valerius Cordus, nach welcher sie wieder übergeht in die Mentha aquatica, zeugen dafür. Dieser, unter den Alten als sorgfältiger Beobachter sich auszeichnende Schriftsteller sagt (a. a. O.) von für. Dieser, unter den Alten als sorgialtiger Beobachter sich auszeichnende Schriftsteller sagt (a. a. O.) von seiner Pflanze: "Germani K raus-münz appelant, Saxones vero Krause minthen, Pharmacopolae Mentham crispam. Sativa hace Mentha est, et nisi saepe transferatur, S'symbrio similis fit;" und Sisymbrium der alten Botaniker ist Linné's Mentha aquatica. Eine ähnliche Beobachtung findet man beym Hieronymus Tragus, nach welcher die Basiliken-Münze der Alten (Mentha gentilis) durch Versetzen in einen feuchten Grund zur Pischmünze desselben (der polymorphen M. aquatica) wird, eine Beobachtung, die auch Dierbach durch Erfahrung bestätigt gefunden hat. Bey der Mentha crispa hat übrigens Wiegmann (Repert. d. Ph. XXIV. p. 22.) die Beobachtung gemacht, dals sie in einem trocknen, sandigen Boden kleiner und haariger wird und endlich abstirbt; und so läst sich denn auch im umgekehrten Falle, wenn sie lange in einem zu feuchten Boden bleiht die Beobachtung des Valerius Condus erklären. zu feuchten Boden bleibt, die Beobachtung des Valerius Cordus erklären. —
Als mit der Mentha crispa verwechselt werden könnend, sind von Weihe (Brandes Arch. B. 1. Hft. 2.)

angegeben: Mentha crispata, rotundifolia, dentata, ruhra und citrata. Wie die erstere sieh unterscheidet, findet sich bey ihrer Beschreibung (n. 35.); M. rotundifolia — wenn ihre Blätter auch kraus werdend, und adurch Linné's M. crispa der ersten Ausgabe der Spec. plant. entstellt — unterscheidet sich durch verlängerte Schweife; M. deutata durch deutlich — wenn gleich kurz — gestielte, eyrunde Blätter und durch
Blumen in unächten Quirlen; M. rubra — die wohl mit der M. gentilis zusammenlällt — durch ziemlich lang
gestielte, länglich-eyrunde, an der Basis ganzrandige Blätter und Blumen in unechten Quirlen; und Mentha
citrata, — die so, wie die M. crispa, nach Die rbachs Vermuthung, vielleicht von der M. aquatica abstammen könnte — durch gestielte, eyrunde Blätter, sehr stumpfe Köpfe und völlig kahle Kelche, deren Zähne nicht gewimpert sind. (Über die vetschiedenen krausen Münzen, besonders über ihre Abstammung sehe

man auch noch Dierbach in Geiger's Magazin a. a. O)

Man sammelt das Kraut, Herba Menthae crispae, kurz vor dem Blühen. Es ist von eigenthümlichem, balsamischem Geruche, den es auch nach dem Trocknen noch besitzt, während des Trocknens aber 13 seines Gewichts an Feuchtigkeit verliert. Sein Geschmack ist gewürzhalt-bitterlich. Durch die Destillation mit Wasser erhält man das davon gebräuchliche Öhl und Wasser, Oleum et Aqua Menthae crispae, und zwar soll von dem erstern bisweilen aus jedem Pfunde des Krautes drey Quentchen erhalten werden könneu; Hagen indessen erhielt aus zehn Pfunden des trocknen Krautes nur vier Loth \*\*). Es ist von etwas gelblicher Farbe, und sein specifisisches Gewicht ist nach Muschenbroeck = 0,975. Auch findet man noch Tinetur und Syrup, Tinctura et Syrupus Menthae crispae, so wie früher auch Conserve, Spiritus und Extract, Conserva, Spiritus et Extractum Menthae crispae. Man bedieut sich dieses Krautes und seiner Zubereitungen innerlich als krampflinderndes Mittel, und äußerlich zum Zertheilen. Auch wird es, so wie der Kampher, als ein autaphrodisiacum betrachtet.

#### Erklärung der Kupfertafel.

Die Wurzel mit dem uutern Theile des Stengels so wie auch der obere Theil desselben in natürlicher Größe.

Fig. 1. Eine Blume und

2. die Blumenkrone vergrößert,

3. Ein Staubkölbehen, stark vergrößert.

4. Der Stempel vergrößert.

\*) Der Herr Professor Dierbach, dem ich so manche mir freuudschaftlichst mitgetheilte Notiz verdanke, und dem ich auch meine Abbildung überschickte, schrieb mir, dass er sie gleich beym ersten Blick, für die Mentha hortensis Opitz, die er Mentha crispa Valerii Cordi nenne, erkannt habe.

\*\*) Das Resultat, welckes Bindheim's Etfahrung in dieser Rücksicht giebt, findet sich bey der Mentha piperita (n. 73.) mit bemerkt.

## PULEGIUM VULGARE.

#### DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA.

#### PULEGIUM.

Der Kelch 5-zähnig: der Schlund durch einen Bart geschlossen; die Oberlippe 3-zähnig, die Unterlippe 2-zähnig. Die Blumenkrone fast gleich, 4-spaltig, mit aufgeblasenem Schlunde: der obere Zipsel breiter, ganz. Staubgefässe aufrecht, abstehend.)

Pulegium vulgare mit fast stielrundem, kriechendem Stengel, gestielten, fast ovalen, entfernt - sägen-artigen Blättern und quirlständigen Blumen. (P. caule subtereti repente, foliis petiolatis subovalibus artigen Blättern und quirlständigen Blumen. (P. caule subtereti repente, fast ovalen, entiernt sägenremote serratis, floribus verticillatis.

Pulegium (vulgare) foliis ovatis obtusis, staminibus corollam aequantibus. Mill. Dict. n. 1.

Pulegium foliis subrotundis verticillis nudis. Haller Stirp. Helvet. ed. 1. p. 659.

Pulegium latifolium. C. Bauh. pin. p. 222. Moris. hist. 3. p. 374. S. 11. t. 7. f. 1.

Pulegium. Riv. Ord. pl. flor. irr. mon. t. 23. f. 1. Fuchs Hist. p. 199.

Mentha (Pulegium) floribus verticillatis. foliis ovatis obtusis subcrenatis, caulibus subteretibus repentibus, stamiuibus corolla longioribus. Lina. Spec. plant. ed. 2. T. II. p. 807. ed. Willd. T. III. p. 82.

Mentha (Pulegium) pedicellis calycibusque hispidiusculis, staminibus exsertis, foliis subovalibus subdentatis obtusis in petiolum decurentibus pilosiusculis. Spreng. Syst. veg. Vol. II. p. 724.

Mentha (Pulegium) floribus verticillatis, foliis ovatis obtusis subcrenatis, caulibus repentibus. Lam. et D.C. Syn. plant. Flor. Gall. n. 2543.

Ge meiner Poley; Herzpoley.

Wächst in ganz Deutschland, in der Schweiz, in Eugland und Frankreich an fouchter Orion.

Wächst in ganz Deutschland, in der Schweiz, in Eugland und Frankreich an feuchten Orten. Blühet vom Junius bis in den August. 24.

Die Wurzel - - - - \*).

Der Stengel. Einer oder mehrere aus einer Wurzel, ästig, fast stielrund, oder unvollkommen-vierseitig mit zweygegenüberstehenden, erhabenen und zwey flach vertieften Seiten und zugerundeten Kanten, nach dem
minder oder mehr nassen Standorte mehr oder weniger mit längern oder kürzern Haaren besetzt, aufangs
gestreckt, nachher an den Gelenken Wurzeln hervortreibend und dadurch kriechend. Die Äste dem Stengel ähnlich, aber meist einfach und, so wie der obere Theil des Stengels, aufwärtsgebogen, einen halben bis ganzen Fuss hoch.

Die Blätter gegenüberstehend, gestielt, dem bewalfneten Auge durchscheinend-getüpfelt, oval oder breit-eyrund-oval, in den Blattstiel sich verlaufend, etwas stumpt, entfernt-sägenartig, mit einwärtsgekrümmten
Sägezähnen; auf beiden Flächen nach Verschiedenheit des Standortes mehr oder weniger mit sehr kurzen, nur dem bewalfueten Auge bemerkbaren, zerstreutstehenden Haaren besetzt, auf der untern Fläche

blasser, vier bis sechs Linien lang.

Die Blumen gestielt, quirlständig.

Die Quirle unecht, blattachselständig, nebenblattlos, in fast gleicher Eutfernung von einander, seehs bis zehn und mehrere an jedem Aste: die untern vielblumig, die obersten venigblumig, in den obersten Blattwinkeln fehlend. Die Blumenstielchen mit sehr kurzen Haaren dicht besetzt, vor dem Blühen gehäuft und einblumig erscheinend, während des Blühens durch einen in jeder Blattachsel sich erhebenden gemeinschaftlichen Blumenstiel, der durch seine Verlängerung erst bemerkbar wurde, als kleine, einfache Doldentrauben mit ihren Blumen hervortretend, und so scheinbar einen Quirl bildeud.

Der Kelch. Eine einblättrige, geröhrte, fünfzähnige, mit kurzen Haaren besetzte, bleibende Blüthendecke. Der Schlund durch einen Bart geschlossen. Die Zähne ungleich, spitzig-zugespitzt, aufrecht-abwärtsstehend,

gewimpert: die untern kürzer.

<sup>\*)</sup> Den Bau der Wurzel habe ich nicht kennen lernen. Die hier gegebene Abbildung ist, da in unsrer Gegend das Gewächs nicht vorkommt, nach Exemplaren entworfen, welche aus einer andern Gegend, mit einem Flosse hier angekommen und auch sehr gut ausgebildet waren, jedoch in Rücksicht der Wurzel nicht befriedigten.

Die Blumenkrone einblättrig, unregelmäsig. Die Röhre walzenförmig, gerade. Der Schlund unterhalb aufgeblasen, von der Länge der Röhre un i, so wie dieselbe, weise. Der Rand viertheilig, lackmusblau\*). die Zipfel ungleich, ganz, der obere zugerundet; die beiden seitenständigen stumpf, der untere gegen die Spitze verschmälert und stumpf.

Das Honiggefäß. Eine fast kugelrunde, die Basis des viertheiligen Fruchtknotens aufnehmende

Drüse.

Die Staubgefälse. Staubfäden vier, pfriem-fadenförmig, aufrecht, länger als die Blumenkrone, abstehend: zwey länger. Die Staubkölbehen länglich, zweyfächrig, aufliegend.

Der Stempel. Der Fruchtknoten viertheilig. Der Griffel fadenformig, aufrecht, von der Länge der Staubgefäße. Die Narbe zweytheilig mit spitzigen Zipfeln.

Die Fruchthülle. Karyopsen vier, umgekehrt-eyformig, fast droyseitig, auf der äußern Seite erhaben, cha-

grinirt, gelblich - kaffeebraun.

Der Same von der Gestalt der Karyopse. Das Eyweif's verschwunden Der Embryo aufrecht: die Kotyle-

donen verwachsen oder noch nicht gesondert; das Würzelchen unten, undeutlich.

Bey genauer Untersuchung der Blume dieses Gewächses, welches ich Pulegium vulgare nenne, zeigt sich deutlich eine von der Gattung Mentha sehr verschiedene Bildung, die man bey einer Familie, wie die, zu der es gehört, nicht übersehen darf; denn hätte man in derselben bey Unterscheidung und Festsetzung der Gattungen solche abweichende Bildungen unbeachtet lassen wollen, so würde man gewiss nicht viel Gattungen in der Familie der Labiaten haben unterscheiden und aufstellen können. Das Auszeichnende dieser neuen Gattung der Familie der Labiaten haben unterschieden und aufstellen konnen. Das Auszeichnende dieser neuen Gattung besteht in folgenden Abweichungen von der Gattung Mentha. 1) Der Kelch ist am Schlunde durch einen Bart geschlossen, so wie bey der Gattung Thymus, nur ist er nicht zweylippig, sondern ungleich fünfzähnig. 2) Die Blumenkrone ist unterhalb am Schlunde aufgeblasen. 3) Die Zipfel derselben sind alle ganz, nicht aber wie bey Mentha, der obere ausgerandet. Die Gattung Pulegium, die übrigens schon von C. Bauhin, Morison, Miller, Haller (a.a.O.) und mehreren ältern Schriftstellern aufgestellt wurde, muß daher von der Gattung Mentha wohl unterschieden werden. Bis jetzt giebt es aber nur zwey Arten derselben, die beide als Arten der Gattung Mentha bisher bekaunt waren, nämlich das hier beschriebene Pulegium vulgare und das Pulesting gewingen, welches hisher Mentha gerning hieß. gium cervinum, welches bisher Mentha cervina hiefs.

Das Pulegium vulgare besitzt einen eigenthümlichen münzenartigen Geruch und einen seharfen Geschmack. Durch das Trocknen verliert das Kraut, Herba Pulegii, nach Remmler 3/3/2 seines Gewichts an Feuchtigkeit. Es enthält ein ätherisches Öhl, und zwar erhielt Remmler aus acht Pfunden des getrockneten Krautes ein Loth desselben, vom Geruche des Krautes und von gewürzhaftem und scharfem Geschmacke. Das frische Kraut, äußerlich angewandt, zeigt von der Gegenwart eines scharfen Stoffes; denn es reizt die Haut und röthet sie nicht nur, sondern bringt, nach Haller (a. a. O.), sogar Eiterung in derselben hervor. Es wurde ehemals in England, und besonders der ausgepresste Saft, für ein specifisches Mittel wider den Keichhusten gehalten, so wie man es auch wider andre Brustbeschwerden empfahl, z. B. bey der Heiserkeit und beym Asthma, wobey es im Aufgusse versüßt als Thee gegeben wurde.

Der Name Pulegium, hergeleitet von Pulex, soll daher kommen, weil diese Thierchen durch Räuchern in Lieuwe Gegeben der des Ellumen desselben sollen getödtet werden können.

mit diesem Gewächs oder den Blumen desselben sollen getödtet werden können.

#### Erklärung der Kupfertafel.

Das Gewächs in natürlicher Größe.

Fig. 1. Eine Blume vergrößert.

 Der Kelch stark vergrößert.
 Die Blumenkrone von der Vergrößerung wie Fig. 1, 4. Ein Staubgefäss stark vergrößert.

5. Der Stempel von der Vergrößerung wie Fig. 1.

6. Eine Karyopse in natürlicher Größe. 7. Dieselbe vergrößert und sowohl

S. der Quere, als auch

9. der Länge nach durchschnitten.

<sup>\*)</sup> Smith giebt die Farbe purpurroth und zugleich auch eine Varietät mit weißer Blumenkrone an (Flor. Brit. Vol. 11. p. 625.).

## MARRUBIUM VULGARE.

#### DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA.

#### MARRUBIUM.

Der Kelch 10-streifig, 5- oder 10-zähnig. Die Blumenkrone rachenförmig: die Oberlippe linienförmig, 2-spaltig, gerade.

#### \*\* Mit 10-zähnigen Kelchen.

Marrubium vulgare mit rundlich - eyrunden und ovalen, runzlichen, schwach filzigen, ungleich und seharf sägenartig-gekerbten Blättern und borstenförmig-hakichten Nebenblättern und Kelchzähnen. (M. foliis subrotundo-ovatis ovalibusque rugosis laeviter tomentosis, inaequaliter et argute serrato-crenatis, bracteis dentibusque calveis setaceo-uncinatis.)

Marrubium (vulgare) foliis subrotundo-ovatis dentatis venoso-rugosis incanis, bracteis dentibusque calycis setaceo-uncinatis Spreng. Syst. veg. Vol. II. p. 740.

Marrubium (vulgare) foliis subrotundo-ovatis dentatis, rugoso-venosis, calycinis dentibus setaceis uncina-

Marrubium (vulgare) tolis subtrotundo-ovatis deutatis, rugoso-venosis, calycinis dentibus setaceis uncinatis. Linn. Spec. plant. ed. Willd. T. III. p. 111.

Marrubium (vulgare) dentibus calycinis setaceis uncinatis. Linn. Spec. plant. ed. 2. T. II. p. 816. Roth Flor. germ, T. I. p. 257. T. II. P. II. p. 34. Hoffin. Deutschl. Flor. ed. 2. P. I. S. II. p. 12.

Marrubium album vulgare. C. Bauh. pin. p. 230. Berg. Flor. Franc. p. 105. Rupp. Jen. p. 231.

Marrubium album. Joh. Bauh. hist. 3. p. 316. Buxh. Halens. p. 209.

Weifser Andorn, weifser Dorant, weifser Durant, wilder Taurant, weifse Leuchte, Berdhopfen, Helfkraut, Gutvergefs, Gottvergefs, Morabel.

Wächst in ganz Deutschland, so wie in den übrigen Ländern Europeus, und auch im mittlern Asien und

Nordamerica.

Blühet im Julius und August. 24.

Die Wurzel ausdauernd, wurzelstockig, ziemlich senkrecht, oben einen Viertel- bis halben Zoll und darüber dick, vier bis sechs Zoll und darüber lang, schwach vielbeugig, nach unten gegen die Spitze allmälich sich verdünnend, überall mit vielen, dünnen, vielbeugigen, abwärtsstehenden Wurzelfasern begabt.

Der Stengel. Gewöhnlich mehrere aus einer Wurzel, meist aufrecht, vierseitig, ästig, weiß-filzig, röhricht,

einen bis zwey Fufs hoch.

Die Blätter gegenüberstehend, gestielt, rundlich-eyrund, rundlich-oval, auch oval, an der Basis verschmälert, an dem Blattstiel herablaufend, etwas stumpf, ungleich und scharf sägenartig gekerbt, aderig, runzlig und, besonders auf der untern Fläche, mit einem sehwachen, weißlichen Filze bekleidet.

Die Blumen fast sitzend, quirlständig.

Die Quirle unecht, blattachselständig, vielblumig — oft vierzig - bis funfzig - blumig — nebenblättrig, Die Nebenblätter borstenförmig, oder linien-borstenförmig, durch viele gebogene Haare wollig - filzig, an der Spitze kahl, vollkommen borstenförmig und hakicht.

Der Kelch. Eine einblättrige, geröhrte, zehnstreifige, filzige, zehnzähnige, bleibende Blüthendecke; der Schlund durch gerade, aufrechte Haare bärtig; die Zähne an der Spitze borstenförmig, hakicht, wechselsweis kürzer. Die Blumen krone einblättrig, rachenförmig, weiß. Die Röhre fast walzenförmig. Der Rand zweylippig: die Oberlippe aufrecht, linienförmig, fast gerade, zweyspaltig, dem bewaffneten Auge gewimpert; die Unterlippe niedergebogen, breiter, dreyspaltig, der mittlere Zipfel ausgerandet, die seitenständigen ganz, etwas spitzig, schmaler, an dem der Oberlippe zugekehrten Rande, so wie diese, gewimpert.

Das Honiggefäße. Eine becherförmige, vierzähnige, die Basis des viertheiligen Fruchtknotens umgebende Drüse.

Die Staubsgefäse. Staubsgeholen vier, pfriemförmig, an der Spitze nieder- und wieder aufwärtsgebogen, in der Röhre der Blumenkrone eingeschlossen: zwey länger. Die Staubkölhehen zweylappig.

Der Stempel. Der Fruchtknoten viertheilig. Der Griffel fadenförmig, kaum länger als die kürzern Staub-

gefäße. Die Narbe zweyspaltig mit etwas stumpfen Zipfeln.

Die Fruchthülle. Karyopsen vier, umgekeht-eyformig, unvollkommen dreyseitig, die äußere Seite erhaben, hell-kastanienbraun.

Der Same von der Gestalt der Karyopse, eyweisshaltig. Das Eyweiss sleischig. Der Embryo aufrecht aehsenständig: die Kotyledonen blattartig; das Würzelchen aufrecht.

Das Kraut, welches unter dem Namen Herba Marrubii albi von dieser Pflanze in den Arzneyvorrath aufgenommen worden ist, soll, so wie das ganze Gewächs, mit der Ballota nigra — worunter aber wohl die in unsern nördlichen Gegenden vorkommende Ballota vulgaris Link (B. ruderalis Swarz) gemeint ist — verwechselt werden können; jedoch das weißliche Ausehen des ganzen Gewächses, weshalb es auch unter dem von Joh. Bauhin hergenommenen Namen Marrubium album in die Pharmacologie aufgenommen wurde, unterscheidet es beym ersten Blick.

Es besitzt einen gewürzhaften, etwas moschusartigen Geruch und einen scharfen, etwas salzigen und bittern Geschmack, was wohl auf kräftige Eigenschaften schließen läßt. Ältere Ärzte haben es auch schon als reizendes und sehr wirksames Mittel gerühmt. Man hat es bey chronischen Katarrhen, im Asthma und in gewißen Fällen bey Schwindsuchten mit Autzen angewendet, so wie auch bey Anschwellung und Verhärtung der Leber, in der Gelbsucht und Verschleinung des Darmkanals. Man giebt entweder den Aufguß oder das Extract, noch besser aber den frisch ausgepreisten Saft. Vorzüglich wirksam sollen die jungen Sproßen sich erwiesen haben. In neuerer Zeit bemerkt Kerr, der als Protochirurg des indischen Departements der beiden Canadas Gelegenheit hatte Erfahrungen zusammeln über die dort gebräuchlichen Arzneygewächse, daß die Indianer, die es Kaderakerase nennen, es als Brustmittel bey Verkältungen und auch als stärkendes und zusammenzichendes Mittel bey intermittirenden Fiebern gebrauchen.

#### Erklärung der Kupfertafel.

Das ganze Gewächs in natürlicher Größe, von welchem alle Stengel abgeschnitten, einer derselben aber nebenliegend ausgeführt ist.

Fig. 1. Eine Blume vergrößert.

2. Dieselbe ihrer ganzen Länge aufgeschnitten, so daß der Schnitt durch die Unterlippe geht, ausgebreitet oder stack vergrößert.

3. Ein Staubgefäß von beiden Seiten dargestellt sehr stark vergrößert. 4. Der Stempel von der Vergrößerung wie Fig. 2.

5. Eine Kary opse in natürlicher Größe,

b, dieselbe vergrößert und sowohl

7. der Quere, als auch

S. der Länge nach durchschnitten, und auch

9. der Embryo, besonders dargestellt.

## RAPHANUS SATIVUS.

## TETRADYNAMIA SILIQUOSA.

#### RAPHANUS.

Der Kelch geschlossen. Die Schote stielrund, geschnabelt, mit vielbeugiger, fast verschwindender Scheidewand: entweder knorrig; oder gegliedert mit einsamigen Gliedern. Die Samen

Raphanus sativus mit leyerförmigen Blättern, knorrigen, innerhalb schwammigen Schoten, die oft kaum länger als das Blumenstielchen. (R. foliis lyratis, siliquis torosis intus spongiosis sacpe podicello vix longioribus.)

Raphanus sativus siliquis teretibus torosis acuminatis vix pedicello longioribus. De Cand. Prod. Vol. I. p. 228. Syst. veg. Vol. II. p. 663.

Raphanus (sativus) foliis lyratis, siliquis teretibus torosis bilocularibus. Linn. Spec. plant. ed. 2. T. II. p. 536. ed. Willd. T. III. P. I. p. 560. Spreng. Syst. veg. Vol. II. p. 855.

a. Radicula radice carnosa minori, cartus alba, rosea, purpurea, vel dilute violacea.

Parleyus extirus Parleyala. De Cartus dei.

Raphanus sativus Radicula. De Cand. l. c' subrotunda radice subrotunda.

Raphanus rotundus. Miller Dict. n. 2.

\*\* napiformis radice napiformi.
Raphanus sativus. Miller Dict, n. 1. β. oleiferus radice vix subcarnosa exili elongata,

Raphanus chinensis. Miller Dict. n. 5.

y. griseus radice minori, extus grisea.

Petit raifort gris. Bosc. Dict. agr. Vol. II. p. 40.
δ. niger radice carnosa majori extus nigra, sapore acerrimo.

\*napiformis radice napiformi.
Raphanus niger. C. Bauh. pin. p. 96.
\*\*subrotundus radice subrotunda.

Raphanus niger radice rotundiore. Moris. Oxon. Vol. II. p. 265. n. 1. s. 3. t. 13. f. 1.

Raphanus orbicularis. Miller Dict. n. 3.

Garten - Rettig: α. Radieschen, β. chinesicher oder Öhlrettig, γ. graucr Rettig, δ. schwarzer oder Rüberettig, & weißer Rettig. Wächst in China.

Blühet vom Junius bis in den August. O. o.

Die Wurzel wurzelstockig, einjährig, durch spätes Aussäen zweyjährig, der Wurzelstock in a. fleischig; nach Verschiedenheit der Varietät kleiner oder größer, niedergedrückt-kugelförmig, rundlich oder rübenförmig und mehr oder weniger verlängert, mehr oder weniger fleischig, außerhalb weiß, rosenroth, purpurroth, oder hell-veilchenblau, vorzüglich an dem obern, von der Erde entblößten Theile, so wie auch grau und schwarz, mehr oder weniger scharf, oder auch wie bey der Varietät δ. von schr scharfem Geschmacke, bey allen, vorzüglich an der verlängerten Spitze, mehr oder weniger mit Wurzelfasern begabt.

Der Stengel einzeln oder mehrfach, aufrecht, ästig, stielrund, gestreift, mehr oder weniger kurzhaarig-rauh, unten röhricht, oben markig oder markig-röhricht, anderthalb bis zwey Fuß und darüber hoch.

Die Blätter wechselsweisstehend, gestielt, kurzhaarig-rauh: die wurzelständigen und stengelständigen fiederspaltig-leyerförmig mit zugerundeten ungleich sägenartig-spitzig-gekerbten Zipfeln, von denen der gipfelständige rundlich, fast lappig, die seitenständigen länglich oder länglich-rundlich und ganz sind; die astständigen mehr ganz, die obern rundlich, geohrt, die obersten länglich, ungeohrt.

Die Blumen gestielt, traubenständig.

Die Trauben gipfelständig, afterblattlos, aufrecht. Der Blumenstiel kahl. Die Blumenstielchen von ziemlich gleieher Länge.

Der Kelch. Eine vierblättrige, geschlossene, abfallende Blüthendecke: die Blättehen linienförmig-länglich, aufrecht, gegeneinandergeneigt.

Die Blumenkrone vierblättrig, kreuzförmig: die Kronenblätter genagelt, die Platten rundlich, gegen die

Basis verschmälert, die Nägel aufrecht, etwas länger als der Kelch.

Das Honiggefäß. Vier Drüsen: zwey zwischen den kürzern Staubgefäßen und dem Stempel, fast vierseitig, niedergedrückt-abgestutzt, eingedrückt; zwey zwischen den längern Staubgefällen und dem Kelche - die jedoch, nach Schkuhr's Beobachtung, in β. fehlen -, keulenförmig, an der Spitze eingedrückt.

Die Staubge fässe. Staubfüden sechs, pfriemförmig, aufrecht: zwey gegenüberstehend, von der Länge des Kelches; vier so lang oder etwas länger als die Nägel der Kronenblätter.

Der Stempel. Der Fruchtknoten walzenförmig, zweyfächrig: die Fächer mit mehrzähl gen, einreihigen Eychen. Der Griffel gegen die Spitze verdünst, vom dritten Theile der Länge des Fruchtknotens und von der Höhe der längern Staubgefälse. Die Narhe kopfförmig-zweylappig.

Die Fruchthälle Die Schote fast stielrund, etwas knorrig, mit zwey gegenüberstehenden Längsfurchen begabt, mit dem bleibenden Griffel geschunbelt, innerhalb schwammig mit vielen Lücken, nicht aufspringend, durch die vielbeugige, scheinbar fast verschwindende Scheidervand scheinbar quertächrig, oft nicht

viel länger als der Blumenstiel.

Die Samen. Mehrere, hangend, einreihig, eyformig-rundlich, chagrinirt, schwärzlich-rostbraun. Der Embryo gekriimmt, ochergelb: die Kotyledonen aufliegend, zusammengelegt, dieklich, das Würzelchen in der Falte der Kotyledonen, nach unten gerichtet-

Diese Art der Gattung Raphanus ändert in Rücksicht der Wurzel, oder vielmehr des Wurzelstockes, sehr ab. Man unterscheidet zwar nur zwey Hauptsorten, nämlich die kleinern Radieschen oder Rettischen und die größern Rettige, aber beide kommen wieder nach Verschiedenheit der Gestalt und Farbe, so wie auch nach der Zeit des Aussäens, sehr verschieden vor. So unterscheidet man unter den erstern, ohne hier der Verschiedenheiten nach der Gestalt und Farbe zu erwähuen, Monats-, Sommer-, Forellen- und holländische Radieschen; und unter den letztern Sommer-, Herbst- und Winterrettige, so wie auch weiße spanische und schwarze erfurter Rettige. Ob der Raphanus sativus β. oleiferus nicht eine eigene Art seyn mag, verdient eine genauere Untersuchung. Dasselbe gilt auch von dem sogenannten corinthischen Rettig, der über die Erde hervortritt.

Zum Arzneygebrauch hat man den schwarzen Rettig, oder Rüberettig, Raphanus sativus 6. niger, angewendet. Die Wurzel dieser Varietät, Radix Raphani nigri s. hortensis, ist an Größe sehr verschieden; oft ist sie kleiner als hier die Abbildung zeigt, nicht selten aber kommt sie so groß vor, daß ihr Gewicht sechs bis zehn Pfund beträgt. Sie ist von flüchtigem, scharsem, etwas kressenartigem Geruche und äußerst scharsem Geschmacke; und ihr vorwaltender Bestandtheil liegt, so wie bey allen kreuzblumigen Gewächsen, in wendung davon ein destillirtes Wasser und einen Syrup, Aqua et Syrupus Raphani nigri, so wie auch der Same, Semen Raphani nigri, als harntreibend gegeben wurde. Außer dem ätherischen, scharfen Öhle enthalten sie noch viel fettes Öhl, und können darauf benutzt werden. — Die Benutzung der verschiedenen Rettige und Radieschen als Speise ist bekannt genug.

#### Erklärung der Kupfertafel.

Die Wurzel mit den untern Theilen der Stengel, so wie auch der obere Theil des Gewächses von der Varietät δ., in natürlicher Größe.

Fig 1. Eine Blume, von welcher die Kelch- und Kronenblättehen weggenommen sind, vergrößert.
2. Eine Drüse von den beiden, welche zwischen den längern Staubgefäßen und dem Kelche, so wie auch

- 3. eine von denen, die zwischen dem Stempel und den kürzern Staubgefäßen stehen, sehr stark vergrößert.
- 4. Der Stempel am Frushtknoten der Länge nach aufgeschnitten, stark vergrößert.

The state of the state of

5. Eine Schote, im reisen Zustand, in natürlicher Größe. 6. Eine Schote vor der völligen Reise, der Länge und auch

7. der Quere nach durchschnitten.

8. Ein Same in natürlicher Größe, so wie auch

9. vergrößert und sowohl 10. der Quere, als auch

11. der Länge nach durchschnitten.

# ONONIS HIRCINA.

## DIADELPHIA DECANDRIA. ONONIS.

Der Kelch tief-5-spaltig; die Zipfel ungleich, lanzett-linienförmig. Die Blumenkrone schmetterlingsartig: die Fahne gestreift. Die Staubgefässe alle verwachsen, ohne Spalte. Die Hülse meist sitzend, aufgetrieben, wenigsamig.

1, Euononis mit dem Blattstiele angewachsenen Afterblättern.

\*\*\* Mit einfachen und dreyzähligen Blättern, sitzenden oder kurz gestielten Blumen und purprurothen, selten weißen, Blumenkronen. Bugrana\*).

Ononis hircina mit aufrechten Stengeln, die, so wie die unbewaffneten Ästehen und Blumenstielchen, schmierig-zottig sind, einfachen und dreyzähligen, länglichen, spitzigen, sägenartigen, an der Basis zugerundeten, drüsenlosen Blättern, meist gepaarten Blumen und lanzett-förmigen Kelchzipfeln, die kaum länger sind als die Hülse. (O. caulibus erectis, ramulis inermibus pedunculisque undique viscido-villosis, foliis simplicibus ternatisque oblongis acutis serratis basi rotundatis eglandulosis, floribus plerumque geminis, calycis laciniis lanceolatis legumine vix longioribus.)

Ononis hircina Jacq, hort. Wind. Vol. I. p. 40, t. 93. Linn. Spec. plant. cd. Willd. T. II. p. 989. Link Enum. pl. hort. Ber. ed. altera P. II. p. 230, Günth. Grab et Wimm. Enum. stirp. phan. Siles. p. 120. Spreng. Syst. veg. Vol. III. p. 178.

Ononis arvensis, floribus racemosis geminis, foliis ternatis: superioribus solitariis, ramis inermibus subvillosis. Retz. Prodr. Fl. Scand. p. 731. Observ. fasc. II. p. 21. Roth Flor. germ. T. I. p. 304. T. II. P. II. p. 167. Ehrh. Beitr. Band V. p. 23.

Ononis arvensis floribus subgeminatis, folioilis ablongo-lanceolatis acutis argute serratis caulibus erectis ramulisque inermibus pedunculisque undique villosis subviscidis. Wallr. Sched. cr. 384.

Ononis arvensis a. mitis. Linn. Syst. plant. ed. Reich. T. III. p. 424.

Ononis foetens. Allioni Flor. Pedem. Vol. I. 1164. t. 41. f. 1.

Ononis spinosa a. mitis. Linn. Spec. plant. ed. 2. T. II. p. 1006.

Ononis spinosa a. mitis. Linn. Spec. plant. ed. 2. T. II. p. 1006.

Ononis mitior 1. Clus. hist. p. 99.

Stinkende Hauhechel. die kaum länger sind als die Hülse. (O. caulibus erectis, ramulis inermibus pedunculisque undique

Stinkende Hauhechel.

Wächst in mehreren Gegenden Deutschlands, so wie auch in Schweden, Frankreich, Italien und Ungarn, auf Wiesen, Triften und an Wegen.

Blühet im Julius und August. 7.

Die Wurzel holzig, senkrecht, ästig, vielköpfig, viele Wurzelfasern hervortreibend, haarbraun, ein bis zwey

Fuss in die Erde dringend.

Der Stengel mehrfach, aufrecht, stielrund, holzig, ästig, stets unbewaffnet, durch gegliederte, tröpfchentragende Haare, mehr oder weniger schmierig-zottig, bald grün, bald ins schwärzliche Purpurroth sich zie-hend. Die Aste dem Stengel ähnlich.

Die Blätter wechselsweisstehend, gestielt: die untern dreyzählig: die obern einfach und, so wie die Blättehen der untern, länglich oder eyrund-länglich, spitzig, fast sägenartig-gezähnt, an der Basis zugerundet, ganz-randig, auf beiden Flächen durch gestielte Drüsen oder drüsentragende Haare schmierig. Die Afterblätter

mit dem Blattstiel verwachsen, schief breit-eyrund, spitzig, gezähnt, halb so lang wie die Blattsläche.

Die Blumen blattachselständig, kurzgestielt, meist gepaart, an der Spitze der Äste gleichsam eine beblätterte
Traube bildend und, so wie die jüngern Ästchen und Blätter, einen unangenehmen, bockichten Geruch

Der Keleh Eine einblättrige, tief fünfspaltige, an der Basis mit langen, drüsentragenden Haaren besetzte, bleibende Blüthendecke: die Zipfel lanzettförmig, zugespitzt, mit kurzen drüsentragenden Haaren besetzt, der untere so lang wie die Spalte des Schiffchens,

Die Blumenkrone schmetterlingsartig: die Fahne rundlich-elliptisch, fast zugerundet \*\*) zusammenliegend, mit linienförmigem, gerinneltem Nagel, gestreift, rosenroth, etwas ins Purpurroth fallend, außerhalb mit gestielten Drüsen besetzt. Die Flügel länglich mit linienförmigem, etwas aufwärtsgekrümmtem Nagel, schneeweiss mit einem purpurrothen Längsstreisen, kürzer als die Falme. Das Schiffichen plötzlich- und stumpf-zugepitzt, purpurroth, an den Seiten schneeweiß, kürzer als die Fahne, länger als die Flügel.

\*) Die Abtbeilungen und Unterabtheilungen habe ich hier nach Candolle (a. a O.) genommen.
\*\*) Nach Retzius (a. a. O.) soll sie ausgerandet seyn; jedoch nach Exemplaren, welche mir Hr. Prof. Fries u. Hr. Dr.
Wahlberg gefälligst mittheilten, und eben da gesammeltsind, wo Retzius ammelte, ist sie, so wie bey uns, ganz.

Die Staubgefässe. Staubfäden zehn, alle verwachsen in eine Röhre, die länger ist als der Kelch: fünf wechselsweis an der Spitze verdickt; fünf an der Spirze keulenformig, stachelspitzig. Die Stauhölbehen rundlich, zweyfächrig: die der stachelspitzigen Staubfäden au der Basis befestigt: die der an der Spitze verdickten Staubfäden mit dem Rücken angewachsen. Der Befruchtungsstaub blafsgelb, aus länglichen und rundlichen Körperchen — letztere zuweilen zusammenenlangend — bestehend.

Der Stempel- Der Fruchtknoten länglich, fünseyig, oberhalb in der Mitte durch drüsentragende, an der Spitze durch längere drüsenlose Haare zottig. Der Griffel oberhalb der Spitze oder an der obern Seite der Spitze des Fruchtknotens hervortretend, aufwärtsgebogen, länger als die Staubgefäße. Die Narben dicklich (dem bewassneten Auge rundlich-eyförmig), stumpt.

Die Fruchthülle. Die Hülse umgekehrt - cyformig, zusammengedrückt, niedergebogen-stacheltpitzig, drü-

sig-weichhaarig, zweyklappig.

Die Samen. Gewöhnlich zwey, fast kugelrund, zusammengedrückt, chagrinirt, hell-kastanienbraun. Der Embryo gekümmt: das Würzelchen auf der Fuge der Kotyledonen liegend, nach unten gerichet; die Kotyledonen mehlig-fleischig, der Gestalt des Samens entsprechend.

Linné führt in der zweyten Ausgabe seiner Species plantarum unter Ononis spinosa, die Reichard späterhin in dem Systema plantarum ohne zureichenden Grund und auch sehr unpassend Ononis arvensis naunte, zwey Varietäten auf, nämlich a. mitis und β. spinosa, die jedoch beide als wahre Arten sich unterscheiden lassen, und von denen die letztere mit Recht den Namen Ononis spinosa an sich trägt, und da-her auch bey allen Schriststellern unter diesem Namen vorkommt. Die vermeinte Varietät a. mitis aber nannte Rezius, durch Reichard's Umänderung des Linneschen Namens veranlasst, Ononis arvensis, ob ihm gleich bekannt war, dass sie von Janquin schon den Namen Ononis hircina erhalten hatte. Auch Wallroth führt sie unter dem ihr nicht zukommenden Namen Ononis arvensis auf, und Lamarck, so wie Candolle, nennt sie Ononis altissima. Doch da der Jaquinsche Name der älteste ist: so muß dieser ihr auch zu ihrer Bezeichnung bleiben, wie dies denn auch von Willdenow, Link, Günther und Sprengel beachtet worden ist.

Die Ononis hircina hat zwar einige Ähnlichkeit mit der Ononis spinoso, aber da sie stets ohne Dornen vorkommt, ihr Stengel vollkommen aufrecht, nicht aufwärtsgebogen ist, und ihre Blumen an der Spitze der Äste gleichsam eine beblätterte Traube bilden, so wird man sie von dieser schon beym ersten Blick unterscheiden können. Bey dem Vergleichen der Beschreibungen beider wird man übrigens noch mehrere Abweichungen in ihrem Baue finden, wodurch ihre specifische Verschiedenheit auch noch um so mehr hervor-

treten wird.

#### Erklärung der Kupfertafel.

Die Wurzel und der obere Theil eines Stengels in natürliche Größe. Fig. 1. Eine Blume, von welcher der Kelch weggenommen ist.

2. die Fahne der Blumenkrone und 3. einer der Flügel, so wie auch

4. das Schiffchen in natürlicher Größe.'

- 5. Ein Stauhgefäß, dessen Stauhsaden an der Spitze verdickt ist, in verschiedener Richtung geschen, und
- 6. eins, dessen Staubfaden an der Spitze keulenformig und stachelspitzig ist, vergrößert. 7. Der Befruchtungsstaub in der Luft gesehen und auch im Wasser beobachtet, sehr stark vergrößert.

S. Der Stempel in natürlicher Größe.

9. Der Fruchtknoten mit dem untern Theile des Griffels, so wie auch 10. derselbe der Länge nach aufgeschnitten, vergrößert.

11. Ein drüsentragendes Haar und auch

12. ein drüseuloses, gegliedertes Haar, stark vergrößert. 13. Die Narbe stark vergrößert.

14. Die Hülse mit dem bleibenden Kelche,

15, dieselbe vom Kelche entblößt und völlig geöffnet, in natürlicher Größe.

16. Ein Same vergrößert und sowohl

17. der Quere nach durchschnitten, als auch

18. der Länge nach getrennt.

## ONONIS SPINOSA.

## DIADELPHIA DECANDRIA. ONONIS.

Der Kelch tief-5-spaltig: die Zipfel ungleich, lauzett-linienformig. Die Blumenkrone schmetterlingsartig: die Faline gestreift. Die Staubgefäße alle verwachsen, ohne Spalte. Die Hülse meist sitzend, aufgetrieben, wenigsamig.

1. Euononis mit dem Blattstiele angewachsenen Afterblättern.

\*\*\* Mit einfachen und dreyzähligen Blättern, sitzenden oder kurz gestielten Blumen und purpurrothen, selten weißen, Blumenkronen. Bugrana.

Selten weißen, Blumenkronen. Bugrana.

Ononis spinosa mit aufwärtsgebogenen, dornigen Stengeln, die so, wie die dornspitzigen Ästchen, einoder zweyreihig-weichlaarig sind, einfachen und dreyzähligen, länglichen, spitzigen, sägenartigen, gegen die Basis verschmälerten, meist drüsenlosen Blättern, meist einzelnen Blumen und lanzettförmigen Kelchzipfeln, die kürzer siud als die dreysamige Hülse. (O. caulibus adscendentibus spinosis ramulisque spinesceutibus unifariam bifariamque pubescentibus, foliis simplicibus ternatisque oblongis acutis serratis basin versus angustatis plerumque eglandulosis, plerumque floribus solitariis, calycis laciniis lanceolatis legumine trispermo brevioribus.)

Ononis spinosa eaulibus erectis ramulisque spinosis bifariam pubescentibus, foliis oblongis obtusis basi cuneatis integerrimis, inferioribus ternatis superioribus solitariis sessilibus, laciniis calycis ovatis acutis legumine brevioribus. Wallr. Sched. cr. p. 379.

Ononis (spinosa) floribus subgeminatis axillaribus, foliis ternatis lanceolatis serratis superioribus ramisque spinosis villosis. Limi. Spec. plant. ed. Willd. T. III. p. 989.

Ononis spinosa caulibus erectiusculis ramulisque spinosis bifariam uniforiamque pubescentibus, foliis trifoliolatis, foliolis oblongis basi cuneatis subintegris, floribus solitariis, calycis lobis legumine brevioribus. De Cand. Prodr. Vol. II. p. 163.

Ononis spinosa β. Linn. Spec. plant. ed. 2. T. II. p. 1006.

Ononis arvensis β. spinosa. Smith Flor. Brit. Vol. II. p. 758.

Ononis spinosa flore purpureo. C. Bauh. pin. p. 380.

Ononis l. Tabern. hist. 913.

Latifolia foliis latioribus obtusis.

a. latifolia foliis latioribus obtusis,

Ononis spinosa a. latifolia. Wallr. 1. c. \( \beta \). angustifolia foliis angustioribus acutis.

Ononis spinosa \( \beta\). angustifolia. Wallr. l. c.

y. glabra caule ramulisque glabris.
Ononis spinosa \( \gamma\). glabra. De Cand. l. c.
Doruige Hauliechel, stachliche Hauliechel, Stackelkraut, Heckelkraut, Weiberkrieg, Katzenspeer,

Ochsenbrech, Oehsenborehe, Oehsenburre, Ochsenkraut, Hartheu, Pflugsterz.
Wächst in ganz Deutschland und den meisten der übrigen Länder Europens, auf Triften, Rainen und an Wegen.

Blühet vom Junius bis in den August. 7.

Die Wurzel holzig, senkrecht, einfach, unten viele Wurzelfasern hervortreibend, röthlich-kaffeebraun, ein

bis zwey Fuss in die Erde dringend Der Stengel mehrfach aus einer Wurzel, stielrund, holzig, an der Basis mehr oder weniger gestreckt, danu aufwärtsgebogen, ästig oder auch vielästig, dornig, sellwach ein- oder zweyreillig-weichhaarig, aus dem Kastauienbrauuen ins Purpurrothe fallend. Die Aste und Astehen grün, mehr oder weniger bemerkbar

Rastaltenbauden ins Purpurrothe latiend. Die Aste und Astenen grün, mehr oder weniger bemerkbar ein- oder zweyreilig weichhaarig, im jüngern Zustande fast unbewallnet, im ältern dornenspitzig. Die Blätter wechselweisstehend, gestielt; die untern dreyzählig, die obern einfach und, so wie die Blättehen der untern, länglieh, sägenartig, fast sägenartig-gezähut, gegen die Basis verschmälert, meist kahl und drüsenlos, in α. breiter und stumpf oder fast abgestutzt, in β sehmäler und spitzig. Die Afterblätter mit dem Blattstiele verwachsen, sehief-eyrund, spitzig, feingezähnt, kürzer als die halbe Länge der Blattstäche

Die Blumen blettachselständig, kurzgestielt, meist einzeln.

Der Kelch. Eine einblättrige, tief fünfspaltige, bleibende, in α. durch drüsentragende Haare weichhaarige, in β. kahle Blüthendeche: die Zipfel lauzettförmig, zugespitzt, aufwärtsgekrümmt, der untere kaum so lang wie die Spalte des Schiffchens, und daher in derselben liegend.

Die Blumenkrone, schmetterlingsartig: die Fahne kreisrund, zugerundet zusammenliegend, mit kurzem keilförmigem, gerinneltem Nagel, gestreift, rosenroth, etwas ins Purpurroth fallend, außerhalb mit gestielten Drüsen besetzt. Die Flügel länglich, mit linienförmigen, wenig aufwärtsgekrümmten Nagel, schnee-

ten Drusen besetzt. Die Fingel langien, mit inhentormigen, wenig aufwartsgekrummten Nagel, schnee-weiß mit einem Purpurrothen Längsstreifen, kürzer als die Fahne. Das Schiffehen plötzlich- und spitzig-zugespizt, purpurroth, an den Seiten schneeweils, kürzer als die Fahne, länger als die Flügel. Die Staubgefälse, Staubfäden zehn, alle verwachsen in eine Röhre, die länger ist als der Kelch: fünf wechselsweis an der Spitze verdickt; fünf fast keilförmig, stachelspitzig. Die Staubkölbehen fast linien-förmig-länglich, zweyfächrig: die der stachelspitzigen Staubfäden an der Basis befestigt; die der an der Spitze verdickten Staubfäden mit dem Rücken augewachsen. Der Befruchtungsstaub blassgelb, aus länglichen

Körperchen bestehend.

Der Stempel. Der Fruchtknoten länglich, achtevig, oberhalb von der Mitte bis zur Spitze durch drüsentragende Haare zottig. Der Griffel oberhalb der Spitze oder an der obern Seite der Spitze des Frucht-knotens hervorgehend, aufwärtsgekrümmt, länger als die Staubgefälse. Die Narbe dicklich (dem bewaffneten Auge eyformig), stumpt.

Die Fruchthülle. Die Hülse umgekehrt-eyformig-länglich, zusammengedrückt, niedergebogen-stachelspitzig,

drüsig-weichhaarig, zweyklappig.

Die Samen. Gewölmlich drey, fast kugelrund, zusammengedrückt, chagrinirt, rußbraum. Der Embryo gekrümmt: das Würzelchen auf der Fuge der Kotyledonen liegend, nach unten gerichtet; die Kotyledonea mehlig-fleischig, der Gestalt des Samens entsprechend.

Von den drey hier beschriebenen Arten der Gattung Ononis ist es die Ononis spinosa, von welcher ehedem die Wurzel und das Kraut unter dem Namen Radix et Herba Ononidis s. Restae Bovis, dem Arzneyvorrath einverleibt wurden. Die Wurzel besitzt einen schleimigsüßlichen, etwas bittern und widerlichen Geschmack und ist geruchlos. Man hat sie vorzüglich zur Beförderung der Secrection der Nieren benutzt. und man rechnete sie im Allgemeinen zu den eröffnenden Mitteln. Die Rinde der Wurzel soll der wirksamste Theil derselben seyn, wie dies wohl bey allen holzigen Wurzeln der Fall ist. Eine Analyse ist bis jetzt von der Ononis spinosa noch nicht bekannt geworden; jedoch sagt Kunze (Richard's medicinische Botan. Th. II. p. 886.), dass sie besonders reich an kleesaurem Kalke seyn soll. Die Wirkung dieser Wurzel auf die Hannwerkzeuge ist durch mehrere Beobachtungen bestätigt genug; sehon Galen, Dioscorides und Matthiolus erwähnen ihrer und ihrer heilsamen Folgen bey Blasensteinen und Fleischbrüchen. Auch sind diese Wirkungen durch neuere Schriftsteller, durch Bergius, Plenk, Sehneider und Meyer, bestätigt worden so wie auch letzterer bey Drüsenverstopfungen und daher entstaudener Atrophie und Kachexie der Kinder vortreffliche Wirkungen sah. — Man wendet sie im Absude an, wo man ein Loth auf ein Pfund Wasser für den täglichen Verbrauch rechnet; oder man giebt sie in Pulverform zu einer halben bis ganzen Drachme. In Verbindung mit der Solidago Virgaurea hat Muhrhard (Fror. Notizen B. IX. n. 7.) diese Wurzel gegen den Nierenstein besonders wirksam gefunden. Er ließ täglich von einer halben Unze und eben so viel Summitates Solidagiuis Virgaureae einen Aufguls mit vier Tassen kochenden Wassers bereitet, als Thee trinken.

#### Erklärung der Kupfertafel.

Das Gewächs in natürlicher Größe, aber nur einer der aufwärtsgebogenen Stengel ausgeführt.

Eig. 1. Eine Blume, von welcher die Kronenblätter weggenommen sind,

2. die Fahne der Blumenkrone und 3, einer der Flügel, so wie auch

4. das Schiffchen, in natürlicher Größe

- 5. Ein Staubgefäs, dessen Staubfaden an der Spitze verdickt ist, in verschiedener Richtung
- 6. eins, dessen Stauhfaden an der Sitze keulenförmig und stachelspitzig ist, vergrößert. 7. Der Befruchtungsstauh a. in der Luft und b. im Wasser gesehen, sehr stark vergrößert, S. Der Stempel in natürlicher Größe.

9. Der Fruchtknoten mit dem untern Theile des Griffels, so wie auch

10. derselbe der Länge nach aufgeschnitten, vergrößert.

11. Ein drüsentragendes Haar und . 12. die Narbe, stark vergrößert.

13. Die Hülse mit dem bleibenden Kelche,

14. dieselbe vom Kelche befreyt und völlig geöffnet, in natürlicher Größe,

15. Ein Same vergrößert, und sowohl

16. Der Quere, als auch17. der Länge nach getrennt.

### ONONIS REPENS.

### DIADEPHIA DECANDRIA. ONONIS.

Der Kelch tief-5-spaltig: die Zipfel ungleich, lanzettförmig Die Blumenkrone schmetterlingsartig: die Fahne gestreift. Die Staubgefässe alle verwachsen, ohne Spalte. Die Hülse meist sitzend, aufg etrieben, wenigsamig.

1. Euononis mit den Blattstiele angewachsenen Afterblättern.

\*\*\* Mit einfachen und dreyzähligen Blättern, sitzenden oder kurz gestiehen Blumen und purpurrothen, selten weißen, Blumenkronen. Bugrana.

Ononis repens mit gestreckten Stengeln, die, so wie die meist unbewaffneten Ästelnen, überall weichhaarig sind, einfachen und dreyzähligen, rundlich-umgekehrtf-eyrunden, zugerundeten oder fast abgestutzten, sägenartigen, auf beiden Flächen drüsigen Blättern, einzelnen Blumen und linienförmigen zugespitzten Kelchzipfeln, die länger sind als die zweysamige Hülse. (O. caulibus prostratis ramulisque plerumque inermibus undique pubescentibus, ioliis simplicibus ternatisque subtrotundo-obovatis rotundatis vel subtruncatis serratis urrinque glandulosis, floribus solitariis, calycis laciniis linearibus acuminatis legumine dispermo longioribus)

Ononis (repens) caulibus diffusis, ramis erectis: foliis superioribus solitariis stipulis ovatis. Linn. Spec.

plant, ed. 2. T. II. p. 1006.

Ononis procurrens caulibus basi radicante procurrentibus diffusis, ramulis floriferis adscendentibus undi-Unonis procurrens cautibus basi radicante procurrentibus diffusis, ramulis floriferis adscendentibus undique pubescentibus, foliolis ovato-subrotundis utrinque glandulosis, laciniis calycinis lauceolatis acuminatis legumen dispermum superantibus. Wallr. Schled. cr. p. 381. De Cand. Prodr. Vol. II. p. 162. Ononis arvensis. Roth Flor. germ. T. I. p. 304. T. II. P. II. p. 167. (Decriptio, nec diagn. nec syn. Linn. et plur. al.) Presl. Fl. Cechica p. 146.
Ononis arvensis γ. repens. Smith. Flor. Brit. Vol. II. p. 758.
Ouonis hircina. Spreng. Flor. Hal. p. 202. Excl. diagn. et syn. (teste Wallr.)
Ononis carens. Rupp. Flor. Jen. p. 265. Buxh. Hal. p. 21. (Excl. syn. Bauh.)
Kriechende Hauhechel.

Kriechende Hauhechel.

Wächst in den meisten Gegenden Deutschlands, so wie auch in mehreren der übrigen europäischen Länder, auf trocknen, sandigen Feldern und Triften. Blühet vom Junius bis in den August. T.

Die Wurzel holzig, senkrecht, vielköpfig, schr viele Wurzelfasern hervortreibend, ochergelb, ein bis zwey Fuß und darüber in die Erde dringend.

Der Stengel mehrfach aus einer Wurzel, gestreckt, stielrund, holzig, ästig, zottig oder weichhaarig, an der Basis früher oder später kriechend; die Aste und Astehen aufwärtsgehogen, überall weichhaarig, gewöhnlich unbewaffnet, sehr selten dornenspitzig.

Die Blätter wechselsweisstehend, gestielt: die untern dreyzählig; die obern einfach und, so wie die Blättehen der untern, rundlich-eyrund, zugerundet, oder fast abgestutzt, sägenartig, fast sägenartig-gezähnt, an der Basis zugerundet, ganzrandig, auf beiden Flächen durch kurze, drüsentragende Haare schmierig. Die Alterblätter mit dem Blattstiele verwachsen, schief-eyrund, spitzig, feingezähnt, kinzer als die halbe Länge der Blattiläche.

Die Blumen blattachselständig, kurzgestielt, meist einzeln und, so wie die jüngern Ästehen und Blätter,

einen unangenehmen, fast wanzenartigen Geruch verbreitend.

Der Kelch. Eine einblättrige, tief-füufspultige, an der Basis mit langen, zurückgebogenen Haaren besetzte, bleibende Blüthendreke; die Zipfel bnienförmig, zugespitzt, etwas aufwärtsgekrümmt, mit kurzen drüsentregenden Haaren besetzt, der *untere* länger als die Spalte des Schiffehens.

Die Blumenkrone, schmetterlingsartig: die Euline fast kreisrund, etwas spitzig, zusammenliegend, mit kurzem fast keilförmigem, gerinueltem Nagel, gestreift, rosenroth etwas ins Purpurroth fallend, außerhalb mit gestielten Drisen besetzt. Die Flügel länglich, mit linienförmigem, etwas aufwärtsgekrümmtem Nagel, durchaus schneeweiß, kürzer als die Falme. Das Schiffehen allmählig zugespitzt, purpurroth, an den Seiten schneeweiß, mit drüsentragenden Haaren besetzt, kürzer als die Falme, kaum länger als die Flägel.

Die Staubgefäße. Staubfäler zehn, alle verwachsen in eine Röhre, die kaum so lang ist wie der Kelch fünf wechselsweis an der Spitze verdickt; fünf fast ke lförmig, stachelspitzig. Die Staubkölbehen länglich rundlich, zwegfächrig: die der stachelspitzigen Staubfäden an der Basis Lefestigt; die der an der Spitze verdickten Staubfäden mit dem Rücken angewachsen. Der Befruchtungsstaub blassgelb, aus länglichen

Körperchen bestehend. Der Stempel. Der Fruchtknoten länglich, dreveig, oberhalb in der Mitte durch drüsentragende, an der Spitze durch längliche drüsenlose Haare zottig. Der Griffel mitten aus der Spitze des Fruchtknotens hervorgehend, aufwärtsgebogen, länger als die Staubgefäße. Die Narbe dieklicht dem bewaffneten Auge umgekehrt-eyformig, stumpf. Die Fruchthülle. Die Hülse umgekehrt eyformig, zusammengedrückt, niedergebogen-stachelspitzig, drüsig-

weiehaarig, zweyklappig.

Die Samen. Gewöhnlich zwey, fast kugelrund, zusammengedrückt, chagrinirt, hell-kastanienbraun. Der Embryo gekrümmt, das Würzelchen auf der Fuge der Kotyledonen liegend, nach unten gerichtet; die Kotyledonen mehlig-fleischig, der Gestalt des Samens entspreehend.

Unter dem Namen Ononis procurrens hat zuerst Wallroth die Ononis repens von der Ononis spinosa, mit der sie lange Zeit verwechselt wurde, genau unterscheiden, und es handelt sich nur noch darum, ob sie unter dem Namen Ononis procurrens, als eine eigene von der Ononis repens verschiedene Art betrachtet werden kann, oder ob sie, mit dieser vereinigt, als eine und dieselbe Art genommen werden muß. Schon Linné sagt von der Ononis repens, dass sie seiner Ononis spinosa sehr verwandt sey, und giebt als unterscheidendes Merkmal von dieser den kleinen Wuchs, die gestreckten, nach allen Richtungen sich verbreitenden Stengel und die einzelnen Blumen an, womit auch Wallroth's Ononis procurrens vollkommen übereinstimmt. Ferner rechnet Smith die Ononis repens, welche in England an dem sandigen Meerstrande vorkommt, und ihm daher sehr wohl bekannt seyn musste, als eine Varietät mit zu Linné's Ononis spinosa; und Candolle, der sie lebend gesehen hat, so wie auch Lindley in seiner nur vor kurzer Zeit ersehiedenen Flora Anglica bringen sie als Varietät zu Wallroth's Ononis procurrens. Beide wachsen auch in gleichem Boden, nur dass der Sandboden der einen gesalzen ist; aber dies zeigt deshalb noch nicht für specifische Verschiedenheit; denn sonst müste auch die bey uns vorkommende Salsola Kali von der am Meerstrande wachsenden speeifisch versehieden seyn. Es geht wohl daher aus Allem hervor, dass beide durch den mehr oder weniger behaarten Stengel, kaum als Varietäten verschieden, eine und dieselbe Art ausmachen, und dass dann diese Art mit einem der beiden Namen bezeichnet werden muss, und zwar mit dem, weleher der ältere ist, und daher sie denn auch nicht anders als Ononis repens genannt werden kann.

Von der Ononis spinosa unterscheidet sie sich: 1) Durch die Stengel, die überall weiehhaarig, anfangs gestreckt und zottig, späterlin an der Basis kriechend sind, und nach allen Richtungen sieh verbreiten; nicht aber ein- oder zweyreichhaarig und aufwärtsgebogen. 2) Sind die Blätter und Blättehen rundlich-umgekehrt-eyrund, an der Basis zugerundet und stets auf beiden Fläehen durch kurze drüsentragende Haare schmiekenrt-cyrund, an der habe Zugerunder und seets auf beidem haben haben haben kurze drusentragende Haare schmierig, nicht aber länglich, gegen die Basis verschmälert und meist kahl und drüsenlos. 3) Sind die Staubkölbehen länglich-rundlich; nicht fast linienförmig-länglich. 4) Ist der Fruchtknoten dreyeyig; nicht aehteyig. 5) Ist die Hülse zweysamig, nicht dreysamig. 6) Sind die Samen hell-kastanienbraun; nicht rußbraun.

#### Erklärung der Kupfertafel.

Das Gewächs in natürlicher Größe, aber nur einer der gestreckten Stengel ausgeführt und in zwey Theilen dargesteslt.

Fig. 1. Eine Blume, von welcher die Kronenblätter weggenommen sind,

2. die Fahne der Blumenkrone und 3. einer der Flügel, so wie auch

- 4. das Schiffchen, in natürlicher Größe. 5. Ein Staubgefäß, dessen Staubfaden an der Spitze verdickt ist, in verschiedene<sup>1</sup> Richtung geselien, und
- 6. eins, dessen Staubsaden an der Spitze keulenformig und stachelspitzig ist, vergrößert. 7. Der Befruchtungsstaub in der Luft und im Wasser gesehen, sehr stark vergrößert.

S. Der Stempel in natürlicher Größe.

9. Der Fruchtknoten mit dem untern Theile des Griffels, so wie auch

10. derselbe der Länge nach aufgeschnitten, vergrößert.

11. Ein drüsentragendes Haar, und auch

12. ein drüsenloses gegliedertes Haar, vergrößert. 13. Die Narbe stark vergrößert.

14. Die Hülse mit dem bleibenden Kelche,

15. dieselbe vom Kelche entblößt und völlig geöffnet, in natürlicher Größe

16. Eine Same vergrößert, und sowohl

17. der Quere nach durschnitten, als auch

18. der Länge nach getrennt.

#### PHASEOLUS MULTIFLORUS.

## DIADELPHIA DECANDRIA. PHASEOLUS.

Der Kelch 2-lippig. Die Blumenkrone schmetterlingsartig. Das Schiffchen mit den Geschlechtstheilen schneckenförmig gewunden. Die Hülse 2-klappig, 1-fächrig, mehrsamig.

Phaseolus multiflorus windend mit eyrunden zugespitzten Blättchen, einzelnen Trauben, die so lang oder länger sind als die Blätter, gepaarten Blumenstielchen, lanzettförmigen Nebenblättchen, die schmaler sind als der Kelch, und hangenden Hülsen. (P. volubilis, foliolis ovatis acnminatis racemis solitariis, folia aequantibus vel superantibus, pedicellis geminis bracteolis lanceolatis calyce angustio-

ribus, leguminibus pendulis.)

Phaseolus (multiflorus) caule volubili, sacemo salitario longitudine foliorum, pedunculis geminatis, bracteis calyce minoribus adpressis, leguminibus pendulis. Linn. Spec. plant. ed. Willd Vol. III. p. 1030.

Phaseolus multiflorus volubilis glabriusculus, foliolis ovatis acuminatis, racemis pedunculatis folio lon-

gioribus, pedicellis geminatis, bracteolis calyce subbrevioribus adpressis, leguminibus pendulis subfalcatis torulosis scrabris. De Cand. Prodr p. 392.

Phaseolus (multiflorus) volubilis glaber, racemi foliis longioris pedicellis geminis, bracteis calyce minori-

bus, appressis, leguminibus compressis pendulis. Spreng. Syst. plant. Vol. 111. p. 254.

α. coccineiflorus corrollis coccineis.

Pliaseolus vulgaris β. coccineus. Linn. Spec. plant. ed. 2. T II. p. 1016.

Phaseolus conccineus Schkuhr Handb. Th. II. p. 343. t. 199. Pers. Syn. P. II. p. 295. Kniph. Cent. 12. n. 75.

B. albiflorus corollis albis.

Phaseolus multiflorus  $\beta$ . floribus seminibusque albis Lam. Encycl. Vol. III. p. 67.

Vielblumige Bohne, Scharlachbohne, türkische Bohne, arabische Bohne, Feuerbohne Fleischbohne. Wächst in den wärmern Gegenden von America.

Blühet im ganzen Sommer. O.

Die Wurzel einjährig, senkrecht, mehrere Wurzelfasern hervortreibend.

Die Wurzel einjährig, senkrecht, mehrere Wurzelfasern hervortreibend.

Der Stengel windend, fast stielrund, etwas eckig, vielästig, mit sehr kleinen, wenig bemerkbaren Haaren besetzt, markig, durch Winden an andre Gegenstände zehn bis zwölf Fus hoch sich erhebend. Die Äste und Ästehen dem Stengel ähnlich: die obersten mit den Blättern und Trauben — wie dies gewöhnlich, und so auch bey der folgenden Art, vorkommt — allmählig schlanker werdend sieh endigend.

Die Blätter wechselsweisstehend, sehr lang gestielt, dreyzählig. Die Blättehen kurz gestielt, an der Basis dreynervig am Rande dem bewaffneten Auge gewimpert, auf beiden Flächen mehr oder weniger weichhaarig, auf der unteru blasser: das gipfelständige breit-eyrund, zuweilen deltaähnlich-eyrund; die seitenständigen ungleichseitig-eyrund und, so wie das gipfelstäudige, ziemlich lang zugespitzt. Der Blattstiel gerinnelt mehr oder weniger weichhaarig. Die Blattstielchen aufgetrieben. Die Afterblätter länglich, gegenüberstehend. Die Afterblättehen, so wie eie Afterblätter, ganzrandig, spitzig: die beiden untern lanzettförmig, jedes einzeln an der Basis jedes seitenständigen Blattstielchens; die beiden obern oft etwas sehmaler, gegenüberstehend an der Basis des gipfelstängigen Blattstielchens.

Die Blumen gestielt, traubenständig.

sehmaler, gegenüberstehend an der Basis des gipfelstängigen Blattstielchens.

Die Blumen gestielt, traubenständig.

Die Trauben blattstachelständig einzeln, lang gestielt, nebenblättrig, so lang wie die Blätter, oder auch länger als dieselbeu. Der Blumenstiel sehr schwach weichhaarig. Die Blumenstielchen gepaarten Blumenstielchen, eyrund-lanzettförmig. Die Nebenblätter einzeln an der Basis der gepaarten Blumenstielchen, eyrund-lanzettförmig. Die Nebenblättehen an der Basis des Kelches zwey gegenüberstehend, lanzettförmig, angedrückt, schmäler als der Kelch.

Der Kelch. Eine einblättrige, zweylippige, abfallende Blüthendecke: die Oberlippe ausgebuchtet-zweyzähig; die Unterlippe dreyzähnig, mit längern Zähnen.

Die Blumenkrone vierblättrg, schmetterlingsartig, in α. scharlachroth, innerhalb blasser, in β. schneeweiß ins Elfenbeinweiß sich ziehend: die Fahne rundlich-herzförmig, ausgerundet, zurückgelehnt, an den Seiten zurückgeschlagen, mit kurzem breitem Nagel. Die beiden Flügel schief-rundlich-herzförmig, zugerundet, ziemlich flach, von der Länge der Fahne, mit versehmälertem Nagel. Das Schiffchen schmal mit den Staubgefäßen und dem Griffel schneckenförmig gewunden. den Staubgefäßen und dem Griffel schneckenförmig gewunden.

Die Staubgefässe. Stauhfaden zehn, schneckenförmig in das Schisschen liegend: neun verwachsen; einer frey, gegen die Basis mit einem schuppenförmigen Anhange. Die Staubkölbelen länglich, aufrecht, zweyfächrig.

Der Stempel. Der Fruchtknoten länglich, zusammengedrükt, weichhaarig, an der Basis von einer schiefen, längsfurchigen, gekerbten Drüse umgeben. Der Griffel fadenförmig, schnekenförmig gewunden. Die

Narbe dicklich, stumpf, weichhaarig.

Die Fruchthülle. Die Hülse lang, fast sichelförmig, etwas zusammengedrückt, knorrig, scharf, durch den untern, bleibenden Theil des Griffels stachelspitzig, guajachraun, bald mehr ins Leberbraun, bald ins

Olivengrun fallend, lederartig, zweyklappig, einfächrig. Die Samen. Mehrere (drey bis fünf), nierenförmig, mit länglich-ovalen, seitwärtsliegendem Nabel, gewöhnlich lilaroth und schwarz-gefleckt oder auch durchaus dunkelblau oder weiß. Der Embryo gekrümmt: das Würzelchen am Rande der Fuge, nach unten gerichtet; die Kotyledonen mehlig-fleischig, der Gestalt des Samens entsprechend.

Der Phascolus multiflorus und vulgaris, von welchen letztrer von Linné für eine Varietät des erstern gehalten wurde, waren beide schon den Arabern bekannt, wie dies Sprengel (Gesch. d. Bot. B. I. p. 222.) aus den Werken von Avicenna und Serapion nachweist. Ersterer ist von letzterm sehr bestimmt als Art unterschieden, und wenn er auch in Rücksicht der Farbe der Blumenkrone und der Samen ebenfalls spielt, so bleiben diese beiden Theile doch immer noch sehr verschiedeu von denen des letztern. Er zeichnet sich von diesem durch folgende Merkmale aus: 1) Die Nehenblättlichen sind schmaler als der Kelch; nicht breiter als derselbe. 2) Die Blumenkrone ist viel größer und erscheint gewöhnlich scharlachroth, seltner weiße, nicht aber gewöhnlich weiß, selten purpurroth. 3) Der Nagel an den Flügeln der Blumenkrone ist verschmälert und kaum ein Viertel so lang wie die rundlich-herzförmige Platte; nicht aber linienförmig und halb so laug wie die parabolische Platte. 4) Die Samen, sie mögen der Farbe nach auch einige Abänderungen zeigen, kommen stets von ausgezeichneter Größe und bestimmter Gestalt vor, was bey denen des Phaseolus vulgaris nicht der der Fall ist.

Wenn gleich bis jetzt noch keine chemische Analyse von den Samen des Phaseolus multiflorus vorhanden ist. um sie mit denen des Phascelus vulgaris\*) den Bestandtheilen nach vergleichen zu können: so läßst sich doch schließen, daß beide in dieser Hinsicht, wo nicht gleich, doch gewiß nicht viel verschieden seyn können; und so wie sie beide, als Nahrungsmittel betrachtet, für gleich genommen werden, so lassen sie sich auch beide zum Bohnenmehl, Farina Fabarum, wozu jedoch die weißen ansgewählt werden müssen, benutzen.

#### Erklärung der Kupfertafel.

Ein blühender Zweig des Gewächses von der Varietät a. in natürlicher Größe.

Fig. 1. Der Kelch mit den Nebenblättern, von denen aber nur eins zu sehen ist,

2. die Fahne,

- 3. ein Flügel, und
- 4. das Schiffchen mit den Gesclechtstheilen schneckenförmig gewunden, in natürlicher Größe.
- 5. Das Schiffchen mit den Geschlechtstheilen, vergrößert und eben so auch
- 6. die Geschlechtstheile allein, und von diesen
- 7. nur das freye Stauhgefäß und der Stempel, welcher am Fruchtknoten aufgeschnitten ist.
- 8. Die Hülse, aufgesprungen, in natürlicher Größe, und eben so auch
- 9. ein Same querdurchschnitten und
- 10. der Länge nach getrennt.
- 11. Der Embryo vergrößert.

<sup>\*)</sup> Eimhof und Braconnot haben von diesem die Samen untersucht, und ersterer fand in 100 Theilen der getrockneten Bohnen, etwas bittern und scharfen Extractiostoff 3,41; Gummi mit etwas phosphor- und salzsaurem Kali 19,37; Stärkmehl 35,94; stärkmehlattige Faser 11,07; Gliadin oder Legumin mit noch etwas Holzfaser, Stärkmehl und saurem phosphorsaurem Kalk 20,81; Eyweifsstoff 1,35; äußere Häute 7,50; Verlust 0,55.— Nicht getrocknete Bohnen enthalten nach ebendemselben 0,25 Wasser (Gehlen's Jour. B. VI. p. 515.).— Die Resultate der Zerlegung von Braconnot finden sich bey der Beschreibung des Phaseolis vulgaris (n. 46) selbst.

#### PHASEOLUS VULGARIS.

#### DECANDRIA. DIADEPHIA

#### PHASEOLUS.

Der Kelch 2-lippig. Die Blumenkrone schmetterlingsattig. Das Schiffehen mit den Geschlechtstheilen schneckenförmig gewunden. Die Hülse 2-klappig, 1-fächrig, mehrsamig.

Phaseolus vulgaris windend, mit eyrunden, zugespitzten Blättchen, einzelnen Trauben, die kürzer sind als die Blätter, gepaarten Blumenstielchen, rundlichen oder eyrund-rundlichen Nebenblättchen, die breiter sind als der Kelch, hangenden Hülsen und Ästchen, von denen die obersten mit den Blättern plant Frauden aufmantich schlanker sich endigen. (P. volubilis, foliolis ovatis acuminatis, racemis solitariis foliis brevioribus, pedicellis geminis, bracteolis subtrotundis vel ovato-subrotundis calyce latioribus, leguminibus pendulis, ramulis summis cum foliis racemisque sensim gracilius desinentibus.)

Phaseolus (vulgaris) caule volubili, racemo salitario foliis breviore, pedunculis geminatis, bracteis calyce minoribus patentibus, leguminibus pendulus. Linn. Spec. plant. ed. Willd. T. 111. p. 1030.

Phaseolus (vulgaris) volubilis glabriusculus feliolis ovatis acuminatis, racemis pedunculatis folio brevioribus, pedicellis geminis, leguminibus pendulis rectiusculis subtorulosis longe mucronatis, semine ovato subcompresso. .De Cand. Prodr. Vol, II. p. 392.

Phaseolus (vulgaris) volubilis glabriusculus, racemi foliis brevioris pedicellis geminis, bracteis calyce mi-

noribus patulis, leguminibus compressis geminis. Spreng, Syst. veg. Vol. III. p. 254, Phascolus vulgaris a. Linn. Spec. plant. ed. 2. T. II. p. 1016, Smilax hortensis sive Phaseosus major. C. Bauh. pin. p. 339.

Gemeine Bohne, Schneidebohné, Schminkbohne, Stangenbohne, Stangelbohne, Schwerdtbohne, Fascolen, Fiselen, Krummschnabel.

Wächst in Ostindien. Blühet im ganzen Sommer. O.

Die Wurzel einjährig, senkrecht, mehrere Wurzelfasern hervortreibend.

Der Stengel windend, fast stielrund, etwas eckig, vielästig, mit sehr kleinen, wenig bemerkbaren Haaren besetzt, markig, durch Winden um andre Gegenstände eine Höhe von zehn bis zwölf Fuß erreichend. Die Aste und Astchen dem Stengel ähnlicht: die obersten mit den Blättern und Trauben — so wie fast bey allen übrigen Arten - allmählich schlanker werdend sich endigend.

bey allen übrigen Arten — allmanlich schlanker werdend sich endigend.

Die Blätter wechselsweisstehend, sehr lang gestielt, dreyzählig: die Blättchen kurz gestielt, an der Basis dreynervig, am Rande dem hewaffneten Auge gewimpert, auf beiden Flächen mehr oder weniger weichhaarig, auf der untern blasser; das gipfelständige breit-eyrund oder fast deltaähnlich-eyrund; die seitenständigen ungleichseitig-eyrund und, so wie das gipfelständige, zugespitzt. Der Blattstiel gerinnelt, mehr oder weniger weichhaarig. Die Blattstielchen etwas aufgetrieben. Die Afterblätter länglich, gegenüberstehend. Die Aftlrblättchen, so wie die Alterblätter, ganzrandig, spitzig: die beiden untern lauzettförmig, jedes einzeln an der Basis jedes seitenständigen Blattstielchens; die beiden obern oft etwas schmäler, gegenüberstehend an der Basis des ginfelständigen Blattstielchens; egenüberstehend an der Basis des gipfelständigen Blattstielcheus. Die Blumen gestielt, traubenständig.

Die Trauben blattachselständig, einzeln, gestielt, nebenblättrig kürzer als die Blätter. Der Blumenstiel schwach weichaarig. Die Blumenstielchen gepaart, nur dem bewaffneten Auge weichharig. Die Nebenblätter einzeln an der Basis der gepaarten Blumenstielchen, rundlich-eyrund, abwärtsstehend. Die Nebenblättehen an der Basis des Kelches, zwey gegenüberstehend, rundlich oder eyrund-runddlich, aufrecht-abwärtsstehend, breiter als der Kelch

Der Kelch. Eine einblättrige, zweylippige, abfallende Blüthendecke: die Oberlippe ausgebuchtet-zweyzähnig; die Unterlippe dreyzähnig, mit läugern Zähnen.

Die Blumenkrone vierblättrig, schmetterlingsartig, schneeweiß mehr oder weniger ins Gelbliche sich ziehend oder auch hell-purpurroth, etwas ins Lilaroth fallend; die Fahne rundlich, gegen die Basis verschmälert, fast abgestutzt, an der Spitze zurückgedrückt, mit dem obern Theile zurückgelehnt, mit vorgestreckten Seiten und kurzem, breitem Nagel. Die beiden Flügel parabolisch, zugerundet, etwas vertieft,

gegen die Basis verschmälert, an dem obern Seitenraude dieses verschmälerten Theils mit einem zahnförmigen, zugerundeten Anhange und einem langen, linienförmigen Nagel. Das Schiffchen sehmal, mit den Staubgefälsen und dem Griffel schneckenförmig gewunden.

Die Staubgefäse. Stauhfäden zehn, schneckenförmig in dem Schiffchen liegend: neun verwachsen; einer frey, gegen die Basis mit einem schuppenförmigen Anhange. Die Staubkölbehen länglich, aufrecht, zwey-

fächrig.

Der Stempel. Der Fruchtknoten verlängert-länglich, zusammengedrückt, schwach weichhaarig, an der Basis von einer etwas schiefen, längsfurchigen, gekerbten Drüse umgeben. Der Griffel fadenförmig, schneckenförmig gewunden. Die Narbe dicklich, stumpf, weichhaarig.

Die Fruchthülle. Die Hülse lang, fast gerade, zuweilen aber auch fast sichelförmig, zusammengedrückt. fast knorrig, schwach schief-gestreift, durch den untern, bleibenden Theil des Griffels lang stachel-

spitzig ochergelb, oft heller oder dunkler, lederartig, zweyklappig, einfächrig.

Die Samen. Mehrere (fünf bis sieben), nierenförmig, an einem Ende gewöhnlich etwas abgeplattet, nach Versehiedenheit der Spielart länger oder kürzer, mehr oder weniger zusammengedrückt, mit länglichovalem, seitwärtsliegendem Nabel, gewöhnlich weiß, aber auch von allen Farben und sehr mannichfaltiger Zeichnung. Der Embryo gekrümmt: das Würzelchen am Rande der Fuge, nach unten gerichtet; die Kotyledonen mehlich-fleischig, der Gestalt des Samens entsprechend.

Der Phaseolus vulgaris kommt unter dem Namen δολιχος schon bey dem Theophrast vor; und dass derselben auch damals schon durch Alexander's Feldzug nach Griechenland gekommen ist, bezeugt, außer Theophrast, auch Galen, der zugleich behauptet, daß Diokles von Karystus, ein sehr herühmter Arzt seiner Zeit und Zeitgenossen Theophrast's, ihm zuerst beschrieben habe, so wie es denn auch wirklich in seinen ειζοτομικον unter dem Namen δολιχος sich vorfindet (Spreng. Gesch. d. Bot. B. I. p. 80 u. 101.). Es war also der *Phaseolus vulgaris* schon in den frühesten Zeiten bekannt, und so ist er denn auch als Nahrungsmittel sehr weit verbreitet worden. Es gieht eine sehr große Menge Spielarten, die vorzüglich durch die Samen, in Hinsicht der Größe, Gestalt, Farbe und Zeichnung, sich unterscheiden, und die durch fortgesetzte Cultur in verschiedenen Gegenden entstanden sind. Diese Menge von Spielarten hat mit ihm auch der Phaseolus nanus gemein, wodurch er diesem auch oft ähnlich wird; wie er indessen sich dennoch von ihm unterscheiden läßt, ist bey der Beschreibung desselben angezeigt. Wie er sich von dem Phaseolus multi-florus unterscheidet, findet sich bey diesem bemerkt.

Die Samen, Sem. Phaseoli, sind in den Arzneyvorrath aufgenommen worden. Man wählt aber unter denen von jenen Spielarten nur die weißen aus. Sie sind von Eimhof \*) und Braconnot untersucht worden. Die Resultate, welche letzterer erhielt, sind folgende. Es fanden sich in 100 Gramen Bohnen: Häute (bestehend aus 4,60 Faser, 1,23 pectischer Säure und 1,17 in Wasser lösliche Substanz, Stärkemehl und Spuren von Legumin) 7,00; Stärkemehl 42,34; Legumin oder Gliadin 18,20; Wasser 23,00; animalisirte in Wasser lösliche, in Alkohol unlösliche Substanz 5,36 pectische, stärkmehlhaltige Säure mit etwas Legumin 1,50; unkrystallisirbarer Zucker 0,20; Phyllochlor, wenig gefärbt 0,70; markiges Skelet 0,70; Kali, organische, zum Theil mit Kali gesättigte Säure, riechende Substanz und Verlust 1,00. — Man benutzt diese Samen, so wie die von Vicia Faha, zum Bohneume hl. Faring Faharum, zu zertheilenden und erweichenden Umschlädie von Vicia Faba, zum Bohnenmehl, Farina Fabarum, zu zertheilenden und erweichenden Umschlägen. Mehr Anwendung wird jedoch von Ihnen in der Küche gemacht, und zwar werden sie sowohl getrocknet zur Speise genommen, als auch frisch, wenn sie noch jung sind, mit den grünen Hülsen, in welchem Zustande sie nicht, so wie in jenem, den Magen beschweren oder Blähungen verursachen. Schon zu Galen's Zeiten wurden sie grün mit Öhl und Sardellen gegessen, und die Spartaner sollen sie bey ihren Abendmahlzeiten mit getrockneten Feigen grün als Nachtisch aufgesetzt haben.

#### Erklärung der Kupfertafel.

Ein blühender Zweig in natürlicher Grösse.

Fig. 1. Ein Nebenblättchen und

2. der Kelch, beide in natürlicher Größe.

3. Die Fahne, 4. ein Flügel.

5. das Schiffchen mit den Geschlechtstheilen schneckenförmig gewunden,

6. letztere besonders dargestellt, so wie auch

- 7. von diesen allein der Stempel, etwas vergrößert.
- S. die Hülse, aufgesprungen in natürlicher Größe, und so auch

9. ein Same der Quere nach durchschnitten und

- 10. der Länge nach getreuut.
- 11. Der Embryo vergrößert.

<sup>\*)</sup> Die Resultate der Untersuchung von Eim hof befinden sich in der Anmerkung bey Phaseolus multiflorus (n. 45.).

## PHASEOLUS NANUS.

## DIADELPHIA DECANDRIA. PHASEOLUS.

Der Kelch 2-lippig, Die Blumenkrone schmetterlingsartig. Das Schiffchen mit den Geschlechtstheilen schneckenförmig gewunden. Die Hülse 2-klappig, 1-fächrig, mehrsamig.

Phaseolus nanus meist aufrecht mit eyrunden, zugespitzten Blättehen, einzelnen Trauben, die kürzer sind als die Blätter, gepaarten Blymenstielchen, breit-eyrunden Nebeublättchen, die breiter sind als der Kelch, hangenden Hülsen, und Ästchen, von denen die obersten gleichsam abgestutzt, nur mit einem Blatte und einer Traube sich eudigen. (P. plerumque erectus, foliolis ovatis acuminatis, racemis solitariis foliis brevioribus, pedicellis geminis, bracteolis lato-ovatis calyce latioribus, leguminibus pendulis,

ramulis summis quasi truncatis, unico folio racemoque tantum terminatis.)

Phaseolus (uanus) caule erectiusculo laevi, bracteis calyce majoribus, legumiuibns pendulis compressis rugosis. Linn. Spec. plant. ed. 2. T. II. p. 1017. ed. Willd. T. III. p. 1036.

Phaseolus (nanus) erectiusculus flexuosus glaber, foliolis ovatis, bracteis calyce majoribus, leguminibus compressis pendulis. Speng. Syst. veg. Vol. III. p. 255.

Phaseolus compressus, subvolubilis, glabriusculus, foliolis ovatis acuminatis, racemis pedunculatis folio brevioribus, pedicellis geminis, legumine compresso subtoruloso mucrouato, seminibus compressis. De Cand. Prodr. Vol. II. p. 392.

Phaseolus romanus. Savi Mem. 3. p. 17. t. 10. f. 20. secundum de Cand. l. c.

Smilax siliqua sursum rigente: vel phaseolus parvus Italicus. C. Bauh. pin. p. 339.

Zwerg. Rohne. Brechbohne. Kriechholme, Kriechholme, Standeholme, Zwekerbohne, Franzholme, Friih-

Zwerg -Bohne, Brechbohne, Kriechbohne, Krupboline, Staudebohne, Zuckerbohne, Franzboline, Friihboline.

Wächst in Ostindien.

Blühet im ganzen Sommer. O.

Die Wurzel einjährig, senkrecht, ästig, mit abwärtsstehenden Ästen, mehrere Wurzelfasern hervortreibend. Der Stengel aufrecht und vielbengig, oder zuweilen auch windeud, fast stielrund, etwas eckig oder gefurcht, meist kahl, markig, einen bis zwey Fuß hoch, windend aber viel höher sich erhebend. Die Aste und Astehen dem Stengel ähnlich: die obersten an der Spitze dick, gleichsam abgestutzt, nur mit einem

Blätte und einer Traube sich endigend.

Die Blätter wechselsweisstehend, lang gestielt, dreyzählig: die Blättehen kurz gestellt, an der Basis dreynervig, am Rande dem bewaffneten Auge gewimpert, auf beiden Flächen sehr schwach weichhaarig, auf der untern blasser: das gipfelständige breit eyrund, oder fast deltaälnlich-eyrund; die seitenständigen ungleichseitigeyrund und, so wie das gipfelständige, zugespitzt. Die Blattstiele gerinnelt; sehr schwach weichhaarig: die untern dem Ästehen gegenüberstehend; der oberste vereint mit dem Blumenstiele das Ästehen endigend. Die Blattstielchen etwas aufgetrieben. Die Afterblätter lanzettförmig, gegenüberstehend. Die Afterblätterchen, so wie die Afterblätter, gauzrandig, spitzig: die beiden untern lanzettförmig, jedes einzeln an der Basis jedes seitenständigen Blattstielchens; die beiden obern oft etwas schmaler, gegenüberstehend an der Basis des gipfelstäudigen Blattstilechens.

Die Blumen gestielt, traubenständig. Die Trauben blattachselständig, einzeln, gestielt, nebenblättrig, kürzer als die Blätter. Der Elumenstiel fast kahl. Die Bumenstielchen gepaart, kahl. Die Nebenblätter einzeln an der Basis der gepaarten Blumenstielchen, eyrund, abwärtsstehend. Die Nebenblättechen an der Basis des Kelches, zwey, gegenüberstehend, breit-eyrund, aufrecht-abwärtsstehend, breiter als der Kelch. Der Kelch. Eine einbartrige, zweylippige, abfallende Blüthendecke: die Oberlippe ganz, spitzig; die Unterlippe ganz,

terlippe größer, dreyzähnig.

Die Blumenkrone vierblättrig, schmetterlingsartig, gewöhnlich weiß ins Gelbe sieh ziehend, aber auch sehr hell purpuroth ins Lilaroth fallend: die Fahne länglich, gegen die Basis schmaler, zugerundet, au der Spitze. zückgedrückt, mit dem obern Theile zurückgelehnt, mit vorgestreckten Seiten und sehr kurzen Nagel. Die beiden Flögel rundlich ausgeschweift, wenig vertieft, gegen die Basis verschmälert, an dem obern Seitenraude dieses verschmälerten Theils mit einem zahnformigen, stumpfen Anlunge und an der Basis mit einem laugen, linienförmigen Nagel. Das Schiffehen sehmal, mit den Staubgefälsen und dem Griffel schneckenförmig gewunden.

Die Staubgefälse. Staubfäden zehn, schnekenförmig in dem Schiffchen liegend; neun verwachsen; einer frey, gegen die Basis mit einem schuppenförmigen Anhange. Die Stauhkölb. hen länglich, aufrecht, zweyfächrig.

Der Stempel. Der Fruchtknoten verlängert-länglich, zusammengedrückt, schwach weichhaarig, an der Basis von einer etwas schiefen, längsfurchigen, gekerbten Drüse umgeben. Der Griffel fadenförmig, schnecken-

förmig gewunden. Die Narhe dicklich, stumpf, weichhaarig.

Die Fruchthülle. Die Hülse lang, sichelformig, zuweilen auch fast gerade, mehr oder weniger zusammengedrückt, knorrig, durch den untern bleibenden Theil des Griffels stachelspitzig, dunkel ochergelb und

schwärzlich getüpfelt, lederartig, zweyklappig, einfächrig.

Die Samen. Mehrere (vier bis sechs) nierenförmig, nach Verschiedenheit der Spielart mehr oder weniger rundlich, mehr oder weniger zusammengedrückt, mit länglich-ovalem, seitwärtsliegendem Nabel, gewöhnlich weiß, aber auch, wie bey der vorhergehenden, Art von mehreren Farben und verschiedener Zeichnung. Der Embryo gekrürmmt: das Würzelchen am Rande der Fuge, nach unten gerichtet; die Kotylsdonen mehlig-fleischig, der Gestalt des Samens entsprechend.

Der Phaseolus nanus kommt fast in jeder Hinsicht mit dem Phaseolus vulgaris überein; in der Farbe der Blume, in der Mannichfaltigkeit der Gestalt und Farbe der Samen, und selbst der Wuchs, wodurch er die Namen Staudebohne, Krupbohne, Zwergbohne und mehrere dergleichen erhalten hat, unterscheidet ihn nicht bestimmt, da er zum öftern sich auch windet, wenn auch nicht so hoch, wie dem Phascolus vulgaris dies stets eigen ist, und woher dieser uuter andern auch den Namen Stangenbohne erhalten hat. Was ich bis jetzt als abweichend von diesem gefuuden habe, und wovon ich glaube, daß es eineu sichern Unterschied geben könne, beruhet nur auf wenigen Theilen in Rücksicht der Verschiedenheit zwischen beiden, als: 1) Die obersten der jüngsten Astchen sind durchaus gleich dick oder gegen die Spitze sogar etwas dicker, tragen au der Spitze nur ein Blatt und eine Traube von gewöhnlicher Größe ohne sich selbst weiter fortzusetzen, und erscheinen daher gleichsam abgestutzt, oder hören wenigstens mit einem Male plötzlich auf; nicht wie bey dem Phaseolus vulgaris, wo sie allmählich dünner und mit ihnen zugleich auch die Blätter und Trauben kleiner werden, so dass sie endlich mit sehr kleinen Blättern und einzelnen Blumen äußerst schlank endigen. 2) Der Kelch hat eine ganze oder ungetheilte Oberlippe; nicht aber eine ausgebuchtet-zweyzähnige. 3)Der Nagel an den Flügeln der Blumenkrone ist so lang wie die rundliche, ausgeschweifte Platte; nicht aber nur halb so lang, wie die parabolische Platte. Mehr verschieden ist er von dem Phoseolus multiflorus als 1) Durch die obern der jüngsten Aste gerade so, wie in Beziehung auf den Phaseolus vulgaris. 2) Sind die Nebenblätter breiter als der Kelch, nicht aber schmäler. 3) Hat der Kelch eine ganze oder nicht getheilte Oberlippe; nicht aber eine zweyzähnige. 4) Ist die Blumenkrone beträchtlich kleiner, und gewöhnlich weiß ins Gelbe sich ziehend, selten hellpurpurroth; nicht aber gewöhnlich scharlachroth, seltner weiße. 5) Ist der Nagel au dem Flügel der Blumenkrone linienförmig und so lang wie die rundliche, ausgeschweifte Platte; nicht aber verschmälert und kaum ein Viertel so lang wie die rundlich-herzförmige Platte 6) Sind die Samen stets viel kleiner.

Die Samen des Phaseolus nanus der dem Phaseolus vulgaris so sehr verwandt ist, können, so wie sie

gleich denen des letztern als Nahrungsmittel dienen, auch eben so, wenn man die weißen auswählt, zum

Bohnenmehl, Farina Fabarum, angewendet werden.

#### Erklärung der Kupfertafel.

Ein blühender Zweig des Gewächses, in natürlicher Größe.

Fig. 1. Ein Nebenblättchen.

2. der Kelch, beide in natürlicher Größe.

3, Der Kelch vergrößert.

- 4. Das Schiffchen mit den Gesehlechtstheilen, schneckenförmig gewunden,
- 5. die Fahne, 6. ein Flügel,
- 7. die Geschlechtstheile und von diesen

8. der Stempel etwas vergrößert.

9. Die Hülse aufgesprungen, in natürlicher Größe, und eben so auch

10. ein Same querdurchschnitten, und auch

11. der Länge nach getrennt. 12. Der Embryo vergrößert.

# VICIA FABA.

## DIADELPHIA DECANDRIA. VICIA.

Der Kelch geröhrt, 5-zähnig: die beiden obern Zähne kürzer. Die Blumenkrone schmetterlingsartig. Die Narbe unter der Spitze der Quere nach bärtig. Die Hülse länglich, zu-sammengedrückt-stielrund, 1-fächrig, mehrshmig.

Vicia Faba mit aufrechtem Stengel, meist zweyjochigen Blättern ohne Wickelranke, eyrunden, und eyrund-länglichen stachelspitzig-zugespitzten, ganzrandigen Blättchen, halbpfeilförmigen Afterblättern und kurz gestielten, knorrigen Hülsen. (V. caule erecto, foliis plerumque bijugis cirrho destitutis, foliolis ovatis et ovato-oblongis mucronato-acuminatis integerrimis, stipulis semisagittatis, leguminibus breviter pedunculatis torulosis.)

Viter pedunculatis torulosis.)

Vicia (Faba) leguminibus reflexis torulosis, foliolis ovato-oblongis acutis integerimis, cirrhis nullis, stipulis semisagittatis caule erecto. Spreng. Syst. veg. Vol. III. p. 206.

Vicia (Faba) leguminibus subsesilibus ternis torulosis, foliolis ovatis integirrimis, petiolis absque cirrhis, stipulis sagittatis basi dentatis. Linn. Spec. plant. ed. Willd. T. III. p. 1111.

Vicia (Faba) caule erecto, petiolis absque cirrhis Linn. Spec. plant. ed. 2. T. II. p. 1039.

Faba vulgaris. Mönch Meth. p. 130. De Cand. Prodr. Vol. II. 354.

a. major caule altiore, seminibus majoribus.

Bona sive Phaselus major. Dodon. Pempt. p. 513. Faba. C. Bauh. pin. p. 338.

β. minor coule humilione, seminibus minoribus.

Randor Conte Hammone, sentantus innortitus.

Randor Conte Hammone, Sentantus innortitus.

Plandor Contended Hammone, Sentantus innortitus.

Randor Contended Hammone, Sentantus innortitus innortitus.

Randor Contended Hammone, Sentantus innortitus innortitus innortitus innortitus innortitus innortitus innortitus innortitus innort

Wächst unweit des caspischen Meeres an den Gränzen von Persien.

Blühet bey uns im May. O.

Die Wurzel einfährig, senkrecht, kaum dicker als der Stengel, nach unten allmählich dünner werdend, überall mit verschieden gebogenen, ziemlich einfachen, abwärtsstehend-ausgebreiteten Wurzelfaßern, die nach unten hin kürzer werden, begabt, hin und wieder rundliche Knöllehen treibend, drey bis fünf Zoll. lang.

Der Stengel aufrecht, vierseitig, meist einfach, schwach vielbeugig, kahl, nach Verschiedenheit des Bodens anderthalb bis vier Fuß hoch.

Die Blätter wechselsveisstehend, paarig-gefidert, meist zweyjochig, seltner drey- und mehrjochig, die untern oft nur einjochig: die Blättehen fast sitzend, meist wechselsweisstehend, jedoch paarweis etwas genähert, und daher zuweilen fast gegenüberstehend, ganzrandig, auf beiden Flächen kahl, unterhalb schimmelgrün, die der untern Blätter ungleichseitig-eyrund, spitzig, die der obern ungleichseitig-eyrund-länglich, stachelspitzig-zugespitzt. Der Blattstiel gerinnelt. Die Afterhlätter gegenüberstehend, sitzend, halbpfeilförmig. Die Blumen kurz gestielt oder fast sitzend, blattachselständig, gepaart oder dreifach, aufrecht, wohlriechend. Der Kelch Eine einblättrige, geröhrte, fünfzähnige, abfallende Blüthendecke: die Zähne spitzig, die beiden

obern kürzer, gegeneinandergeneigt.

Die Blumenkrone vierblättig, schmetterlingsartig; die Fahne länglich mit breitem Nagel, nach oben breiter werdend, an der Spitze ausgeschweit, zugerundet, an den Seiten zurückgeschlagen, durchaus sehneeweiß. Die beiden Flügel länglich, zugerundet, halbpfeilförmig, mit linienförmigem Nagel, kürzer als die Fahne schneeweiß mit einem schwarzen Fleeke. Das Schiffehen zusammengedrückt-halbkreisrund-pfeilförmig, mit linienförmigem, zweyspaltigem Nagel, kürzer als die Flügel, schneeweiß mit zwei gegenüberstehenden grünlichen Fleeken.

Die Staubgefäße. Staubfäden zehn: neun verwachsen; einer frey, aber dicht anhangend; alle mit dem freyen Theile aufwättsgebogen. Die Staubkölbehen aufrecht, länglich-vundlich.

Der Stempel Der Fruchtknoten stielrund, stark zusammengedrückt, lang, an der Basis unterhalb von einer schuppenformigen, stumpfen Drüse umschlossen. Der Griffel fadenformig, unter einem rechten Winkel aufwärts gebogen. Die Narbe stumpf, unter der Spitze der Quere nach bärtig.

Die Fruchthülle. Die Hülse zusammengedrückt - stielrund, knorrig, lederartig, zweyklappig, einfächrig,

durch den bleibenden untern Theil des Griffels stachelspitzig.

Die Samen. Zwey bis vier, rundlich-länglich, zusammeugedrückt, an der nach unten gerichteten Spitze abgestutzt, sehr hell-ochergelb, mehr oder weniger ins Weiße fallend. Der Embryo gekrummt: das Würzelchen am Raude der Fuge, nach unten gerichtet; die Kotyledonen mehlig-fleischig, der Gestalt des Samens entsprechend.

Es giebt von der Vicia Faba mehrere Varietäten, die durch höhern oder niedern Stengel, stielrunden oder zusammengedrückten, schwarzen oder grünen Hülsen, größern oder kleinern, rundlichen oder mehr zusammengedrückten Samen von einander abweichen. Miller unterscheidet in seinem Gärtnerlexicon folgende: sammengedrückten Samen von einander abweichen. Miller unterscheidet in seinem Gärtnerlexicon folgende:

1) Windsorbolne, welche große Samen trägt und für die beste gehalten wird; 2) die Sandwichbohne,
deren Samen fast eben so groß sind, reichlich trägt, aber nicht so gut ist; 3) die Tockerbohne, die reichlich trägt, aber rauh ist; 4) die breite spanische Bohne, welche gut trägt, und zwar früzeitig; 5) die
kleine spanische Bohne, die ebenfalls frühzeitig und von süßsem Geschmacke ist; 6) die Mazaganoder portugiesiche Bohne, die beste unter den frühzeitigen, aber noch kleiner als 6) die Roßs-Pferdeoder Eselsbone, welche Miller mit einigen Varietäten für eine eigne Art aufführt. In wie fern Miller
Recht hat oder nicht, läß sich nicht entscheiden, da es an hinreichender Erfahrung fehlt, und daher habe ich sie mit den übrigen Schriftstellern, nur für Vatrietät haltend, als Vicia Faba ß minor aufgeführt.

Man hält die Vicia Faba für die Pflanze, welche die Griechen zuauog nannten, so wie die Samon derselben für die Fabae der Alten. Aus Vorurtheil betrachtete man in jener Zeit die auf der weißen Blumenkrone vorkommenden schwarzen Flecken als eine Trauerschrift, weshalb auch die Früchte von einigen, besonders bey den Pythagoräern, nicht gegessen wurden, so wie auch Pythagoras den Genuss derselben unter-besonders bey den Pythagoräern, nicht gegessen wurden, so wie auch Pythagoras den Genuss derselben unter-besonders bey den Pythagoräern, nicht gegessen wurden, so wie auch Pythagoras den Genuss derselben unter-besonders bey den Pythagoräern, nicht gegessen wurden, so wie auch Pythagoras den Genuss derselben unter-besonders bey den Pythagoräern, nicht gegessen wurden, so wie auch Pythagoras den Genuss derselben unter-besonders bey den Pythagoräern, nicht gegessen wurden, so wie auch Pythagoras den Genuss derselben unter-besonders bey den Pythagoräern, nicht gegessen wurden, so wie auch Pythagoras den Genuss derselben unter-besonders bei den Pythagoras den Genuss der Genus der Genuss theils aber auch, weil man dafür hielt, dass der Genus derselben die Sinne abstumpfe, und schwere Träume oder Schlaflosigkeit hervorbringe.

Die Kronenblätter der Vicia Faba, die im frischen Zustande einen angenehmen Geruch besitzen, den sie aber beym Trocknen verlieren, kamen ehemals unter dem Namen Flores Fabarum im Arzneyvorrath vor. Das aus den Blumen destillirte Wasser hielt man für ein Schönheitsmittel und das von den Hülsen für harn-Das aus den Blumen destillitze Wasser nielt man für ein Schonneitsmittel und das von den Hülsen für harn-treibend. Die Samen enthalten nach Gmelin (Handb. B. II. p. 1604.) einem bittern, sauren Extractiostoff Gummi, Satzmehl, satzmehlartige Faser, Zucker, Gliadin, Eyweifsstoff, phosphorsauren Kalk und Bittererde, in den Häuten Gerbestoff. Die Alten rechneten das Mehl der Samen, welches zu erweichenden Umschlägen dient, zu den vier zertheilenden Mehlen, Farinae quatuor resolventes, jetzt sind diese Samen nur nach die Nahmusemittel zu betrachten. Sie sehen so lange sie noch jung sind eine aute Speice noch als Nahrungsmittel zu betrachten. Sie geben, so lange sie noch jung sind, eine gute Speise.

# Erklärung der Kupfertafel.

Das Gewächs von der Varietät a. am Stengel durchschnitten in natürlicher Größe.

Fig. 1. Eine Blume, von welcher die Kronenblätter weggenommen sind, in natürlicher Größe.

2. Die Fahne,

3. Ein Flügel und 4. das Schiffchen, ebenfalls in natürlicher Größe.

5. Der Stempel, am Fruchtknoten der Länge nach aufgeschnitten und vergrößert. 6. Der untere Theil des Fruchtknotens mit der schuppenförmigen Drüse, so wie auch

7. die Narhe, stark vergrößert.

8. Die geöffnete Hülse,

9. ein Same, 10. derselbe der Quere nach durchschnitten und auch 11, der Länge nach getrennt, in natürlicher Größe.

12. Der Embryo von den Kotyledonen getrennt und vergrößert.

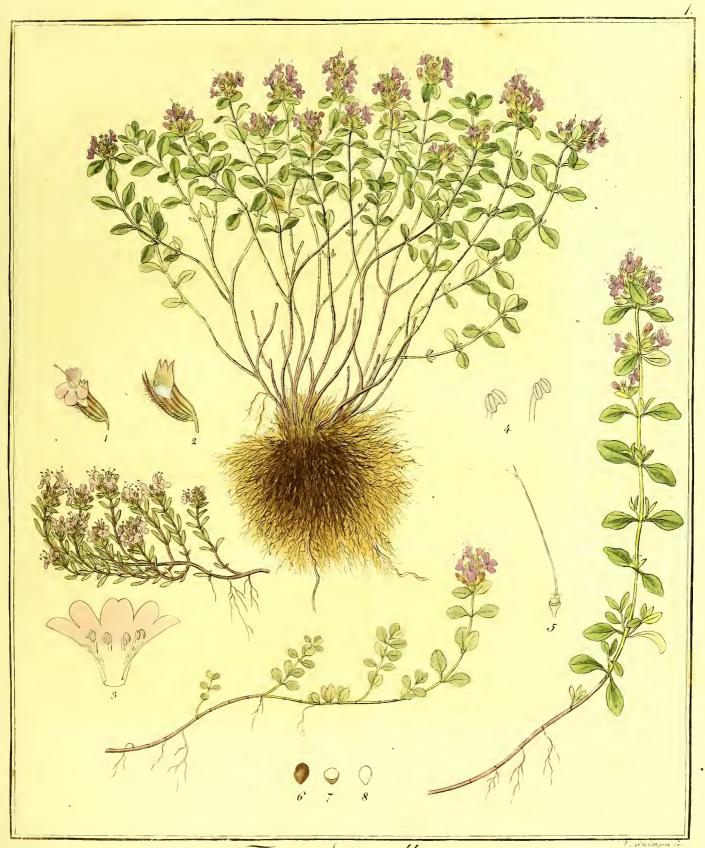

· Thymus Terpyllum.





Thymus vulgaris.





Ocimum Basilicum.





Rubia tinctorum





Vateria indica.





Hymeñaea venera





. Hymenaea

latifolia

I'. Guingrel - jec





Hymenaea confertiflora.

T. Guimpel Fea





Hymenaea confertifolia.





· Hymenaeu Courbaril .



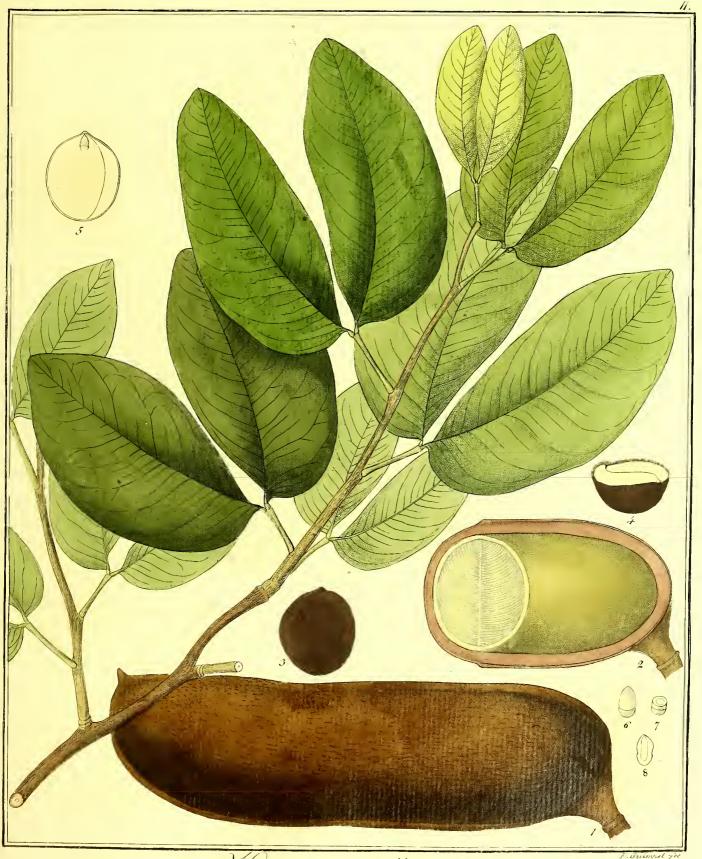

Hymenaea stilbocarpa.





Hymenaea Candolliuna .



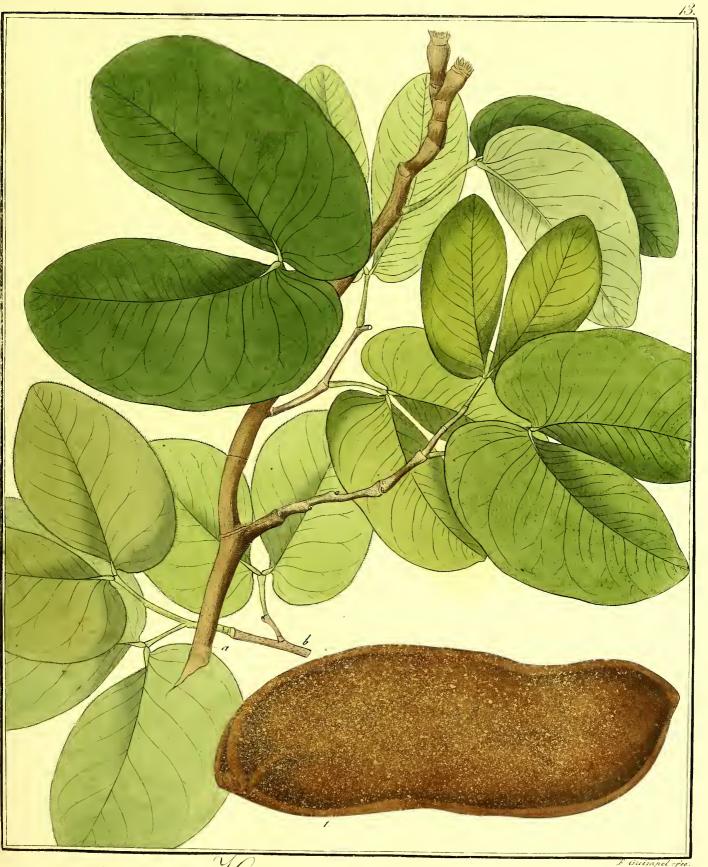

Hymenaea stiyono carpa.





Hymenaea Offersiana.



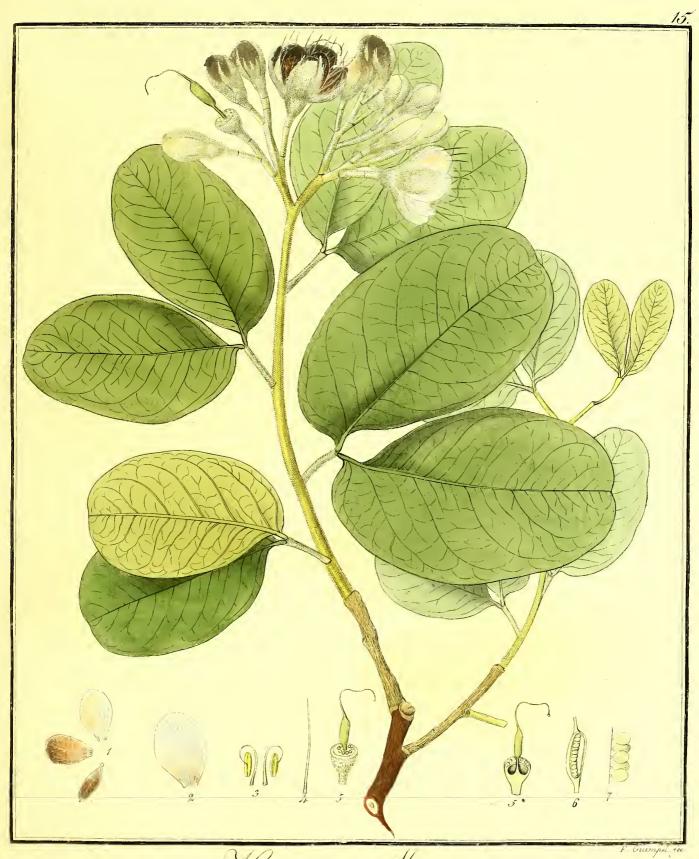

Hymenaea Martiana.





Hymenaea Sellowiana.





Trachylobium Martianum.

1. Gumpd fee





Trachylobium Hornemannianum.





· Trachylobium Gärtnerianum .





Touapa phaselocarpa





Poilla maritima.





Artemisia : Abrotanum .





Styrav officinalis.



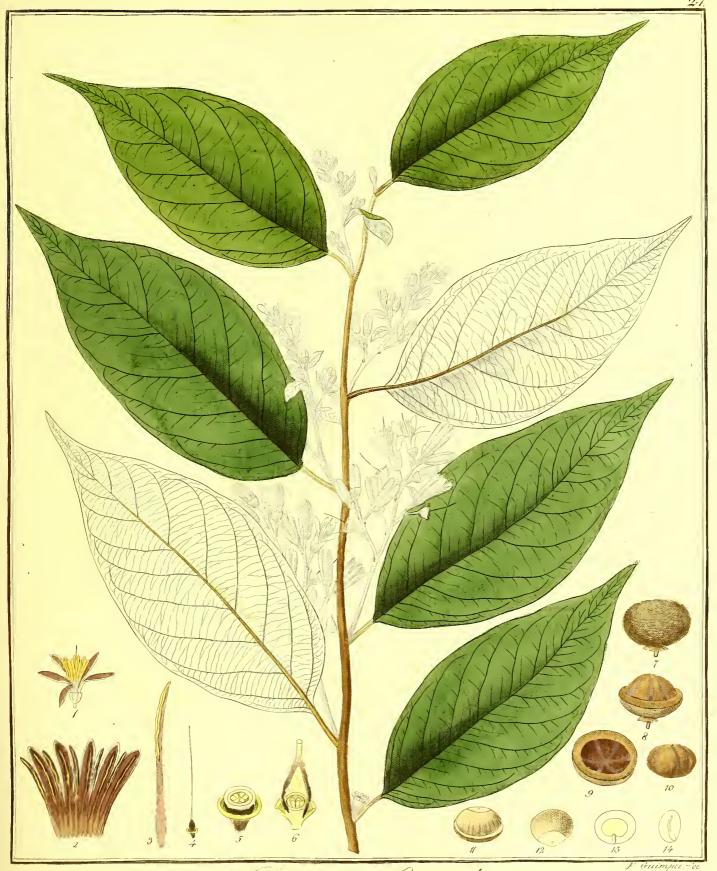

Benzein officinale.



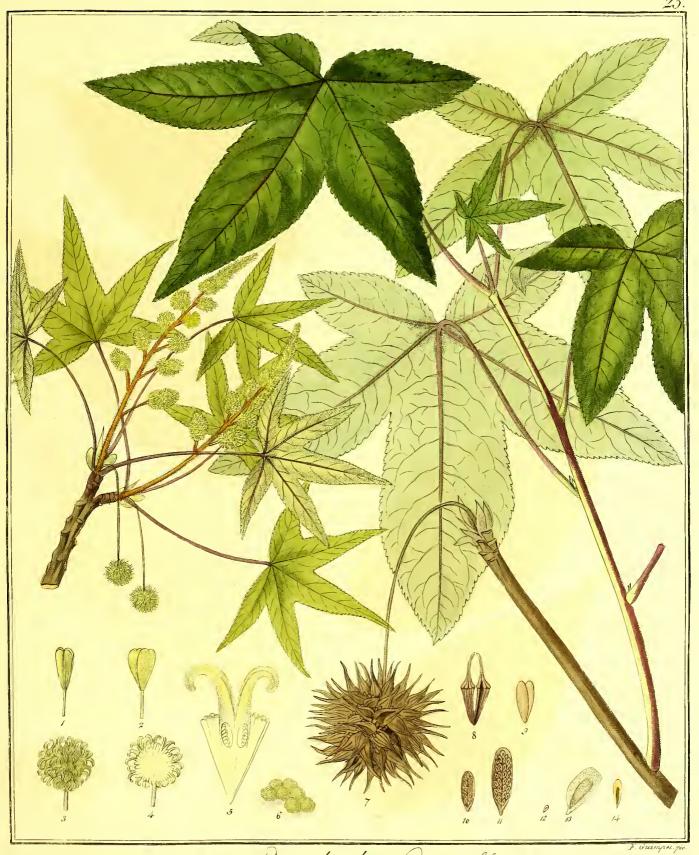

Liquidambar Styraciflua.





Altingia excelsa.





Citrus medica.





Citrus Aurantium .





Rosa centifolia.





Rosa gallica.





Rosa alla.





Rosa canina.





. Mentha sylvestris.





Mentha crispata.





Mentha viridis





Mentha piperita.





Mentha orispa.

F Guirmiet j'es





Pulegium vulgare.

F. Guimpel gee



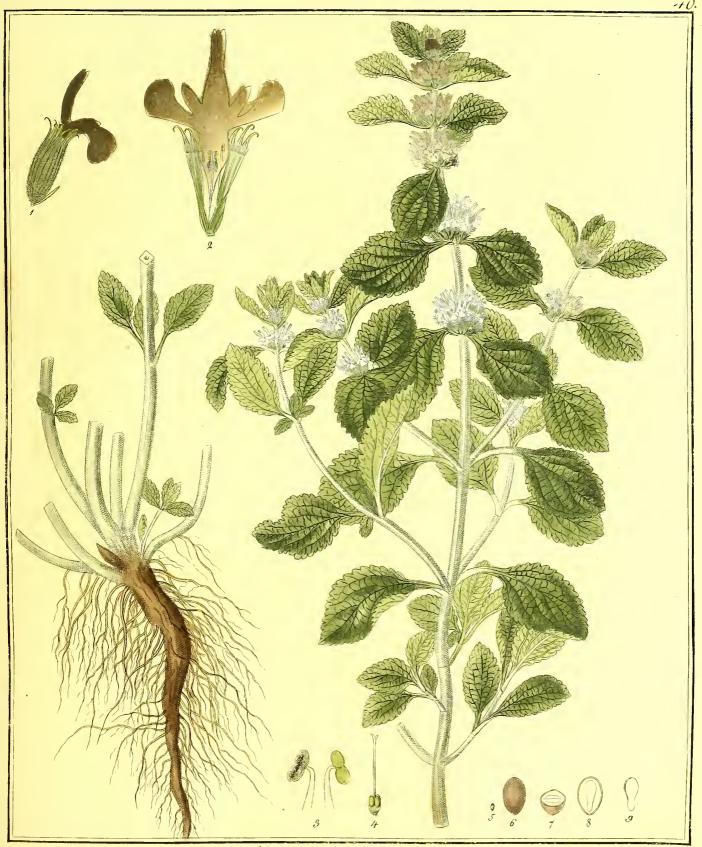

Marrubium vulgare .



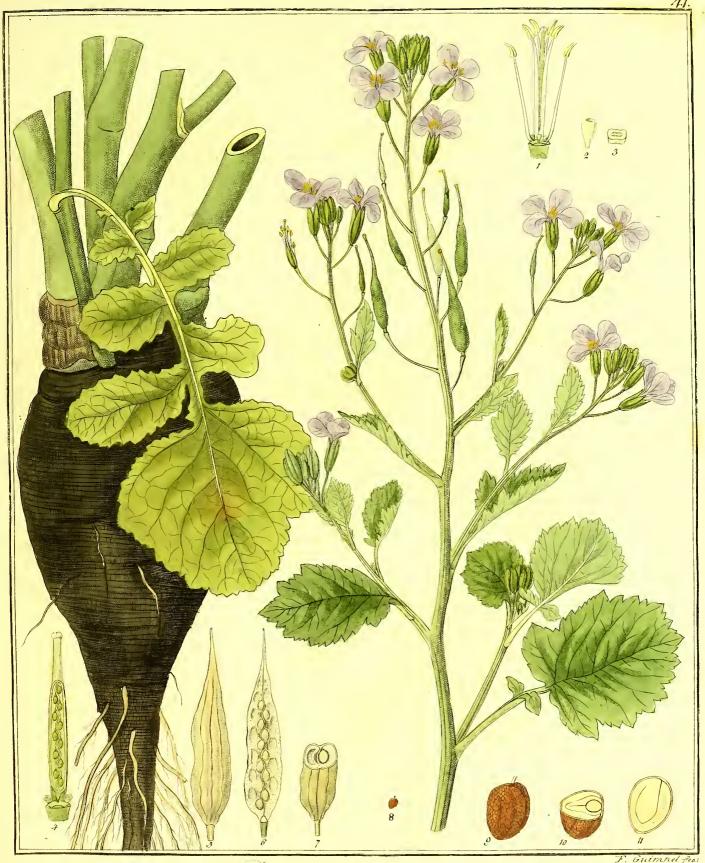

Raphanus sativus.





Onenis hircina .





Ononis spinesa .





Ononis repens





Phaseclus multiflorus.



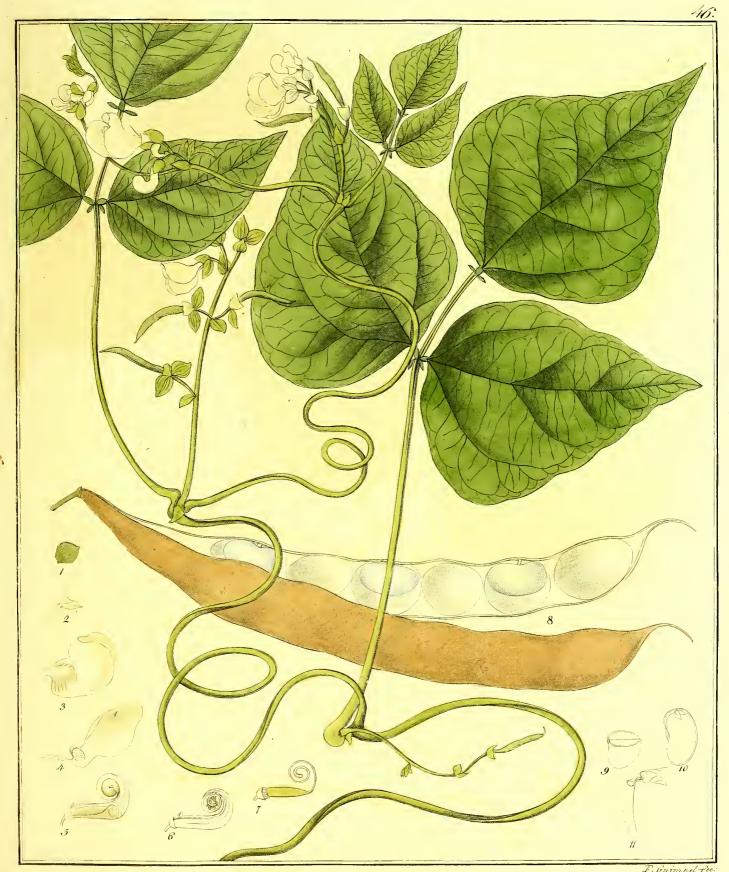

Phaseclus vulgaris.





Phaseclus names.



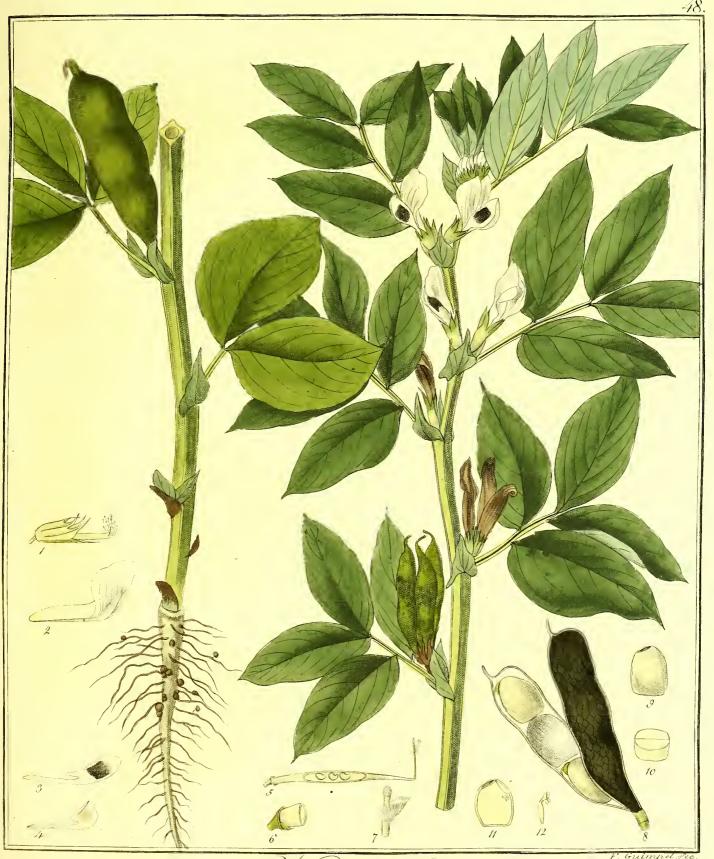

Vicia Fata.



# GETREUE

# DARSTELLUNG UND BESCHREIBUNG

DER

# IN DER ARZNEYKUNDE GEBRÄUCHLICHEN

# GEWÄCHSE,

WIE AUCH SOLCHER,

# WELCHE MIT IHNEN VERWECHSELT WERDEN KÖNNEN,

#### V O N

#### DR. FRIEDRICH GOTTLOB HAYNE,

ORDENTLICHEM PROFESSOR AN DER KÖNIGLICHEN FRIEDRICH-WILHELMS-UNIVERSITÄT ZU BERLIN,
DER KAISERL. LEOPOLDINISCHEN AKADEMIE DER NATURFORSCHER UND VIELER ANDERER
GELEHRTEN GESELLSCHAFTEN MITGLIEDE ODER EHRENMITGLIEDE,

#### DR. J. F. BRANDT,

KAISERLICH RUSSISCHEM COLLEGIEN-RATHE UND MITGLIEDE DER KAISERL. AKADEMIE DER WISSEN-SCHAFTEN ZU ST. PETERSBURG, DIRECTOR DES ZOOLOGISCHEN MUSEUMS DASELBST, ETC.

#### UND

### DR. J. T. C. RATZEBUBG,

PROFESSOR DER NATURWISSENSCHAFTEN AN DER KÖNIGLICH PREUSSISCHEN HÖHEREN FORST-LEHR-ANSTALT ZU NEUSTADT-EBERSWALDE, DER KAISERLICH-LEOPOLDINISCH-CAROLINISCHEN AKADEMIE DER NATURFORSCHER, SO WIE EINIGER ANDERER GELEHRTEN GESELLSCHAFTEN MITGLIEDE ODER EHRENMITGLIEDE.

# ZWÖLFTER BAND.

MIT ACHT UND VIERZIG ILLUMINIRTEN KUPFERTAFELN.

BERLIN 1833. AUF KOSTEN DER VERFASSER.



# QUERCUS TINCTORIA.

### MONOECIA POLYANDRIA

### QUERCUS.

Männliche Blume. Ein nacktes, schlaffes Kützchen. Der Kelch 4- bis 10-theilig. Die Blumenkrone fehlend. Staubgefüße 4 bis 10.

Weibliche Blume. Eine 1-blumige, schuppige, ziegeldachartige Hülle. Der Kelch überständig, 4- bis 6-zähnig. Die Blumenkrone schlend. Der Fruchtknoten 3- bis 5-fächrig mit 2-eyigen Fächern. Der Griffel schr kurz. Narben 3 bis 5. Die Nuss 1-samig, unten von der zu einem lederartig-holzigen Schälehen umgewandelten Hülle umgeben.

\*\*\* Mit gebuchteten Blüttern, deren Lappen stachelspitzig sind.

Quereus tinctoria mit rundlich- oder länglich-umgekehrt-eyrunden, sehr sehwach gebuchteten, fast kahlen Blättern, deren Lappen wenig hervortreten und borstig-stachelspitzig sind, und angedrückten Schuppen des ziemlich flachen Schälchens. (Q. foliis snbrotundo- vel oblongo-obovatis laevissime sinuatis subglabris, lobis parum prominentibus setaeco-mucronatis, squamis cupulae planiusculae adpressis.)

Quereus (tinctoria). Linn. Spec. plant. ed. Willd. T. IV. P. I. p. 444. Spreng. Syst. veg. Vol. III. p. 862. Link Handb. Th. 2. p. 466.

Quereus tinctoria angulosa. Mich. Hist. des Chên. n. 13. t. 24.

Quercus velutina. Lamarck Encycl. Vol. I. p. 713.

Quercitronen-Eiche.

Wächst in Nord-America, als in Pensylvanien, und auf hohen Bergen in Carolina und Georgien. Blühet im Mai. 7.

- Der Stamm aufrecht, stielrund, mit dem äufserst vielästigen Wipfel einen sehr ausehnlichen, unsern Eichen an Größe nahe kommenden Baum darstellend, und in dieser Hinsicht besonders der bekannten Quercus rubra verwandt. Die Aeste zerstreut. Die Aestchen wechselsweis, abwärtsstehend: die einjührigen mit rothbrauner, gestreifter Oberhaut bedeekt; die jüngern weichhaarig. Die Knospen schon in der Blattachsel stark hervortretend.
- Die Blätter wechselsweissteheud, knrz gestielt, rundlich- oder länglich-umgekehrt-eyrund, sehr schwach gebuchtet, an der Basis herzförmig oder auch wohl etwas versehmälert, fast kahl: die Lappen wenig hervortretend, borstig-stachelspitzig.
- Die Fruchthülle. Eine rundliche oder rundlich-längliche, stumpf stachelspitzige, an der Basis gleichsam abgeschabte Nufs, unten umgeben von dem durch Vergrößerung und Umbildung der Hülle entstandenen, niedergedrückt-halbkugelrunden, ziemlich flachen, oben stark eingeschnürten, ziegeldachartigen Schälchen mit kleinen, länglich-lanzettförmigen, angedrückten, lederartigholzigen, fast kahlen Schuppen.
- Der Same, Ein einziger, der Gestalt nach dem innern Raume der Nuss entsprechend, eyweistos. Der Embryo von der Gestalt des Samens, zweisamenlappig, umgekehrt, von der sammetartigfilzig ausgepolsterten innern Seite der Häute umgeben: die Samenlappen sehr dick, auf der äußern Seite gewölbt, auf der innern flach.

Von der Quercus tinctoria gebraucht man Rinde und Splint unter dem Namen Quercitronenholz. Dieses kommt gewöhnlich schon geraspelt oder auf Mühlen geschrotet, und daher wie Lohe aussehend, zu uns. Es riecht wenig, schmeckt aber unangenehm und fast zusammenzichend-bitter, und färbt den Speichel gelb. Es wird daher auch zum Gelbfärben benutzt, besonders da die Farbe sehön und dauerhaft ist. Der kalte wässerige Auszug wird vom salzsauren Eisenoyyd dunkelgrün gefärbt, ohne einen Niedersehlag zu geben. Essigsaures Blei dagegen fällt daraus gelbe Flocken.

Erklärung der Kupfertafel.

Ein Zweig mit einer Frucht und ein einzelnes Blatt.

# QUERCUS AEGILOPS.

# MONOECIA POLYANDRIA. QUERCUS.

Männliche Blume. Ein nachtes, schlaffes Kätzchen. Der Kelch 4- bis 10-theilig. Die Blumenkrone sehlend. Staubgefäse 4 bis 10.

Weibliche Blume. Eine I-blumige, sehuppige, ziegeldachartige Hülle. Der Kelch überständig, 4- bis 6-zähnig. Die Blumenkrone schlend. Der Fruchtknoten 3- bis 5-sächrig mit 2-eyigen Fähren. Der Griffel schr kurz. Narben 3 bis 5. Die Nu/s 1-samig, unten von der zu einem lederartig-holzigen Schälehen umgewandelten Hülle umgeben.

\*\*\* Mit gebuchteten Blättern, deren Lappen stachelspitzig sind.

Quercus Aegilops mit cyformig-länglichen, gebuchteten Blättern, deren Lappen stachelspitzig sind, und schlaffen abwärtsstehenden Schuppen des sehr großen Schälehens. (Q. foliis ovato-oblongis sinualis, lobis mueronanato-cuspidatis, cupulae maximae squamis laxis patentibus.)

Quereus (Aegilops). Linn Spec. plant. ed. 2. T. II. p. 1414. ed. Willd. T. IV. p. 448. Spreng. Syst. veg. Vol. III. p. 862. Link Handb. Th. 2. p. 465. Pers. Syn. P. II. p. 570. Chène Velani. Oliv. Voy. T. II. p. 67. Atlas pl. 13. Quereus calice cehinato glande majore. C. Bauh. pin. p. 420.

Chêne à grosses eupules. Lamarck Encycl. I. 719.

Aegilops sive Cerris majore glande. Dodon. Pempt.

Quereus orientalis castancae folio glande recondita in cupula crassa et squamosa. Tournef. Coroll. 40. Voy. I. 334.

Die rauhe oder stachlichte Eiche, Ziegenbarteiche, Aspris-Eiche. Wächst in verschiedenen Gegenden des südlichen Europas und in der Levante. Blühet im Mai. , 5.

Der Stamm aufrecht, stielrund, mit dem vielästigen Wipfel einen sehönen, unsern einheimischen Eichen an Gestalt nahe kommenden Baum darstellend. Die Aeste zerstreut. Die Aestehen abwärtsstehend: die einjührigen mit rehgrauer Oberhaut bekleidet; die jüngeren weichhaarig. Die Knospen sehon in der Blattachsel stark hervortretend, kurz gestielt, länglich-eyförmig.

Die Blätter wechselsweisstehend, kurz gestielt, cyförmig-länglich, gebuchtet, an der Basis etwas versehmälert, unterhalb weißsilzig-weichhaarig: die Lappen länglich, zugespitzt, an dem äußern Rande mit dem einen oder andern Zahn begabt, stachelspitzig.

Die Blumen einhäusig, mit den Blättern zugleich hervorbrechend: die männlichen kätzehenständig; die weiblichen einzeln-gehüllt.

Das Kützchen der münnlichen Blume nacht, vielblumig, hangend, sehlaff, unterbroehen, zu drei und mehreren aus einer Knospe an den jüngeren und älteren Zweigen. Die Spin-

del weichhaarig.

Die Hülle der weiblichen Blumen einblumig, einzeln oder auch zu zwei bis drei an einem gemeiuschaftlichen, kurzen, weichhaarigen Blumenstiel sitzend, von zwei abfallenden Nebenblättehen umgeben, niedergedrückt-kugelig, die Blume bis an den gezähnten Rand des Kelches einschliessend, sehuppig, ziegeldachartig, im blumentragenden Zustande mit zugerundeten angedrückten Schuppen, die im fruchttragenden an dem ausgebildeten Schälehen zum Theil abwärtsstehend und zurückgekrümmt erscheinen.

#### Die männliche Blume.

Der Keleh. Eine einblättrige, vier- und fünftheilige, von einem linienförmigen Nebenblättehen unterstützte Blüthendecke: die Zipfel eyrund, spitzig, unregelmäßig gezähnt, wimperig.

Die Blumenkrone fehlend.

Die Staubgefäße. Staubfäden vier oder fünf, haarförmig, meist etwas kürzer als der Kelch. Die Staubkölbehen rundlich-länglich, zweifächrig, zottig-weichhaarig, aus dem Kelehe hervorsehend.

Die weibliche Blume.

Der Kelch. Eine überständige, vier- bis seehszähnige, aus der Hülle etwas hervorragende Blüthen-

Die Blumenkrone fehlend.

Der Stempel. Der Fruchtknoten unterständig, sehr klein. Der Griffel sehr kurz. Narben drei bis fünf, linienförmig, dieklich, stumpf.

Die Fruehthülle. Eine rundlich-längliche, stumpf stachelspitzige, an der Basis gleichsam abgeschabte und chagrinartige Nufs, unten und bis über die Hälfte umgeben von dem durch Vergrößerung und Umbildung der Hülle entstandenen, halbkugeligen, holzigen und sehr dieken und festen, inwendig graubraun sammetartig gepolsterten, kurzgestielten, ziegeldachartigen Schälchen mit großen linienförmigen oder linien-lanzettförmigen, abwärtsstehenden oder auch wohl an der Spitze zurückgekrümmten, filzig-weichhaarigen, verholzten Schuppen.

Der Same. Ein einziger, der Gestalt nach dem innern Raume der Nuss entsprechend, eyweifslos. Der Embryo von der Gestalt des Samens, zweisamenlappig, umgekehrt: die Samenlappen sehr

dick, auf der äufseren Seite gewölbt, auf der inneren flach.

Quercus Aegilops soll die sogenannten Knoppern liefern. Hayne war über die Ansarbeitung dieses Gegenstandes dahin gestorben! Glücklicherweise hatte er aber seine Ansiehten darüber in Briefen an Ratzeburg, welcher gleichzeitig die die Eichen-Gallen bewohnenden Insecten für Brandt's und Ratzeburg's Arzneithiere bearbeitete, ausführlich mitgetheilt, so dass die hierher gehörenden Stellen die Sache vollkommen aufklären. "Auch habe ich" sehreibt er, "Levantesche Knoppern oder Eekerdoppern erhalten, welche aber weder Galläpfel noch Knoppern sind, sondern die Cupulae von Quereus Aegilops, und zwar von der völlig reifen Frucht. Nach den meisten Schriftstellern soll diese Cupula durch den Stieh der Cynips die gewöhnliche Knopper geben. Sonderbar, daß so etwas hat behauptet werden können! Da es indessen einmal geschehen ist, so habe ich beschlossen, bei Querens Aegilops alles auf die Knoppern bezügliche anzubringen. Die Ungarischen Knoppern (welche die eigentlichen und im Handel bei uns vorkommenden Knoppern sind) habe ich ebenfalls jetzt erhalten, und schieke sie hierbei mit. Diese sind noch so frisch, dass sich die Made noch lebend darin besindet. [Ich bin so glücklich gewesen, viele Exemplare der Cynips Quercus Calicis, welche größtentheils, was unsere einheimischen Arten nicht thun, in den Knoppern zu überwintern seheint, daraus zu ziehen, und sie nebst ihrer Behausung hierbei abbilden zu können R.] Diese Ungarischen Knoppern scheinen ihr Daseyn unserer Quercus Robur zu verdanken zu haben. Auch die Meinung derer, die da annehmen, der Kelch (d. h. hier das Schälchen) werde angestochen, ist falseh, denn immer ist die Knopper mit der Nuls verwachsen \*), und das Schälehen lässt sich, ohne verletzt zu werden, trennen. Sonderbar ist es, dass der Stieh des Insects immer an der Seite der Nuss Statt findet, und dass die Knopper einen sehr bestimmten Wuchs oder eine ziemlich symmetrische Form hat. Unter mehreren, die man untersucht, findet man zwar viele Abanderungen, aber der Haupttypus soll 8 der Zahl nach seyn. Gewöhnlich ist diese Zahl um Eins verkümmert, doch zuweilen auch um Eins überschritten. Die Flügel, die Basis oder die Spitze der ersteren pflegen dies nachzuweiscn." Unter der Menge mir mitgetheilter Knoppern zeigten sieh besonders Exemplare in der verschiedensten Entwickelung der Frucht. Bei einigen wurde das Wachsthum so aufgehalten, daß man noch die Griffel deutlich sieht, bei den andern ist die Nufs mehr oder weniger vollkommen ausgewachsen.

Die Knoppern werden, so wie die geringeren Arten der Galläpfel, nur noch in der Färberei benntzt. Die Knoppern haben aber sowohl vor den Galläpfeln, als auch vor der Lohe den Vorzug, dafs sie ungleich besser adstringiren und das Leder um den fünften bis seehsten Theil der Zeit geschwinder gar machen. Daher werden sie auch in Ungarn so sehr geschätzt, und ein Misswachs derselben ist dort sehr empfindlich (vergl. auch Niemann's Sammlung f. d. Forst-Geogr. Allona 1791, 8. Bd. I. p. 76) Eine Analyse wurde bisher mit denselben noch nicht vorgenommen, dürfte

auch nichts auffallendes ergeben.

Erklärung der Kupfertafel.

Ein Zweig mit männlichen Blumen und ein andrer mit einer Frucht nach einer Abbildung des Olivier, in natürlicher Größe.

Fig. 1. Zwei männliche Blumen vergrößert.

2. Ein Staubgefäß besonders dargestellt und noch stärker vergrößert.

3. Die Nuss vom Schälchen befreit, so wie auch

4. Der Same, und

5. letzterer der Länge nach durchschnitten, in natürlicher Größe.

6. Die Knopper von Quercus Robur mit der noch daran besindlichen Nuss und dem un-

versehrten Schälehen, so wie

7. die Knopper ohne Nuss und ohne Schälehen, der Länge nach durchschnitten, so dass man den kleinen darin befindlichen, das Insect umschliessenden Cocon (a) und den Ausslugseanal, welcher von letzterem nach der Spitze der Knopper geht, deutlich sieht, in natürlicher Größe.

Zwischen den beiden Zweigen sieht man das weibliehe Insect (Cynips Quercus Calicis) selbst, sowohl von der Seite, als auch von oben mit ausgespannten Flügeln, vergrößert. Die natürliche Größe der letzteren Figur zeigen die dabei gesetzten Linien. Diese beiden Figuren gezeichnet und gestochen von S. Weber.

<sup>\*)</sup> Hacquet (in Löwe's physical. Zeitung, Halle 1784. 4. p. 35.) versichert schon, dass die Knoppern nicht aus dem Kelche, sondern aus den Eicheln selbst entstehen.

# QUERCUS CERRIS.

### MONOECIA POLYANDRIA.

#### QUERCUS.

Münnliche Blume. Ein nachtes, schlaffes Kützchen. Der Kelch 4- bis 10-theilig.

Die Blumenkrone fehlend. Staubgefüße 4 bis 10.

Weibliche Blume. Eine 1-blumige, schuppig-ziegeldachartige Hülle. Der Kelch überständig, 4- bis 6-zähnig. Die Blumenkrone sehlend. Der Fruchtknoten 3- bis 5-fächrig mit 2-eyigen Fächern. Der Griffel sehr kurz. Narben 3 bis 5. Die Nuss 1-samig, unten von der zu einem lederartig-holzigen Schälchen umgewandelten Hülle umgeben.

\*\* Mit gebuchteten Blättern, deren Lappen stachelspitzig sind.

Quercus Cerris mit länglichen, siederspaltig gebuchteten, an der Basis zugerandeten, unterhalb filzig-weichhaarigen Blättern, länglichen, am äufsern Rande gewöhnlich einzähnigen Zipfeln, und fadenförmigen, filzigen Schuppen des halbkugeligen, igelartigen Schälchens. (Q. foliis oblongis pinnatifido-sinuatis basi rotundatis, subtus tomentoso-pubescentibus, laciniis oblongis margine exteriore plerumque unidentatis, cupulae hemisphaericae echinatae squamis filiformibus tomentosis.)

Quereus (Cerris). Linn. Spec. plant. ed. 2. T. II. p. 1415. ed. Willd. T. IV. P. I. p. 454.

Spreng. Syst. veg. Vol. III. p. 863. Link Handb. Th. 2. p. 467.

Quereus crinita. Lamarck Encycl. Vol. I. p. 710.

Quereus ealiee hispido, glande minore. C. Bauh. pin. p. 420. Phagus s. Esculus. J. Bauh. hist. l. p. 74. c. ic.

Aegilops minore glande. Dod. Pempt. p. 831. c. ic.

Burgundische Eiche.

Wäehst in Frankreich, Spanien, Italien und im Orient.

Blühet im May. to

Der Stamm aufrecht, stielrund, mit dem äußerst vielästigen Wipfel einen sehr ansehnlichen, unsern Eichen an Größe nahe kommenden Baum darstellend. Die Aeste zerstreut, Die Aestchen weehselsweis, abwärtsstehend: die einjührigen mit rehgrauer Oberhaut bedeckt; die jüngern weichhaarig. Die Knospen schou in der Blattachsel stark hervortretend, sehr kurz gestielt, büschelförmig, mit sehr sehmal-linienförmigen, fast fadenförmigen, sehr langen, ungleichen, filzig-weichhaarigen Schuppen.

Die Blätter wechselsweisstehend, kurz-gestielt, läuglich, fiederspaltig-gebuchtet, an der Basis meist zugerundet, unterhalb filzig-weichaarig: die Zipfel länglich, an dem äußern Raude gewöhnlich

einzahnig, seltener zweizähnig, sehr kurz und stumpf stachelspitzig.

Die Blumen einhäusig, mit den Blättern zugleich hervorbreehend: die männlichen kätzchenständig; die weiblichen einzeln gehüllt.

Das Kätzchen der männlichen Blumen nackt, vielblumig, hangend, schlaff, unterbrochen, zu drei bis fünf aus einer Knospe mit jedem der jüngern Zweige. Die Spindel weichhaarig.

Die Hülle der weiblichen Blumen einblumig, zu zwei bis drei an einem seitenständigen, meist kahlen Blumenstiel sitzend, niedergedrückt-kugelig, die Blume bis an den gezähnten Rand des Kelches einschliefsend, schuppig, ziegeldachartig, im blumentragenden Zustande mit eyrunden, spitzigen, angedrückten Schuppen, fruchttragend zu einem halbkugelrunden, igelartigen Schälchen ausgebildet.

#### Die männliche Blume.

Der Keleh. Eine einblättrige, vier und fünftheilige, von einem umgekehrt-eyrunden Nebenblättchen unterstützte Blüthendecke: die Zipfel eirund, stumpflich, ganzrandig, wimperig,

Die Blumenkrone fehlend.

Die Staubgefäße. Staubfüden vier oder fünf, haarförmig, kirzer als der Keleh. Die Staubköllichen länglich, zweifächerig, fein behaart, aus dem Kelche hervortretend.

#### Die weibliche Blume.

Der Kelch. Eine überständige, fünf bis seehszähnige, aus der Hülle hervorragende Blüthendecke. Die Blumenkrone fehlend.

Der Stempel. Der Fruchtknoten unterständig, klein, dreifächrig mit zweieyigen Fächern. Der Griffel sehr kurz. Narben drei bis fünf, linienförmig, an der Spitze zurückgekrümmt, stumpf. Die Fruchthülle. Eine walzenartig-längliche, stumpf stachelspitzige, an der Basis gleichsam ab-

geschabte Nuss, unten umgeben von dem durch Vergrößerung und Umbildung der Hülle ent-

standenen lederartig-holzigen, halbkugligen, igelartigen Schülchen mit fadenförmigen, filzigen Schuppen.

Der Same - - - - -

Von Quercus Cerris soll die schlechtere Sorte der Galläpfel kommen, welche man die Französischen oder Istrischen nennt. Sie ähneln in Hinsicht der Größe den größeren Exemplaren der Sorte Nro. 1. der Levanteschen Galläpfel (s. Nro. 45.), sind fast ganz eben und glatt, etwas glänzend und von röthlich-brauner Farbe. Bei der Untersuchung mehrerer von Hayne an Ratzeburg überschickter Exemplare fand letzterer eine neue Cynips darin, welche er Cynips Hayneana genannt hat (s. Brandt u. Ratzeburg Arzneithiere Bd. II. p., 154.). Diese Art scheint vorzugsweise allerdings in diesen Galläpfeln zu hausen, allein Ratzeburg fand ein einzelnes Exemplar auch sehon früher in einem ächten Levanteschen Gallapfel, so wie sich auch wiederum in den Istrischen Galläpfeln ein Exemplar von Cynips Gallae tinctoriae fand.

Diesc Sorte von Galläpfeln wird für sehlecht gehalten, dürfte aber auch als seltener bei uns

vorkommende nicht oft zu Klagen über Verwechselungen Anlafs geben.

#### Erklärung der Kupfertafel.

Ein Zweig mit männlichen und weiblichen Blumen und ein anderer mit einer Frucht. Zwisehen beiden sicht man das Männehen (links) und das Weibehen (rechts) der Cynips Hayneana mit ausgespannten Flügeln von oben, gezeichnet und gestochen von S. Weber nach Ratzeburg'schen Exemplaren. Die dabei stehenden Linien geben die natürliche Größe der Insecten an.

Fig. 1. Eine männliche Blume, von welcher die Staubgefässe bis auf eins weggenommen sind,

stark vergrößert.

2. Die weiblichen Blumen vergrößert.

3. Eine weibliche Blume stark vergrößert, und

4. dieselbe einer Hälfte ihrer Hülle so wie der Narben beraubt, damit der Kelch der weibliehen Blume seinem ganzen Umfange nach deutlieh werde.

5. Der dreifächerige Fruchtknoten, der Quere nach durchschnitten, stark vergrößert.

#### (1.)FLORENTINA. IRIS

### TRIANDRIA MONOGYNIA. IRIS.

Der Kelch fehlend. Die Blumenkrone überständig, geröhrt mit 6-theiligem Rande: die 3 äußern Zipfel zurückgeschlagen oder ausgebreitet; die 3 innern aufrecht. Der Griffel 3-spaltig: die Zipfel kronenblattartig. Die Narbe schuppenförmig unter der ausgeschnittnen Spitze der Zipfel des Gritfels. Die Kapsel 3-klappig, 3-fäehrig. Mit gliederstockigen Wurzeln und bürtigen Blumenkronen.

Iris florentina mit vielblumigem Stengel, der höher ist als die schwerdtförmigen Blätter, grüneuden, an der Spitze und am Rande trocknen, brännlichen Blumenscheiden, Zipfeln der Blumenkrone, von denen die änssern ansgespreitet, bärtig, ganz, am Rande eingerollt, die innern aufrecht, erhaben-gegeneinandergeneigt sind, und einer Röhre der Blumenkrone, die länger ist als der Fruehtknoten. (I. caule multifloro foliis ensiformibus altiore, spathis virentibus apiec margineque scariosis, fuseescentibus corollae laciniis exterioribus divaricatis barbatis integris margine involutis, interioribus erectis elate conniventibus, corollae tubo germine longiore.)

Iris florentina. Linn. Spec. plant. ed. 2. T. I. p. 55. (Nomen, non diagnosis) ed. Willd. T. I. p. 206. (Nom., non diagn.) Röm. et Schult. Syst. veg. Vol. I. p. 457. (Nom., non diagn.) Spreng. Syst. veg. Vol. I. p. 161. (Nom., non diagn.) Link Handb. Th. I. p. 209. Mert. u. Koch Deutschl. Flor. B. I. Abth. 2. p. 414. Redouté Liliacé T. I. t. 23.

Iris alba caule multifloro foliis altiore, spathis basi foliaceis, apice margineque seariosis, petalis tribus barbatis integris. Savi Bot. Etrusc. Vol. II. p. 9.

Iris alba florentina. C. Bauh. pin. p. 31. Joh. Bauh. hist. 2. p. 719.

Iris alba illyrica, vulgo vel potius florentina. Cam. Hort. p. 79.

Florentinischer Schwertel.

Wächst im südlichern Enropa bis Krain und Tyrol. So durch ganz Toseana auf Hügeln, steinigen Bergen und auf trocknen Mauern (Savi).

Blühet im Anfange des Maies (Savi). 24.

Die Wurzel gliederstockig: der Gliederstock fast wagerecht, deutlich gegliedert, gliedrig-ästig. ochergelb, unterhalb ins Kaffeebraune sich ziehend und oberhalb etwas ins Grüne spielend, mit längern und kürzern, geringelten, einen halben bis ganzen Zoll und darüber dicken Gliedern, unterhalb viele lange, fadenförmige, senkrechte, hell ochergelbe Wurzeln, in Gestalt von Wnrzelfasern, fast von der Dicke einer Rabenfeder hervortreibend.

Der Stengel aufrecht, stielrund, einfach, nur mit einem Blatte begabt, zwey bis drey Blumenscheiden tragend, anderthalb bis zwey Fnfs hoch, höher als die Blätter.

Die Blätter spitzig, ganzrandig, gestreift, undeutlich, gefurcht, kahl, mehr oder weniger schimmelgrün bereift: die wurzelstündigen reitend, schwerdtförmig, die äußern etwas sichelförmig, die innern fast gerade; das stengelstündige sitzend, stengelumfassend, schmal lanzettförmig.

Die Blumen sitzend, aus Blumenscheiden hervorbrechend, wohlriechend. Die Blumenscheiden gestreift, von der Basis bis zur Hälfte der Länge grünend, übrigens gegen die Spitze und am Rande trocken, bräunlich: die gemeinschaftlichen stengelständig, zweyklappig, nur die äufsre Klappe stengelständig, die untern einblumig, die oberste zweyblumig; die besondern und eignen einklappig, übrigens der gemeinschaftlichen ähnlich, kürzer als die Röhre der verblüheten Blumenkrone.

Der Keleh fehlend.

Die Blumenkrone einblättrig, geröhrt: die Röhre dreyseitig, mit dem Griffel verwachsen, länger als der Fruchtknoten, grin. Der Rand sechstheilig: die Zipfel in zwey Reihen gestellt, schneeweifs, zuweilen milchweifs, die drey äufsern ausgespreitet, endlich zurückgeschlagen, umgekehrt-eyrund-spathelförmig, an der Spitze ganz, ganzrandig, mit eingerolltem Rande, von der Basis bis fast zur Mitte linienförmig-bärtig durch anderthalb Linien langes Zottenhaar, von welehem die untern Haare durchans dottergelb, die obern aber unten weifs und oben nur dottergelb sind, die drey innern aufrecht, länglich-elliptisch, durch den gegen die Basis eingeschlaguen Rand nierenförmig-genagelt, an der Spitze ganz oder ausgerandet, ganzrandig mit ehnem oder etwas wellenförmigem Rande, während der allmälichen Entfaltung eingerollt, nachher erhaben-gegeneinandergeneigt.

Die Staub ge fäfse. Staubfäden drey, pfriemförmig, gegen die Basis dreykantig, dem mit dem Griffel verwachsenen Schlunde der Blumenkrone eingefügt, unter den Zipfeln des Griffels liegend. Die Staubkölbchen linienförmig, an der Basis pfeilförmig, anfrecht, zweyfächrig.

Der Stempel. Der Fruchtknoten unterständig, länglich, dreyseitig, mit zugerundeten Kanten, die durch eine schwache Furche gerinnelt sind. Der Griffel dreyspaltig, bis an die Zertheilung mit der Röhre der Blumenkrone verwachsen: die Zipfel kronenblattartig, verlängert-länglich, gewölbt, auswärtsgekrümmt, an der nach innen gekehrten, gewölbten Seite gekielt, mit einer zweytheiligen Spitze, deren Zipfelchen an der Basis übereinanderliegen, zugespitzt, und am

äufsern Rande sägenartig sind. Die *Narben* in Gestalt einer parabolischen Schuppe, in der Wölbung unter der Spitze der kronenblattartigen Zipfel des Griffels liegend, mit der wärzchentragenden, innern Fläche an dieselbe angedrückt, gleichsam durch eine Verdoppelung derselben gebildet. Die Fruchthülle - - - - -

Die Samen - -

Die hier abgebildete und beschriebene Pslanze ist die echte Iris florentina, die sich von der gewöhnlich in Gärten bey uns vorkommenden, die nur eine Varietät der Iris germanica ist, sehr wohl unterscheiden läfst. Ich habe sie zweymal aus Italien erhalten, und zwar zugleich mit Iris germanica und Iris pallida '), die alle drey in Italien auf Mauern und hohen, steinigen, trocknen Gegenden vorkommen. Hier habe ich sie in drey Frühjahren blühen sehen, und stets eine gleiche Entwickelung ihrer Theile bemerkt, und zwar völlig übereinstimmend mit der Beschreibung, die Savi (a. a. 0.) von ihnen giebt. Wenn man nach den hier gegebenen Beschreibungen die Blumenscheide, den Rand und die Richtung der äufsern und innern Zipfel der Blumenkrone, das Verhältnifs der Länge des Bartes zu den äufsern Zipfeln der Blumenkrone, die Länge der Haare des Bartes, das Verhältnifs der Länge des Fruchtknotens zur Röhre der Blumenkrone, und die Gestalt der Narbe bey atlen dreyen vergleicht, so wird der Unterschied zwischen ihnen sehr bemerkbar.

Von allen dreyen sammelt man in Italien die florentinische Violenwurzel, *Rad. Iri*dis s. Ireos florentina, die schon geschält zu uns kommt und erst während des Trocknens den angenehmen Veilchengeruch erhält. Der geistige Auszug ist von gelblicher Farbe, besitzt den angenehmen Veilchengeruch und einen bitterlichen, balsamischen, wachsend-scharfen, den Schlund reizenden Geschmack. Abgeraucht erhält man ein Weichharz von braungelber Farbe. Vogel (Trommsd. J. XXIV. St. 2. p. 64.) erhielt durch die Destillation mit Wasser ein milchiehtes Destillat, auf dessen Obersläche ein dickliches, dem Rosenöhle ähnliches, ätherisches Öhl von angenehmem Veilchengeruche schwamm. Der wässrige Absud wurde von schwefelsaurem Eisenoxydul weinroth, von schwefelsaurem Eisenoxyd dunkelgrün, fast schwarz gefärbt. Das durch Abranchen erhaltne Extract war grau, dem Caoutchouc ähnlich. Beym Erkalten der Absude schied sich ein Setzmehl aus, welches wie Inulin sich verhielt. Das oben erwähnte Weichharz erschien hier gleichsam wie ein fettes Ohl, und hatte die Consistenz des Ricinusöhls, war gelblichbraun und schmeckte außerordentlich bitter und scharf. Es war auch, wie das Weichharz, in Ather, Alkohol und Terpenthinöhl leicht löslich. Das Extract enthielt adstringirenden Extrativstoff und Gummi. Touery (Journ. de Chim. méd. 1826. Sept. p. 448. und hieraus im Jahrb. d. Pharm. Jahrg. 29. Abth. 2. p. 221.) will in dieser Wurzel eine Substanz gefunden haben, welche alle Eigenschaften des Emetins besitzt. Früher wurde sie auch als Brech- und Abführmittel in Pulverform zu 10 bis 20 Gran bey Rheumatismen, chronischen Katarrhen, asthmatischen Beschwerden und in der Wassersucht gegeben. Aufserlich wendet man sie noch zu Niefspulvern, Zahnpulvern und wohlriechenden Mischungen an, so wie auch zu Fontanellenkügelchen, zu deren Verfertigung die wurmstichige Wurzel nach Kummer, da sie stärker reizend ist, in gewissen Fällen empfohlen werden kann. Auch giebt man die ganze Wurzel den Kindern beym Zahnen in den Mund, um sie darauf beißen zu lassen.

Erklärung der Kupfertafel.

Das ganze Gewächs in natürlicher Größe, am Stengel umgebrochen und durchschnitten, nach Exemplaren, die aus Florenz und Pisa herstammen.

Fig. 1. Ein äufserer Zipfel der Blumenkrone ausgebreitet, um die Gestalt desselben und

den Bart wahrnehmen zu können, und

- 2. der Fruchtknoten, die mit dem Griffel verwachsene Röhre der Blumenkrone, auf deren Schlunde die Staubgefüsse stehen und einer von den Zipfeln des Griffels mit der parabolischen Narbe, in natürlicher Größe.
- \*) Durch die Gefälligkeit zweyer meiner Freunde wurden mir von Florenz und Pisa aus die Wurzels von Iris florentina, germanica und pallida besorgt, die auch wohlbehalten hier ankamen. Die erste Sendung erhielt ich aus Florenz von Tozzetti im Spätherbste durch einen meiner frühern Zuhörer, Herrn Dr Höfft besorgt, der sich auch durch einen Catalogue des plantes, qui croissent spontanement dans le district de Dmitrieff sur la Svapa, dans le gouvernement de Koursk bekannt gemacht hat; die zweyte Sendung, welche mir im Frühjahr 1828 einging, verdanke ich dem Herrn Dr. Eduard Schmalz, der den Botanikern als Mycologe hekannt ist, damals auf seiner wissenschaftlichen Reise auch Florenz und Pisa besuchte, und mir bey der Sendung dieser Wurzeln folgende Nachricht gab: "Der Professor der Botanik "zu Florenz, Octaviano Targioni Tozzetti, theilte mir über die Iris florentina Notizen mit, die völlig "mit denen von Savi, die ich weiterhin anführen werde, übereinstimmten; und der Professor der Chemie, "Antonio Targioni Tozzetti, der für seinen sehr alten Vater die Vorlesungen über Botanik bält, "versprach mir, im Frühjahre Zeichnungen von den bey Florenz wachsenden Arten machen zu lassen, die "er mit Beschreibungen verseben, und sie Ihnen dann unmittelbar zusenden wolle" - die ich jedoch nicht erhalten habe - . "Der Professor Cajetan. Savi zu Pisa sagte mir, die in Florenz auf Mauern vorkom-"mende und blau blühende Iris sey die, welche Linné als Iris germanica beschrieben habe, und die, "welche weis blühe, sey Linné's Iris florentina. Beide seyen, so wie auch eine dritte Iris pullidae, in "ganz Toscana auf trocknen Gegenden sehr gemein. Er habe sich überzeugt, dass sie als Arten verschie-"den seyen, und habe sie in seinem Botanicon Etruscum beschrieben. Übrigens sammle man in Italien von ,,allen drey Arten ohne Unterschied die Veilchenwurzel. Er hatte nun auch die Güte, mir von allen dreyen "die eben aus der Erde genommuen Wurzeln zu übermachen, die Sie hierbey erhalten." (Was hier Wurzel genannt wird, darüber sehe man die zweyte Note bey Iris pallida Nr. 3.)

#### GERMANICA. IRIS

### TRIANDRIA MONOGYNIA.

#### IRIS.

Der Kelch fehlend. Die Blumenkrone überständig, geröhrt, mit 6-theiligem Rande; die 3 äußern Zipfel znrückgeschlagen oder ausgebreitet; die 3 innern aufrecht. Der Griffel 3-spaltig: die Zipfel krouenblattartig. Die Narbe schuppenförmig unter der ausgeschnittnen Spitze der Zipfel des Griffels. Die Kapsel 3-klappig, 3-fächrig.

\* Mit gliederstockigen Wurzeln und bärtigen Elumenkronen.

Iris germanica mit vielblumigem Stengel, der höher ist als die schwerdtförmigen Blätter, trocknen, brännlichen Blumenscheiden, Zipfeln der Blumenkrone, von denen die änfsern zurückgeschlagen, bärtig, am Rande eben, die innern aufrecht, bogicht übereinanderliegen, und einer Röhre der Blumenkrone, die länger ist als der Fruchtknoten. (I. caule multifloro foliis ensiformibus altiore, spathis scariosis fuscescentibus, corollae laciniis exterioribus reflexis barbatis margine planis, interioribus erectis arcuatim imbricatis, corollae tubo germine longiore.)

Iris germanica. Linn. Spec. plant. ed. 2. T. I. p. 55. ed. Willd. T. I. p. 229. Röm. et Schult. Syst. veg. Vol. I. p. 457. Spreng. Syst. veg. Vol. I. p. 161. Link Handb. Th. I. p. 210. Roth Flor. germ. T. I. p. 17. T. II. P. I. p. 41. Man. bot. fasc. I. p. 52. Schrad. Flor. germ. T. I. p. 104. Mert. u. Koch Deutschl. Flor. B. I. Abth. 2. p. 413.

a. violacea corollac laciniis violaceis.

Iris germanica. Redouté Liliac. T. VI. t. 309. Sibthorp. Flor. Graec. Vol. I. t. 40.

Iris violacea caule multifloro foliis altiore, spathis basi foliaceis, apice margineque scariosis, petalis tribus barbatis emarginatis. Savi Bot. Etrusc. Vol. II. p. 9.

Iris florentina flore majore purpureo-violaceo. Michel. Cat. plant. agr. Florent. M. S.

Iris florentina. Sari Mat. med. t. 45.

1ris vulgaris germanica s. sylvestris. C. Bauh. pin. p. 30.

β. alba corollae laciniis lacteis vel niveis.

Iris florentina plurimorum hortorum.

Iris florentina. Sibthorp. Flor. Graeca Vol. I. t. 39.
Iris hortensis alba germanica. C. Bauh. pin. p. 31. (excl. synon. Dodon.)

y. flavescens corollae laciniis flavis.

Iris flavescens. Redouté Liliac. T. VII. t. 375.

Deutscher Schwertel, deutsche Schwerdtlilie, gemeine blaue wilde Schwerdtlilie, Gilgen, Schwertel, Himmellilie, Veil-Violenwurz.

Wächst in Deutschland, in der Schweiz, in Frankreich, Italien, Griechenland und in der Bar-

barcy, auf Mauern und trocknen hohen Gegenden.

Blühet im Mai. 24.

Die Wurzel gliederstockig: der Gliederstock fast wagerecht, deutlich gegliedert, gliedrig-ästig, an den Gelenken mehr oder weniger stark eingezogen, gelblich haarbraun, unterhalb ins Kaffeebraune sich zichend, mit längern und kürzern, geringelten, einen halben bis ganzen Zoll und darüber dicken Gliedern, unterhalb viele, lange, fadenförmige, senkrechte, hell ochergelbe Wurzelu, in Gestalt von Wurzelfasern, fast von der Dicke einer Rabenseder hervortreibend.

Der Stengel aufrecht, stielrund, ästig, nur mit einem Blatte begabt, drey bis fünf Blumenscheiden tragend, anderthalb bis zwey Fuss und darüber hoch, höher als die Blätter. Die Äste

den Blumenstielen gleich aus einer Blumenscheide hervorkommend.

Die Blätter spitzig, ganzrandig, gestreift, undentlich gefurcht, kahl, mehr oder weniger schimmelgrun bereift: die wurzelstündigen reitend, schwerdtförnig; die äussern etwas sichelförmig, die innern fast gerade, das stengelständige sitzend, stengelumfassend, linien-lanzettförmig, etwas sichelförmig.

Die Blumen sitzend, aus Blumenscheiden hervorbrechend, wohlriechend. Die Blumenscheiden gestreift, an der Basis grünend, nach vollendeter Entfaltung der Blume gänzlich trocken, bräunlich: die gemeinschaftlichen stengelständig, zweyklappig, unr die äufsere Klappe stengelständig, die untern einblumig, die oberste zweyblumig; die besondern und eignen einklappig, übrigens der gemeinschaftlichen ähnlich, von der Länge der Röhre der verblüheten Blumenkrone.

Der Kelch feblend.

Die Blumenkrone einblättrig, geröhrt. überständig. Die Röhre dreyseitig, mit dem Griffel verwachsen, wenig länger als der Fruchtknoten, grün mit drey breiten, brännlich-lilarothen Streifen. Der Rand seehstheilig: die Zipfel in zwey Reihen gestellt, die drey äußern zurückgeschlagen, umgekehrt-eyrund-spathelförmig, ausgerandet, wellenförmig-gekerbt, dunkel lilarothveilchenblau, von der Basis bis kaum über den dritten Theil linienförmig-bärtig, durch drey Linien langes Zottenhaar, von welchem die untern Haare durchaus dottergelb, die obern aber unten weiß und oben nur dottergelb sind, die drey innern aufrecht, elliptisch, durch den gegen die Basis eingerollten Rand rinnenförmig-genagelt, ganz oder ausgerandet, ganzrandig, mit wellenförmig-gekerbtem Rande, von Farbe heller als die änssern, während der Entfaltung nicht lange eingerollt, bald nachher bogicht-übereinanderliegend.

Die Staubgefässe. Staubfäden drey, pfriemförmig, gegen die Basis dreykantig, dem mit dem Griffel verwachsenen Schlunde der Blumenkrone eingefügt, unter den Zipfeln des Griffels liegend. Die Staubkällichen linjenförmig an der Basis pfeilförmig aufrecht zwerfichrig.

gend. Die Stanbköllschen linienförmig, an der Basis pfeilförmig, aufrecht, zweyfächrig.

Der Stempel. Der Fruchtknoten unterständig, länglich, dreyseitig mit zugerundeten Kanten, die durch eine schwache Furche gerinnelt sind. Der Griffel dreyspaltig, bis an die Zertheilung mit der Röhre der Blumenkrone verwachsen: die Zipfel kronenblattartig, verlängert-länglich, gewölbt, auswärtsgekrümmt, an der nach innen gekehrten, gewölbten Seite gekielt, mit einer zweyspaltigen Spitze, deren Zipfelchen lang zugespitzt und am äufsern Rande sägenartig sind. Die Narben in Gestalt einer halbkreisrunden Schuppe, in der Wölbung unter der Spitze der kronenblattartigen Zipfel des Griffels liegend, mit der wärzchentragenden, innern Fläche an dieselbe angedrückt, gleichsam durch eine Verdoppelung derselben gebildet.

Die Fruehthülle. Eine dreyseitig-längliche, stumpf-gespitzte, an den Seiten zweyreihig-knorrige, dreyfächrige, dreyklappige, beym Aufspringen fachzerreifsende Kapsel.

Die Samen vielzählig, zweyreihig, umgekehrt-schief-eyförmig, schwärzlich-purpurroth, den am innern Rande der Scheidewände liegenden Samenträgern angeheftet, eyweifshaltig. Das Eyweifs der Gestalt des Samens entsprechend, fleischig-hornartig. Der Embryo einsamenlappig, stielrund, im Eyweifs liegend, länger als die halbe Länge desselben.

Früher wurde in Deutschland von der Iris germanica die sogenannte Wurzel gesammelt und unter dem Namen Rad. Iridis s. Ireos nostratis im Arzneyvorrathe aufbewahrt. Man findet sie im frischen Zustande von etwas widrigem Geruche, der aber während des Trocknens, so wie bey der der Iris florentina, in einen augenehmen Veilchengeruch sich verändert. Man hielt sie für ein sehr heftig wirkendes Brech- und Abführungsmittel, und gab den aus der frischen Wurzel geprefsten Sast bey der Wassersucht; doch wenn sie in therapeutischer Hinsicht sich wirklich von der Rad. Iridis florentinae unterscheidet, so kann dies nur von dem Vorkommen oder dem Standorte des Gewächses hergeleitet werden, wo denn freilich wohl der Einslus, welchen das Klima in Deutschland oder Italien auf die Erzeugung der Bestandtheile haben kann, nicht für so ganz gleichgültig möchte genommen werden können. Sonst ist es wohl, den Nachrichten aus Florenz und Pisa zusolge als wahr anzunehmen, das auch von der Iris germanica die Rad. Iridis florentinae gesammelt werde; auch die Nachricht, die Carus darüber gegeben hat, spricht dasur.).

Die dunkelblanen, in Wasser eingeweichten und schon halb verfaulten Zipfel der Blumen-

krone geben, mit Kalk behandelt, die grüne Sastsarbe, welche man Liliengrün nennt.

## Erklärung der Kupfertafel.

Das Gewächs in natürlicher Größe, am Stengel umgebrochen und durchsehnitten, nach Exemplaren, die aus Florenz und Pisa herstammen.

Fig. 1. Ein äufsrer Zipfel der Blumenkrone, ausgebreitet, um die Gestalt desselben und den Bart bemerken zu können.

- 2. Der Fruchtknoten, die mit dem Griffel verwachsene Röhre der Blumenkrone, auf deren Schlunde die Staubgefüße stehen, und einer von den Zipfeln des Griffels mit der halbkreisrunden Narbe.
- 3. Die aufgesprungne Kapsel.
- 4. Ein Same.
- 5. Derselbe der Quere und
- 6. der Länge nach aufgeschnitten. Alle in natürlicher Größe, Fig. 1 und 2 von dem abgebildeten Exemplare selbst entlehnt, Fig. 3 bis 6 von einem Gewächs, wie es gewöhnlich in deutschen Gärten vorkommt.
- \*) Carus besah in Florenz die dem Besitzer der dortigen Hofapotheke gehörigen Psianzungen, welche der Rad. Iridis florentinae wegen angelegt waren, und sagt darüber (Analecten zur Naturwissenschaft und Heilkunde. 1829. p. 67.) Folgendes: "Gegen die gewöhnliche Annahme, der zufolge die Iris florentina "weiß blühet, fand ich sie alle (in der ersten Hälste des Aprils" was nicht ganz mit der Blühezeit, die Savi a. a. O. angiebt, übereinstimmt —) "blau blühend, und ihrer ganzen Physiognomie nach von der Iris germanica nicht unterseheidbar. Ich lernte, daß die Wurzelknollen, wenn sie stark genug geworden sind. "allezeit erst im Herbste ausgegraben werden, daß sie frisch noch ganz geruchlos sind, und daß der lieb"liche Veilchengeruch erst nach und nach beym Trocknen sich einstellt."

#### IRI P L LID

### TRIANDRIA MONOGYNIA.

#### IRIS.

Der Kelch fehlend. Die Blumenkrone überständig, geröhrt, mit 6-theiligem Rande: die 3 änssern Zipsel zurückgeschlagen oder ausgebreitet, die 3 innern aufrecht. Der Griffel 3-spaltig: die Zipsel kronenblattartig. Die Narbe schuppenförmig, unter der ansgesehnittnen Spitze der Zipsel des Griffels. Die Kapsel 3-klappig, 3-fächrig.

\* Mit gliederstockigen Wurzeln und bärtigen Blumenkronen.

Iris pallida mit vielblumigem Stengel, der höher ist als die schwerdtförmigen Blätter, trocknen, weißen Blumenscheiden, und Zipfeln der Blumenkrone, von denen die äußern zurückgeschlagen, bärtig, am Rande eben, die innern aufrecht, bogieht übereinanderliegen, und einer Röhre der Blumenkrone, die kürzer ist als der Frnehtknoten. (I. canle multifloro foliis ensiformibus altiore, spathis seariosis albis, corollae laciniis exterioribus reflexis barbatis margine planis, interioribus erectis arcuatim imbricatis, corollae tubo germine breviore.)

Iris pallida. Lamarck enc. Vol. III. p. 282. Linn. Spec. plant. ed. Willd. T. I. p. 230. Rom. et Schult. Syst. veg. Vol. I. p. 458. Spreng. Syst. veg. Vol. I. p. 161. Link Handb. Th. I. p. 210. Savi Bot. Etrusc. Vol. II. p. 10. Redouté Liliac. T. VII. t. 366.

Iris odoratissima. Jacq. Hort. Schönbr. Vol. I. p. 5. t. 9.

Iris pallida coerulea. Pers. Syn. P. I. p. 51.

Iris hortensis pallida coerulea. C. Bauh. pin. p. 31.

Iris dilute coerulea. Sel. worder albo. Tabern. ic. t. 647.

Blafsblauer Schwertel.

Wächst im Orient (Vahl) und um Florenz und Pisa auf Ackern (Savi).

Blühet im Anfange des Maics (Savi). 24.

Die Wurzel gliederstockig: der Gliederstock fast wagereeht, dentlieh gegliedert, gliedrig-ästig, an den Gelenken stark eingezogen, graulieh-haarbrann, unterhalb ins Russbraune sich zichend, mit rundlichen und länglichen Gliedern, die gewöhnlich dicker sind, als die der Iris florentina und germanica, unterhalb viele lange, fadenförmige, senkrechte, hell ochergelbe Wurzeln, in Gestalt von Wurzelfasern, fast von der Dicke einer Rabenfeder hervortreibend.

Der Stengel aufrecht, stielrund, ästig, nur mit einem Blatte begabt, vier bis fünf Blumenscheiden tragend, anderthalb bis zwey Fufs und darüber hoch, höher als die Blätter. Die Aste

den Blumenstielen gleich aus einer Blumenscheide hervortretend.

Die Blätter spitzig, ganzrandig, gestreift, undeutlich gefurcht, kahl, mehr oder weniger schimmelgrun bereift: die wurzelständigen reitend, schwerdtförmig, die äußern etwas siehelförmig, die *innern* fast gerade ; das *stengelstündige* sitzend, stengelumfassend, schmal lanzettförmig.

Die Blumen kurz gestielt, aus Blumenscheiden hervorbrechend, wohlriechend. Die Blumenscheiden gestreift, aufaugs grünend, sehr bald aber gänzlich trocken, weifs, fast durchleuchtend: die gemeinschaftlichen stengelständig, zweyklappig, nur die äusere Klappe stengelständig, die untern zwey- und dreyblumig, die oberste drey- und vierblumig; die besondern und eignen einklappig, übrigens der gemeinschaftlichen ähnlich, kürzer als die Röhre der verblüheten Blumenkrone.

Der Kelch fehlend.

Die Blumenkrone einblättrig, geröhrt, überständig. Die Röhre dreyseitig, mit dem Griffel verwachsen, kürzer als der Fruchtknoten, grün. Der Rand sechstheilig: die Zipfel in zwey Reihen gestellt, die drey äufsern zurückgeschlagen, rundlich-spathelförmig, ganz oder ansgerandet, ganzrandig, mit ebnem oder schwach wellenförmigem Rande, lackmusblau, ins Veilchenblaue fallend, von der Basis bis über die Mitte linienförmig-bärtig, durch anderthalb Linien langes Zottenhaar, von welchem die untern Haare durchaus dottergelb, die obern aber unten weifs und oben nur dottergelb sind; die drey innern aufrecht, elliptisch-rundlich, durch den gegen die Basis eingeschlagnen Rand rinnenförmig-genagelt, ganz oder ausgerandet, ganzrandig mit sehwach wellenförmigem Rande, hell lackmusblau, während der Entfaltung nicht lange eingerollt, bald nachher bogieht übereinanderliegend.

Die Staubgefäse. Staubfüden drey, pfriemförmig, gegen die Basis dreykantig, dem mit dem Griffel verwachsnen Schlunde der Blumenkrone eingefügt, unter den Zipfeln des Griffels liegend. Die Staubköllechen linienförmig, au der Basis schwach pfeilförmig, aufrecht, zweyfächrig.

Der Stempel. Der Fruchtknoten unterständig, länglich, dreyseitig, mit zugerundeten, stumpfen Kanten, die durch eine sehwache Furche gerinnelt sind. Der Griffel dreyspaltig, bis an die Zertheilung mit der Röhre der Blumenkrone verwachsen: die Zipfel kronenblattartig, verlängert-länglich, gewölbt, auswärtsgekrümmt, an der nach innen gekehrten, gewölbten Seite gekielt, mit einer zweytheiligen Spitze, deren Zipfelchen zugespitzt und am äufsern Rande sägenartig sind. Die Narben in Gestalt einer niedergedrückt-habbkreisrunden Schuppe, in der Wölbung unter der Spitze der kronenblattartigen Zipfel des Griffels liegend, mit der wärzchentragenden, innern Fläche an dieselbe angedrückt, gleichsam durch eine Verdoppelung derselben gebildet.

Die Fruchthülle - - - - - - - - -

Die Samen - - - - - - .

Bey der Iris florentina habe ich die Theile angeführt, auf welche man zu achten hat, wenn man die Iris germanica und pallida von jener, oder überhaupt alle drey von einander unterscheiden will, und habe anch bemerkt, daß ich diese Theile in Hinsicht ihrer Entwicklung beständig gefunden hahe, und daß man alle drey Pflanzen für Arten nehmen könnte; ja anch Savi, der sie am natürlichen Standorte beobachtete, hält sie für drey verschiedene Arten. Dagegen sind nun aber Erfahrungen vorhanden, nach welchen durch das Aussäen einer Art sehr viele Abändrungen hervorgehen, von denen mehrere mit schon bekannten Arten übereinkommen, und zwar sind diese Erfahrungen von einem Gärtner gemacht, der nicht bloß Gärtner, sondern auch Botaniker nud ein sehr genauer Beobachter ist \*). Hier fragt es sich nun: soll man die hier in Betracht kommenden Pflanzen für Arten oder Abarten halten? — Nach meiner Meinung muß man sie, da sie an ihrem natürlichen Standorte unverändert bleiben, als Arten aufführen, wenn gleich die Resultate, die durch das Aussäen hervorgehen, dieser Meinung widersprechen.

Dafs, nach den von Tozzetti und Savi gegebenen Notizen, auch von der Iris pallida die florentinische Violenwurzel, Rad. Iridis s. Ireos florentinae \*\*), gesammelt wird, ist schon bey der Iris florentina (Nr. 1.) bemerkt worden. Sehr wahrscheinlich befand sich dieselbe auch mit in der Anpflanzung von Iris germanica, welche Carus (m. s. die Note bey Iris germanica)

zu Florenz besah.

### Erklärung der Kupfertafel.

Das ganze Gewächs in natürlicher Größe, am Stengel umgebrochen und durchsehnitten, nach Exemplaren, die aus Florenz und Pisa herstammen.

Fig. 1. Ein äufserer Zipfel der Blumenkrone, ausgebreitet, um die Gestalt desselben und

den Bart bemerken zn können, so wie auch

- 2. der Fruchtknoten, die mit dem Griffel verwachsene Röhre der Blumenkrone, auf deren Schlunde die Stanbgefäße stehen, und einer von den Zipfeln des Griffels mit der niedergedrückt-halbkreisrunden Narbe, in natürlicher Größe.
- \*) Ich muss hier den trefsliehen Beobachter, Herrn Carl Bouché, neunen, der durch das Aussäen der Iris germanica so mancherley Formen, die auch in Hinsicht der Farbe spielten, erhielt, so, daß unter andern auch eine Blume erschien, die halb blau und halb weiß war, und zwar so, daß ein äußere und ein innrer Zipfel der Blumenkrone durch beide Farben in zwey Hälsten abgelheilt waren. Am beständigsten zeigte sich bey den durch das Aussäen entstandenen Individuen die Narbe, die bey jeder wahren Art, von aussällend verschiedener Form ist, wonach denn die drey genannten Pflanzen nur als eine Art zu betrachten, aber zusammen als Art von der Iris Pseud Acorus und der Iris foetidissima, so wie auch diese beiden unter sich, durch die Narben zu unterscheiden seyn würden. Diesen und mehreren andern Ersahrungen und Beobachtungen zufolge, hält er mehrere längst bekannte Arten nur für Varietäten von Iris germanica, was hier durch seine, mir gefälligst schriftlich mitgetheilten Worte bestimmter ausgesprochen seyn mag: "Meinen Beobachtungen zufolge sind: Iris florentina L., flavescens Red., neglecta Hornem., sordida "Willd., lucida Ait., pallida Lam., plicata Lam., sanbucina L., sanalens L., variegata L., Swertii Lam., "biflora L., bohemica Schmidt und Schmidtii wahrscheinlich von Tausch, welche jetzt im hiesigen botaninschen Garten blühet alle nur Ab. oder Spielarten der Iris germanica L." Hierbey muß ich aher bemerken, daß unter der hier genannten Iris florentina Herr Bouché nur die versteht, welche ich als Varietät β. unter Iris germanica aufgeführt habe.
- \*\*) Was man bey den Irisarten Wurzel nennt, ist eigentlich keine Wurzel, sondern ein Stock unter der Erde, den ich schon bey Acorus Calamus (Band VI. n. 31. und hinter dem Register daselbst) unterschieden, und mit dem Namen Gliederstoek, Gonygonium, bezeichnet habe. Er gehört aber nicht zum wiedersteigenden Stocke, wie ich dort meinte, sondern zum aufsteigenden; denn wenn er gleich in der Erde liegt, so verlängert er sich doch stets nach oben oder nach vorn, je nachdem er aufrecht oder wagerecht vorkommt. Er ist nur den Monoeotyledonen, die keinen wahren Wurzelstock haben, eigen, und zeigt sich bey diesen Gewächsen in sehr mannigfaltigen Metamorphosen, die jedoch aus einander zu setzen hier der Raum nicht gestattet. Von dem Knollen, mit dem er gewöhnlich verwechselt wird, ist er sehr verschieden.

# IRIS PSEUD - ACORUS.

# TRIANDRIA MONOGYNIA.

#### IRIS.

Der Kelch fehlend. Die Blumenkrone überständig, geröhrt, mit 6-theiligem Rande: die 3 äufsern Zipfel zurückgeschlagen; die 3 innern aufrecht. Der Griffel 3-spaltig: die Zipfel kronenblattartig. Die Narbe schuppenförmig, unter der ausgeschnittnen Spitze der Zipfel des Griffels. Die Kapsel 3-klappig, 3-fächrig.

\*\* Mit gliederstockigen Wurzeln und unbärtigen Blumenkronen.

Iris Pseud-Acorus mit stielrundem, vielblumigem Stengel, sehwerdtförmigen Blättern, Zipfeln der Blumenkrone, von denen die äufsern zuräckgeschlagen, die innern kürzer sind, als die Zipfel des Griffels, und dreyseitigem, an den Kanten gerinneltem Fruchtknoten. (I. caule tereti multifloro, foliis ensiformibus, corollae laciniis exterioribus reflexis, interioribus styli laciniis brevioribus, germine trigono, angulis canaliculatis.)

Iris Pseud-Acorus. Linn. Spec. plant. ed. 2. T. I. p. 56. ed. Willd. T. I. p. 232. Röm. et Schult. Syst. veget. Vol. I. p. 466. Spreng. Syst. veg. Vol. I. p. 160. Link Handb. Th. I. p. 211. Roth Flor. germ. T. I. p. 17. T. II. P. I. p. 43. Man. bot. p. 55. Schrad. Flor. germ. T. I. p. 106. Mert. u. Koch Deutschl. Flor. B. I. Abth. 2. p. 417. Savi Bot. Etrusc. Vol. II. p. 11. Redouté Liliac. T. IV. t. 235.

Iris palustris lulea. Tabern. Kräuterb. ed. 1613. B. 2. p. 356. c. ic.

Iris palustris lulea sive Acorus adulterinus. Lok Bank bist 2. p. 732. c. ic.

Iris palustris lutea sive Acorus adulterinus. Joh. Bauh. hist. 2. p. 732. c. ic.

Acorus adulterinus. C. Bauh. pin. p. 34. Pseudoiris. Dodon. Pempt. p. 248. c. ic. Wasser-Schwertel, Bastardkalmus, falscher Kalmus, Teichlilie, Blutwurz, Drachenwurz, Ackerwurz, Schluttenkraut.

Wächst in ganz Deutschland, so wie auch in den übrigen Ländern Europens, an den Ufern der Flüsse, in Sümpfen und Gräben.

Blühet im Mai und Junius. 24.

Die Wurzel gliederstockig: der Gliederstock wagerecht, deutlich gegliedert, einfach, russbraun, mit länglichen, eng geringelten Gliedern von der Dieke eines Fingers, unterhalb viele lange, fadenförmige, senkrechte, schmutzig blafsgelbe, vielfaserige Wurzeln in Gestalt von Wurzelfasern von der Dieke einer Rabenfeder hervortreibend.

Der Stengel aufrecht, stielrund, ästig, unter den Gelenken etwas zusammengedrückt, beblättert, nur oben blumenscheidentragend, zwey bis drey Fuss hoch, bald höher, bald niedriger als die Blätter. Die Aste aus den Blattachseln hervortretend: die untern zuweilen ästig; die obern

einfach, allmälich kürzer.

Die Blätter schwerdtförmig, spitzig, zugespitzt, ganzrandig, gestreift, gegen die Basis undeutlich gefurcht, kahl, zuweilen etwas schimmelgrün-bereift: die wurzelstündigen reitend, die üufsern etwas siehelförmig, die innern fast gerade; die stengelständigen sitzend, stengelumfassend, die untern an der Basis scheidenartig, oft von der Länge des Stengels, die obern kürzer, die obersten in Blumenscheiden übergehend.

Die Blumen gestielt, aus Blumenscheiden hervorbrechend, von unbedeutendem, nicht ühlem Geruche. Die Blumenscheiden gestreift: die gemeinschaftlichen stengelständig, zweyklappig, nur die blattartige, äufsere Klappe, die bey den untern ein vollkommnes Blatt ist, stengelständig; die besondern zwey- bis füntblumig, grünend, an der Spitze endlich etwas trocken und bräunlich;

die eignen hautartig, durchleuchtend und, so wie die besondern, einklappig.

Der Kelch fehlend.

Die Blumenkrone einblättrig, geröhrt, überständig. Die Röhre dreyseitig, mit zugerundeten fein gerinnelten Kanten, frey, von der halben Länge des Fruehtknotens, grün. Der Rand sechstheilig: die Zipfel in zwey Reihen gestellt, dunkel eitronengelb, etwas ins Bräunliche fallend, die drey äußern zurückgeschlagen, oval-rautenförmig, stumpflich, etwas wellenförmig. an der Stelle des Bartes mit einem dunkleren, von rothbraunen Adern durchzognen Fleeken bezeichnet, gegen die Basis sehmal-verlängert, die drey innern anfrecht, rantenförmig-länglich, stumpf, lang genagelt, mit unten breiter werdendem Nagel, nur halb so lang wie die Zipfel des Griffels.

Die Stanbgefässe. Staubfüden drey, pfriemförmig, gegen die Basis dreykantig, dem Schlunde der Blumenkrone eingefügt, unter den Zipfeln des Griffels liegend. Die Staubkölbehen linien-

förmig, aufrecht, zweyfächrig.

Der Stempel. Der Fruchtknoten unterständig, sehr stark verlängert eyförmig-länglich, dreyseitig mit zugerundeten, durch eine schwache Längsfurche gerinnelten Kanten. Der Griffel dreyspaltig, der unzertheilte Theil so lang wie die Röhre der Blumenkrone, nicht mit derselben verwachsen: die Zipfel kronenblattartig, keilförmig-länglich, gewölbt, answärtsgekrümmt, an der nach innen gekehrten, gewölbten Seite gekielt, mit einer zweytheiligen Spitze, deren Zipfelchen zugespitzt und am äußern Rande sägenartig sind. Die Narben in Gestalt einer an beiden Seiten bis nahe an die Basis abgestutzten, in der Mitte als ein Kerbzahn sich erhebenden Schuppe, in der Wölbung unter der Spitze der kronenblattartigen Zipfel des Griffels liegend, mit der wärzchentragenden, innern Fläche an dieselbe angedrückt, gleichsam durch eine Verdoppelung derselben gebildet.

Die Fruchthülle. Eine dreyseitig-prismatische oder dreyseitig-längliche, zngespitzte, an den Seiten zweyreihig-knorrige, an den Kanten zugerundete, gestreifte, dreyfächrige, dreyklappige,

beym Aufspringen fachzerreifsende Kapsel.

Die Samen sehr vielzählig, einreihig \*), wagerecht, rundlich-dreyeckig, an der äufsern Seite fast halbkreisrund, auf beiden Flächen eingedrückt und daher gerandet, kastanienbraun ins Rostbraune fallend, den am innern Rande der Scheidewände liegenden Samenträgern angeheftet, cyweifshaltig. Das Eyweifs rundlich-dreyeckig, fleischig-hornartig. Der Embryo einsamentappig, stielrund, im Eyweifs liegend, von der halben Länge desselben.

Nach der Verschiedenheit des Bodens, ob derselbe mehr oder weniger feucht ist, kommt diese Art mit höherem oder niedrigerm, mehr- oder wenigerblumigem Stengel vor, so, daß sie

zuweilen nur mit einer Blume erscheint.

Die sogenamte Wnrzel dieser Iris kam in frühern Zeiten unter dem Namen falscher Kalmus, Ackerwurzel, Drachenwurzel, gelbe Sehwertelwurzel, Rad. Acori palustris, Acori adulterini, Pseudacori, Ireos palustris, Gladioli lutei, in dem Arzneyschatze vor. Der frische Saft derselben enthält, so wie der der vorhergehenden Arten, einen scharfen Stoff und ist brechenerregend und abführend. Neben dem scharfen Stoffe enthält die Wurzel auch Gerbestoff, und soll sich daher bey Diarrhöen und Ruhren wirksam gezeigt haben. — Guyton-Morveau gab in den Annales de Chimie (Avr. 1811.) an die Redacteurs dieses Journals die Nachricht, dafs William Skrimshire in Nieholson's Journal (Jan. 1809.) seine Entdeckung bekannt gemacht habe, nach welcher die Samen von Iris Pseud-Acorus, gebrannt, als Kalfee benutzt werden könnten, und zwar sollten sie alle andre Sameu von Grasarten und Hülsenfrüchten durch einen aromatischen Kalfeegeruch übertreffen. Ich habe damals selbst diese Samen in Hinsicht dieser Benutzung geprüft; aber wenn gleich der ans diesen Samen bereitete Kalfee nicht unaugenehm schmeckte, so fehlte ihm der aromatische Geruch und Geschmack doch gänzlich.

### Erklärung der Kupfertafel.

Der als Wnrzel erscheinende Gliederstock, ein mittler Theil des Stengels mit einem Blatte und der obere blumentragende Theil, in natürlicher Größe.

Fig. 1. Ein Zipfel des Griffels mit der an beiden Seiten abgestutzten, in der Mitte als ein Kerbzahn hervortretenden Narbe.

2. Die noch nicht aufgesprungne Kapsel.

3. Dieselbe quer durchschnitten.

4. Ein Same.

5. Derselbe von der äufsern Samenhaut entblößt, und

6. der Länge nach aufgeschnitten. Alle in natürlicher Größe.

<sup>\*)</sup> Schkuhr hat in seinem Handbuche aus Versehen eine Kapsel von einer andern Iris, wahrscheinlich von Iris germanica abgebildet, in welcher die Samen zweyreihig sind.

# IRIS FOETIDISSIMA.

### TRIANDRIA MONOGYNIA.

#### IRIS.

Der Kelch fehleud. Die Blumenkrone überständig, geröhrt, mit 6-theiligem Raude: die 3 äufsern Zipfel zurückgeschlagen; die 3 innern aufrecht. Der Griffel 3-spaltig: die Zipfel kronenblattartig. Die Narbe schuppenförmig, unter der ausgeschnittnen Spitze der Zipfel des Griffels. Die Kapsel 3-klappig, 3-fächrig.

\* \* Mit gliederstockigen Wurzeln und unbärtigen Blumenkronen.

Iris foetidissima mit zusammengedrücktem, wenigblumigem Stengel, sehwerdtförmigen Blättern, Zipfeln der Blumenkrone, von deuen die äufsern ausgebreitet, die innern kaum länger sind, als die Zipsel des Griffels, und dreyseitigem, an den Kanten durch eine Längssurche tief ausgekehltem Fruchtknoten. (I. eaule compresso, paueisloro, soliis ensisormibus, corollae laciniis exterioribus divergentibus, interioribus styli laciniis vix longioribus, germine trigono, angulis sulco longitudinali profunde exaratis.)

Iris foetidissima. Linn. Spec. plant. ed. 2. T. I. p. 57. ed. Willd. T. I. p. 232. Röm. et Schult. Syst. veg. Vol. I. p. 467. Spreng. Syst. veg. Vol. I. p. 160. Link Handb. Th. I. p. 212. Schult. Östr. Flor. Th. I. p. 105. De Cand. Syn. Flor. Gall. p. 167. Savi Bot. Etrusc. Vol. II. p. 11. Smith. Flor. Brit. p. 42. Desfont, Flor. Atl. Vol. I. p. 38. Redouté Liliac. T. VI. t. 351.

Iris foetida. Persoon Syn. P. I. p. 52.
Gladiolus foetidus. C. Bauh. pin. p. 30.
Spathula foetida. Dodon. Pempt. 247. Besl. Hort. Eystad. ord. 8. fol. 8. fig. 1.

Stinkender Schwertel.

Wächst in Ungarn, England, Frankreich, Toscana und der Barbarey.

Blühet im May (Savi) und Junius (Smith). 24.

Die Wurzel gliederstockig: der Gliederstock wagerecht, undeutlich gegliedert, geringelt, einfach, cascarillbraun ins Rehgraue fallend, von der Dieke eines Fingers, unterhalb mehrere lange. senkrechte, rehgrane Wurzeln in Gestalt von Wurzelfasern, büschelweis aus Höckern hervor-

Der Stengel aufrecht, halbstielrund-zusammengedrückt \*), einfach, beblättert, oben blumenscheidenartig-beblättert, zwey- oder dreyblumig, anderthalb bis zwey Fufs hoch.

Die Blätter reitend, spitzig zngespitzt, gestreift, oft länger als der Stengel, ehloritgrün, zuweilen gelblich-gesleckt: die wurzelständigen abwärtsstehend, sehwerdtförmig; die stengelständigen bald dieht bald entferntstehend, die untern aufreeht-abwärtsstehend, die obern abwärtsstehendaufrecht, die obersten aufrecht oder angedräckt, blumenscheidenähnlich, viel kürzer als die übrigen, die beiden höchsten gleichsam in Blumenscheiden übergehend, wenigstens jedes eine Blumenscheide in sieh verbergend.

Die Blumen lang gestielt, aus Blumenscheiden hervorbreehend, von unangenehmem Geruche. Die Blumenscheiden in den beiden höchsten Blättern eingesehlossen: die gemeinschaftliche und besondere fehlend, wenn man nicht die beiden höchsten blumenscheidenähnlichen Blätter dafür nehmen will; die eigene zweyklappig, die untere einblumig, die obere ein- oder zweyblumig.

Der Kelch fehlend.

Die Blumenkrone einblättrig, geröhrt, überständig. Die Röhre etwas bauehig, dreyseitig, mit zugerundeten, gerinnelten Kanten, frey, etwas länger als die halbe Länge des Fruchtknotens, grün, nachher welkend. Der Rand seehstheilig: die Zipfel in zwey Reihen gestellt, die drey äufsern ausgebreitet, länglich-eyrund, stumpf, wellenförmig-gekerbt, sehmutzig röthlich-schlagblau, gegen die Mitte der ganzen Länge nach gelblich-haarbraun, durchaus mit dunkleren Adern durchzogen, an der Stelle des Bartes mit einem helleren, blassgelben, getüpselten Streisen bezeichnet, gegen die Basis in Gestalt eines breiten, unterhalb runzligen Nagels versehmälert.

<sup>\*)</sup> Nach Linné und mehreren andern Schriftstellern soll der Stengel einkantig (uniangulatus) seyn; aber diese Gestalt bemerkt man nur über jedem Knoten, wo die vermeinte Kante durch den Kiel des an der Basis scheidenförmigen, den Stengel dicht umschliesenden Blattes gebildet wird, und daher nicht dem Stengel, sondern der Scheide des Blattes zugehört.

die drey innern abwärtsstehend, einwärtsgekrümmt, länglich, stumpf, wellenförmig-gekerbt, undeutlich genagelt, kaum länger als die Zipfel des Griffels.

Die Staubgefäse. Staubfüden drey, pfriemförmig, gegen die Basis dreykantig, dem Schlunde der Blumenkrone eingefügt, in der Röhre derselben herablaufend, unter den Zipfeln des Griffels liegend. Die Staubkölbehen linienförmig, mit zweyspaltiger Spitze, aufrecht, übergebogen, zweyfächrig.

Der Stempel. Der Fruchtknoten unterständig, länglich, dreyseitig, mit zugerundeten, durch eine Längsfurche tief ausgekehlten Kanten. Der Griffel dreyspaltig, der unzertheilte Theil so lang wie die Röhre der Blamenkrone, nicht mit derselben verwachsen: die Zipfel kronenblattartig, keilförmig, gewölbt, auswärtsgekrümmt, an der nach innen gekehrten Seite gekielt, mit einer zweytheiligen Spitze, deren Zipfelchen spitzig, stark auswärtsgebogen und am äußern Rande undeutlich sägenartig sind. Die Narben in Gestalt einer abgekürzten, an beiden Seiten bogichten, in der Mitte zweyzähnigen Schuppe, in der schwachen Wölbung unter der Spitze der kronenblattartigen Zipfel des Griffels liegend, mit der wärzchentragenden, innern Fläche an dieselbe angedrückt, gleichsam durch eine Verdoppelung derselben gebildet.

Die Fruchthülle. Eine längliche, dreyseitige, spilzige, an den Seiten zweyreihig knorrige, an den Kanten gerinnelt-zugerundete, dreyfächrige, dreyklappige, beym Aufspringen fachzerreis-

sende Kapsel.

Die Samen mehrzählig, zweyreihig, kugelicht, scharlachroth, den am innern Rande der Scheidewände liegenden Samenträgern augeheftet, eyweifsbaltig. Das Eyweifs der Gestalt des Samens entsprechend, fleischig-hornartig. Der Embryo wie bey Iris Pseud-Acorus.

In frühern Zeiten wurde von der Iris foetidissima die Wurzel, Rad. Xiridis s. Spathulae foetidae, als Arzneymittel gebraucht. Sie zeigt sich im frischen Zustande, so wie auch die Blätter, gerieben, von einem unaugenchmen, widrigen Geruche und besitzt einen scharfen Geschmack. Frisch wirkt sie purgiren - und brechenerregend. Auch schreibt man ihr narkotische und krampfstillende Eigenschaften zu. Man hielt sie für wirksam in der Hysterie, wider den Kropf und andere Geschwülste.

#### Erklärung der Kupfertafel.

Die Wurzel mit dem untern Theile des Stengels und der Blätter, so wie der obere Theil des blühenden Gewächses, in natürlicher Größe, und eben so auch alle die folgenden Theile der Zergliederung.

Fig. 1. Ein Staubgefäß.

- 2. Eine Blume, von welcher die sechs Zipfel der Blumenkrone weggenommen sind, so, dafs man nur noch die Röhre derselben über dem Fruchtknoten bemerkt, aus welcher die drey Zipfel des Griffels hervortreten.
- 3. Der obere Theil eines dieser Zipfel von der äufsern oder untern Seite gesehen, wo man unter der Spitze desselben die Narbe gewahr wird.

4. Die Kapsel im anfgesprungnen Zustande.

5. Ein Same.

6. Derselbe der Quere und auch

- 7. der Länge nach, mit dem Embryo gleichlaufend, durchschnitten.
- 8. Der Same von der äufsern Samenhaut entblößt und
- 9. der Länge nach durchschnitten.

#### RHEUM AUS TRALE.

# ENNEANDRIA TRIGYNIA. RHEUM.

Der Kelch blumenkronenartig, 6-theilig, bleibend. Die Blumenkrone fehleud. Die Karyopse geflügelt - dreykantig.

Mit an der Basis verwachsenen Staubfäden.

Rheum australe mit herzförmigen, schwach-wellenförmigen Blättern, von denen die stengelständigen gestielt sind, und zusammengedrückten, sechs - bis achteckigen Blattstielen. (R. foliis cordatis laeviter undulatis, caulinis petiolatis, petiolis compressis sex-ad octangularibus.)

Rheum australe, foliis subrotundo-cordatis obtusis subtus margineque scabris sinu baseos dilatatis, petiolis sulcatis teretiusculis cum ramis pedunculisque papilloso-scabris, perianthii foliolis ovali-oblongis, apiec crenulatis. Don Prodr. Flor. Nepal. p. 75. Edinb. phil. Journ. Oct. 1826 — Apr. 1827. p. 304. Spreng. Syst. veg. Vol. IV. P. II. p. 156. Link Handb. Th. 1. p. 308.

Rheum Emodi. Wallich. Himalaya - Rhabarber.

Wächst in der hohen Umgegend des Himalaya, der großen Hochebne von Mittelasien zwischen dem 31. und 40. Grade der Breite, in einer Höhe von 11,000 engl. Fuss über der Meeresfläche (Don), in China, der Tatarey und in Gosaingsthau in Nepal (Wallich).

Blühet bey uns im Junius. 24.

Die Wurzel wurzelstockig, schuppig-geschopft: der Wurzelstock sehr dick, kurz, geringelt, maronenbraun, mehrere Aste hervortreibend, die anfangs schwach-geringelt, kastanienbraun, inwendig blafsgelb, bey zunehmendem Alter aber auf der Oberfläche netzförmig-geadert, rostbraun erseheinen, und wo dann inwendig im Querdurchschnitte unter der nach aufsen röthlichrostbraunen, uach innen schmutzig weißen Rinde ein breiter, schmutzig blassgelber Ring sich zeigt, der wieder einen rostbraunen, strahligen Ring einschliefst, in welchem ein schmutzig weißer mit einem kleinen, rostbraunen Mittelselde liegt.

Der Stengel aufrecht, stielrund, gefurcht, und überall, so wie alle Theile des Gewächses, mit kleinen, fast knorpelartigen Borstchen dicht besetzt und daher fast scharf, übrigens beblättert, betutel, anfangs griin, nachher, besonders oben, in ein bräunliches Purpurroth übergehend, unten einfach, oben einige Aste hervortreibend, ungefähr vier Fufs hoch. Die Aste blattachselständig, abwärtsstehend, halbstielrund, gefurcht, aus dem Grünen in ein braunes Purpurroth übergehend, röhricht, blumentragend: die *untern* gegen die Basis mit einem Blatte begabt; die *obern* blattlos, in Blumentrauben übergehend. Die *Tuten* sehr kurz.

Die Blätter rundlich- oder länglich- herzförmig, an der Basis nach Verschiedenheit der Größe siebeu- fünf- oder dreynervig, übrigens adrig, stumpf oder spitzig, etwas wellenförmig: die wurzelstündigen lang gestielt (bey der zweyjährigen Pflanze sehr lang gestielt), einen bis anderthalb Fuss lang; die stengelständigen allmälich kürzer gestielt und kleiner; die astständigen an der Basis meist nervenlos. Die Blattstiele zusammengedrückt, eckig: die wurzelstündigen durch das Herablanfen der Blätter gerinnelt; die stengelständigen achteckig, oder durch Wegwerfen der obern oder auch zugleich der untern Kante sieben - oder sechseckig; die astständigen gerinuelt.

Die Blumen kurz gestielt, klein, ungefähr eine Linie lang, traubenständig.

Die Trauben unterbrochen-doppelt-zusammengesetzt: die untern unten mit einem Blatte begabt; die obern blattlos. Die Träubehen, so wie die Trauben, meist aufwärtsgebogen, truppehentragend: die Truppehen \*) mehr oder weniger überhangend: die untern mehrblumig; die obern wenigblumig. Die gemeinschaftlichen, besondern und eignen Blumenstiele, so wie der Stengel, scharf, anfangs grün, nach und nach aber bräunlichpurpnrroth werdend.

Der Kelch. Eine einblättrige, sechstheilige, blumenkronenartige, brännlich-purpurrothe, vertroeknende, bleibende Blüthendecke: die Zipfel ausgebreitet-abwartsstehend, die drey äufsern länglich, stumpf, die drey innern umgekehrt-cyrund, zugerundet, länger als die äufsern, zuweilen

schr fein gekerbt.

Die Blumenkrone fehlend.

Die Staubgefäße. Staubfäden neum, pfriemförmig, dem Kelche eingefügt, kürzer als derselbe, an der Basis verwachsen, rosenroth. Die Staubkölbehen länglich, zweyfächrig, am Rücken dicht über der Basis der Spitze des Staubfadens angeheftet, anfangs aufrecht, nachher aufliegend, beweglich. Der Stempel. Der Fruchtknoten überständig, dreyseitig, mit stumpfen Kanten und fast ehnen Seiten,

griin. Griffel drey, sehr kurz, rosenroth. Die Narben nierenförmig, zurückgeschlagen, purpurroth. \*) Das Truppehen (Gregulus): mehrere gestielte, gewöhnlich kleine Blumen, die seitwärts an einem Zweige oder gemeinschaftlichen Blumenstiele mehr oder weniger sich geuähert haben, jedoch nicht mit ihren Blumenstielen au der Basis verwachsen sind. Es kommt gewöhnlich in der Mehrheit vor, und es besteht daber eine truppchentrageude Traube (Racemus gregulifer) aus mehreren solchen Truppchen.

Die Fruchthülle. Eine eyförmige, dreyseitige, röthlich-kaffeebraune Karyopse mit strahlig-ge-

streiften, hellen Flügeln.

Der Same mit der Fruchthülle verwachsen, in der innern Samenhaut sehr reich an röthlich-braunem, im Wasser löslichem oder abspühlbarem und dann ins Gelbe fallendem Farbestoffe, eyweifshaltig. Das Eyweifs mehlartig, rundlich, dreyseitig, mit höckrig-dreyfurchigen Seiten, kürzer als der Embryo, schneeweifs, äufserlich vom Farbestoffe der innern Haut gefärbt. Der Embryo zweysamenlappig, umgekehrt, gerade, mittelständig, elsenbeinweiss: die Samenlappen länglich; das Würzelchen aus dem Eyweifs hervorragend; das Knöspehen nicht ausgebildet \*).

Diese Art ist sehr ausgezeichnet. Ihre Farbe, der zusammengedrückte Blattstiel, die verwachsenen Staubfäden und der in der innern Samenhaut in so großer Menge liegende, rhabarberartige Farbestoff unterscheiden sie von allen übrigen Arten der Gattung. Sie wird nach dem, was von Don (Edinb. new. philos. Journ. Jan. — Mars 1827. p. 304.) darüber bekannt gemacht worden ist,

für die Mutterpflanze der echten Rhabarber gehalten.

Die Rhabarber war schon den Arabern bekannt, wurde aber erst am Ende des sechzehnten Jahrhunderts durch Adolph Occo in Deutschland eingeführt. Linné war der Meinung, daß diese Wurzel von Rheum undulatum komme, so wie man den Untersuchungen zufolge, die von Pallas und Georgi in Sibirien unternommen und auf Befehl der Kaiserin Catharina II. bekannt gemacht wurden, glauben konnte, dass die moskowitische Rhabarber von Rheum undulatum, die chinesische aber von Rheum palmatum herstamme, was auch mit der Meinung Freygang's (Russ. Samm. f. Naturw. u. Heilk. II. p. 259. ff.) übereinstimmt, und wie späterhin Pallas meinte, dass die Rhabarber ohne Unterschied von beiden genaunten Arten, ja auch von Rheum compactum erhalten werde. Ja, nachdem Siebers, der Begleiter Pallas's, sieben Jahr vergeblich gereist war, um die wahre Rhabarberpflauze aufzufinden, war es nur erst dem Dr. Wallich, dem Director des botanischen Gartens zu Calcuta, vorbehalten, dieselbe ausfindig zu machen. Er erhielt Samen von den Himalayagebirgen, der durch Aussäen eine Art Rheum gab. Er nannte diese, der Gegend ihres Herkommens nach, Rheum Emodi und schickte davon getrocknete Pflanzen und reisen Samen an Colebrooke zu London; und dieser gab einen Theil von letztrem an Lambert, der so glücklich war, mehrere Pflanzen daraus hervorgehen zu sehen, in denen Don sein Rheum australe erkannte, von welchem er aber bis dahin nicht gewußt hatte, dass es die echte Rhabarberpflanze sey. - Alljährlich wird die Wurzel dieser Rheumart in großer Menge auf den hohen Gebirgen des Himalaya zur Ausfuhr nach den chinesichen Provinzen gesammelt; ein Umstand, der wohl veranlast zu glanben, dass von ihr die chinesische Rhabarber, Rad. Rhei chinensis, herzuleiten sey, so wie sie auch noch überdies als moskowitische, Rad. Rhei moskovitici, vorkommen kann. (M. s. Goeb. pharm. Waarenk. fortg. von Kunze, B. II. p. 7. Th. Martius in Guibourt's pharm. Waarenk. B. III. p. 113. 114.). Sie wird auch von Canton nach Ostindien verschifft und geht von da zu Wasser nach England, Dänemark, Holland, so wie überhaupt nach unserem Festlande, wo sie dann unter den Namen der in dischen, dänischen und holländischen Rhabarber, Rad. Rhei indici, danici et hollandici, hervortritt. In Rücksicht der Abstammung der chinesischen und moskowitischen oder russischen Rhabarber mufs ich aber noch bemerken, dass man den Farbestoff, den das Rheum australe vorzugsweise vor allen hier vorkommenden Arten in der Umhüllung des Samens in so reichlicher Menge besitzt, nicht übersehen darf; denn unleugbar hangt die Erscheinung dieses Stoffes von einem in dieser Art vorherrschenden Bestandtheile ab, der vielleicht aus Pfaff's Rhabarberstoff und Henry's Farbestoff zusammengesetzt seyn kann, gewifs aber diese Art in Hiusicht ihrer therapeutischen Wirkung auszeichnen muß. Nun hat die chinesische Rhabarber, selbst den Bestandtheilen nach, unter den übrigen Handelssorten die größte Ähnlichkeit mit der moskowitischen \*\*), und so möchte man wohl zu dem Schlusse verleitet werden, dass sowohl die chinesische als auch die moskowitische von dem Rheum australe abstamme, und dass der Unterschied zwischen beiden nur von der verschiedenen Behandlung bey der Zubereitung und von der Auswahl der besten Stücke für die letztere abhange; denn bekanntlich werden diese in Kiachta, wohin sie durch die bucharischen Kaufleute gebracht werden, von den russischen Commissarien sehr sorgfältig untersucht, die schlechten verworfen und die bessern nach Petersburg geschickt, wo man sie nochmals einer genauen Untersuchung unterwirft, ehe sie in den Handel kommen dürsen.

Erklärung der Kupfertafel.

Die Wurzel des zweyjährigen Gewächses am Wurzelstocke und an einem Aste desselben durchschnitten, so wie auch ein Wurzelast des blühenden Gewächses, ein unteres Blatt und ein blühender Zweig, in natürlicher Größe.

Fig. 1. Ein Theil des Blattrandes, 2. eine noch nicht geöffnete Blume, und 2.\* eine geöffnete ausgebreitet, vergrößert. 3. Ein Staubgefüß von der vordern und hintern Seite betrachtet, 4. dasselbe mit aufgesprungnen Staubkölbehen, 5. der Stempel und 6. der Fruchtknoten querdurchschnitten, stark vergrößert. 7. Eine Frucht in natürlicher Größe und 8. auch vergrößert. 9. Der entblößte Same in natürlicher Größe, 10. vergrößert, und 11. der Quere, so wie 12. der Länge nach durchschuitten. 13. Der Embryo von gleicher Vergrößerung.

\*) Diese Beschreibung, so wie die dazu gehörige Abbiidung, ist von einer im hiesigen botanischen Garten, und zwar im Freyen, aus von Lambert erhaltenem Samen gezogenen Pflanze genommen. Am natürlichen Standorte sind, nach Don's Bemerkung, alle Theile derselben viel kleiner; der Stengel wird dort nur au-

derthalb bis zwey Fuss hoch und die Blätter erreichen nur eine Länge von drey bis vier Zoll.

\*\*) Man sehe die Note bey Rheum compactum (Nr. 9)

# RHEUM RHAPONTICUM.

# ENNEANDRIA TRIGYNIA.

#### RHEUM.

Der Kelch blumenkronenartig, 6-theilig. Die Blumenkrone fehlend. Die Karyopse geflügelt - dreykantig.

\* \* Mit freyen Staubfäden.

Rheum Rhaponticum mit herzförmigen, an der Basis keilförmigen, wellenförmigen Blättern, von denen die steugelständigen gestielt sind, und halbstielrunden, stumpfrandigen, oberhalb eingedrückten, unterhalb gefurchten Blattstielen. (R. foliis cordatis basi cuneiformibus undulatis, caulinis petiolatis, petiolis semiteretibus obtuse marginatis, supra impressis subtus sulcatis.)

Rheum (Rhaponticum) foliis obtusis glabris, venis snbtus pilosiusculis, sinu bascos dilatato, petiolis supra sulcatis margine rotundatis. Linn. Spec. plant. ed. Willd. T. II. P. I.

p. 488. Spreng. Syst. veg. Vol. II. p. 272.

Rheum (Rhaponticum) foliis glabris, petiolis subsulcatis. Linn. Spec. plant. ed. 2. T. I. p. 531.
Rhaponticum folio Lapathi majoris glabro. C. Bauh. pin. p. 116.

Rha et Rheum Dioscoridis. C. Bauh. pin. l. c.

Rhaponticum thracicum. Alpin. Disp. de Rhapont. p. 1. t. 1. Pontische Rhabarber, Rhapontik, thracische Rhapontik.

Wächst im süd-östlichen Europa, als im alten Thracien, an den Ufern des Pontus Euxinus, so wie in der Wüste zwischen der Wolga und dem Ural gegen das caspische Meer.

Blühet bey uns im Mai und Junius. 24.

Die Wurzel wurzelstockig, schuppig-geschopft: der Wurzelstock sehr dick, kurz, mehrere lange, dicke, schwach geringelte, mit kleinen rundlichen, gewöhnlich zu zwey, drey und vier beysammenstehenden, weißlichen Höckern besetzte Äste hervortreibend, auswendig hell kastanienbraun, inwendig im Querdurchschnitte unter der nach außen röthlich rostbraunen Rinde einen schmutzig weißen Ring zeigend, der wieder einen dunkel rostbraunen mit schmutzig weißem Mittelfelde einschließt.

Der Steugel aufrecht, stielrund, gestreift, gefurcht, kahl, beblättert, betntet, unten einfach, oben gezweytheilt-ästig, vielbeugig, drey bis vier Fuss hoch. Die Tuten meist zweytheilig, mit

fast herzförmig-dreyeckigen, zurückgeschlagnen, vertrocknenden Lappen.

Die Blätter herzförmig, an der Basis nach Verschiedenheit der Größe sieben- fünf- oder dreynervig, mit Nerven, von denen die änfsern abwärtsstehenden unten nacht sind, wodurch die Basis keilförmig erscheint und die Lappen der Herzform von einander sich entfernen, übrigens adrig, stumpf, wellenförmig, kahl, unterhalb an den Adern etwas haarig: die wurzelständigen lang gestielt, einen bis anderthalb Fuß lang; die stengelständigen wechselsweisstehend, allmälich kürzer gestielt und kleiner. Die Blattstiele halbstielrund, stumpfrandig, oberhalb eingedrückt, unterhalb gefurcht, mit der Basis der Tute verwachsen.

Die Blumen gestielt, klein, nngefähr anderthalb Linien lang, tranbenständig.

Die Trauben rispenartig zusammengestellt, blattachselständig, gehäuft, drey bis sieben in jeder Blattachsel, aufwärtsgebogen-aufrecht, dem Stengel oder Aste gegenüber in einen Halbkreis sich stellend, truppchentragend: die äufsern derselben einfach, von der Länge der Zwischenknoten der Äste; die mittleren zusammengesetzt und doppelt-zusammengesetzt, allmälich länger; die mittelste zwey- bis dreymal so lang wie die äufsersten. Die Truppchen mehr oder weniger überhangend: die untern mehrblumig, ziemlich genähert; die obern wenigblumig, zusammenstofsend. Die gemeinschaftlichen und besondern Blumenstiele gestreift; die eignen fadenförmig und, so wie die gemeinschaftlichen und besondern, kabl.

Der Kelch. Eine einblättrige, sechstheilige, blumenkronenartige, amiantweiße, ins Gelbe fallende, vertrocknende, bleibende *Blüthendecke:* die *Zipfel* ausgebreitet-abwärtsstehend, die *drey äußern* eyrund, etwas spitzig, die *drey innern* nmgekehrt eyrund-rundlich, zugerundet, länger als die äußern.

Die Blumenkrone fehiend.

Die Staubgefäfse. Staubfäden neun, haarförmig, dem Kelche eingefügt, von der Länge desselben, an der Basis nicht verwachsen. Die Staubkölbehen rundlich, zweyfächrig, am Rücken dicht über der Basis der Spitze des Staubfadens angeheftet, anfangs aufrecht, nachher aufliegend und beweglich.

Der Stempel. Der Fruchtknoten überständig, dreyseitig. Griffel drey, sehr kurz. Die Narben nierenförmig, zurückgeschlagen.

Die Fruehthülle. Eine eyförmige, dreyseitige, dreyflüglige, rufsbraune Karyopse, mit breiten,

wellenförmigen, schwärzlich-rostbraunen, am Rande hellern Flügeln.

Der Same mit der Fruchthülle verwachsen, eyweifshaltig, Das Eyweiss mehlartig, herzförmigrundlich, dreyseitig mit dreyfurchigen Seiten, kürzer als der Embryo, schneeweifs. Der Embryo zweysamenlappig, umgekehrt, gerade, mittelständig, elsenbeinweifs: die Samenlappen länglich; das Würzelchen aus dem Eyweiss hervorragend. Das Knöspehen nicht ausgebildet.

Prosper Alpin und Andre sind der Meinung, dass diese Art das ¿ã oder ¿ñov des Dioscorides und der Alten sey; und auch Casp. Bauhin meint, dass Dioscorides unter seinem Rha das Rhapontieum, nicht unsre Rhabarber, wie Mesue gedächte, verstanden habe. Sie wurde früher Rha pontieum genannt, und zwar Rha nach dem frühern Namen der Wolga, an deren Usern sie vorkommt, wenn nicht ihr dieser Fluss seinen ersten oder frühern Namen zu verdanken hat, da es wohl sein kann, dass dort ihr ursprüngliches Vaterland ist. Rha pontieum heist also Rha von den Usern des Pontus. Später bekam man diese Wurzel von einem andern Orte aus Scythien, die den Namen Rha barbarum erhielt, weil nämlich die Römer alle von ihnen noch nicht unterjochten Völker Barbaren nannten, und so ist denn neben Rhapontieum auch der Name Rhabarbarum entstanden.

Das Rheum Rhaponticum ist also anfangs für die echte Rhabarber gehalten worden, wurde aber in Europa dennoch erst nach 1610 allgemein durch Prosper Alpin bekannt, der es aus Thracien kommen liefs. Jetzt wird die Wurzel dieser Art, die unter dem Namen Rhapontikwurzel oder pontische Rhabarber, Rad. Rhapontici, bekannt geworden ist, nur noch von

Rofsärzten gebraucht, und in technischer Hinsicht als Färbemittel angewendet.

Hornemann, der diese Wurzel zerlegte (Berl. Jahrb. der Pharm. Jahrg. XXIII. p. 259.), fand in einer Unze: Rhabarbarin (nach Henry) 101 Gr.; Rhabarberstoff (nach Pfaff) 481 Gr.; bitteres, zusammenziehendes Extract 50 Gr.; oxydirten Gerbestoff 4 Gr.; Schleim 17 Gr.; Rhaponticin 5 Gr.; Stärkmehl 70 Gr.; aus der Faser durch Kalilauge gezogene Substanz 197 Gr.; ungelösten Rückstand 41 Gr.; Verlust beym Austrocknen der Wurzel 29 Gr.; Verlust bey der Analyse 72 Gr. Der Rückstand von 41 Gran gab verbrannt 4 Gran Asche, welche aus Kali, Kalk, Thonerde und Talkerde bestand. Nach dieser Untersuchung fehlt der Rhapontik die Sauerkleesäure, welche in der echten Rhabarber enthalten ist, wogegen sie aber das Rhapoticin und das Stärkmehl voraus hat, welche der echten Rhabarber fehlen. Henry, der die Wurzel mehrerer Arten der Gattung Rheum in Hinsicht der in Wasser und Alkohol löslichen Theile untersuchte, fand dafs die chineeische Rhabarber 74 enthielt, die Wurzel von Rheum palmatum 64, von Rheum compactum 50, von Rheum undulatum 32, von Rheum Rhaponticum 30, woraus hervorgeht, dass das Rheum palmatum der echten Rhabarber am nächsten kommt, Rheum Rhaponticum aber, und so auch Rheum undulatum, in dieser Hinsicht sehr weit zurück bleiben. Hiermit stimmen die schon früher gemachten Erfahrungen Heyer's (Trommsd. Journ. 1795. B. 3. St. 2. p. 327.) genau überein, der die genannten vier Arten anbauete, wobey er fand, dafs die Wurzeln derselben, anch ihren physischen Eigenschaften nach, sich unter einander gerade eben so verhielten. Ja auch Guibourt (Pharm. Waarenk. Abth. 1. p. 314.) machte dieselbe Erfahrung, wobey er zwar die Wurzel des Rheum compactum von der echten Rhabarber am weitesten abweichend fand, aber sie war auch nur klein und von einer jungen Pflanze gesammelt.

Die Blätter und Blattstiele des Rheum Rhaponticum welche Sanerkleesäure enthalten, sind ein Gegenstand der Küche. indem man sie auf gleiche Weise wie den Spinat zubereitet. Auch hat man in London auf ähnliche Weise das Rheum australe benutzt, welches nach Otto's Versicherung

sehr wohl schmecken soll.

# Erklärung der Kupfertafel.

Die Wurzel des Gewächses an dem einen Aste durchschnitten, ein nicht sehr großes Blatt und der obere Theil des blühenden Stengels, in natürlicher Größe.

Fig. 1. Eine Blume ausgebreitet und vergrößert.

- 2. Ein Staubgefüß von der nach innen und nach außen gekehrten Seite gesehen, stärker vergrößert.
- 3. Eine Frucht in natürlicher Größe und

4. auch etwas vergrößert.

 Der entblöfste Same der Länge nach aufgeschnitten, wobey man bemerkt, dass das Würzelchen länger ist als das Eyweifs, in natürlicher Größe und der Deutlichkeit wegen

6. etwas vergrößert.

7. Der entblöfste Same der Quere nach durchschnitten und ebenfalls etwas vergrößert.

#### RHEUM UNDULATUM.

## ENNEANDRIA TRIGYNIA.

#### RHEUM.

Der Kelch blumenkronenartig, 6-theilig. Die Blumenkrone fehlend. Die Karyopse geflügelt - dreykantig.

\* \* Mit freyen Staubfäden.

Rheum undulatum mit herzförmigen, stark wellenförmigen Blättern, von denen die stengelständigen fast sitzend sind, und halbstielrunden, scharfrandigen, oberhalb ebenen und unterhalb glatten Blattstielen. (R. foliis cordatis valde undulatis, caulinis subsessilibus, petiolis semiteretibus acute marginatis supra applanatis subtus laevibus.)

Rheum (undulatum) foliis subvillosis undulatis, sinu bascos dilatato, petiolis supra planis margine acutis. Linn. Spec. plant. ed. Willd. T. II. P. I. p. 489. Spreng. Syst. veg. Vol. II. p. 272. Rheum (undulatum) foliis subvillosis undulatis, petiolis acqualibus. Linn. Spec. plant. ed. 2.

Rheum (Rhabacbarum) foliis subvillosis undulatis petiolis acqualibus. Linn. Syst. plant. ed. Reich. P. II. p. 231. Pall. it. T. II. p. 559.

Rhabarbarum sinense, folio crispo, flagellis rarioribus et minoribus. Amm. herb. p. 206. Acetosa montana, folio cubitali oblongiore erispo, floribus in subviridi lutcolis. Amm. Ruth. p. 226.

Wellenblättrige Rhabarber, krausblättrige Rhabarber, sibirische Rhabarber.

Wächst in China und Sibirien auf Gebirgen.

Blühet bey uns im Mai und Junius. 24.

Die Wurzel wurzelstockig, schuppig-geschopft; der Wurzelstock sehr diek, kurz, mehrere lange, dicke, sehr deutlich geringelte, höckerlose Aste hervortreibend, auswendig maronenbraun, ins Rostbraune sich ziehend, inwendig im Querdurchschnitte unter der nach aufsen rostbraunen, in der Mitte sehmutzig weifsen und nach innen nufsbraunen Rinde einen sehmutzig weitsen Ring zeigend, der wieder einen breiten, hell rostbraunen mit schmutzig weißem Mittelfelde einschliefst.

Der Stengel aufrecht, stielrund, gefurcht-gestreift, kahl, beblättert, betutet, unten einfach, oben vielbeugig, gezweytheilt-ästig, fünf bis sieben Fufs hoch. Die Tuten zweytheilig mit unregel-

mäßigen, vertrocknenden Lappen.

Die Blätter herzförmig, an der Basis, nach Verschiedenheit der Größe, sieben- fünf- oder dreynervig, übrigens adrig, etwas spitzig, stark wellenförmig, weichhaarig oder fast kahl: die wurzelständigen lang gestielt, einen bis anderthalb Fuss und darüber lang; die stengelständigen weehselsweisstehend, allmälich kleiner, die untern kurz gestielt oder fast sitzend, die obern sitzend. Die Blattstiele halbstielrund, seharfrandig, oberhalb eben, unterhalb glatt, mit der Basis der Tute verwachsen.

Die Blumen gestielt, klein, ungefähr anderthalb Linien lang, traubenständig.

Die Trauben rispenartig zusammengestellt, blattachselständig, meist zwey in jeder Blattachsel, truppchentragend, ungleich; die kürzern länger als die Zwischenknoten, meist einfach; die läugern zusammengesetzt. Die Truppehen genähert: die untern mehrblumig; die obern wenigblinnig. Die gemeinschaftlichen und besondern Blumenstiele gestreift, die eignen fadenförmig und, so wie die gemeinschaftlichen und besondern, kahl. Der Keleh. Eine einblättrige, sechstheilige, blumenkronenartige, amiantweiße, ins Gelbe fallende,

vertrocknende, bleibende Blüthendecke: die Zipfel ausgebreitet-abwärtsstehend, die drey äufsern elliptisch, die drey innern länglich-elliptisch, länger als die äufsern.

Die Blumenkrone fehlend. Die Stanbgefäse. Staubfüden neun, haarförmig, dem Kelche eingefügt, von der Länge desselben oder etwas länger, an der Basis nicht verwachsen. Die Staubkölbehen länglich, zweyfächrig, am Rücken unter der Mitte der Spitze des Staubfadens angehestet, ansangs aufrecht, nachher aufliegend und beweglich.

Der Stempel. Der Fruchtknoten überständig, dreyseitig, mit vorspringenden Kanten. Griffel drey, sehr kurz.

Die Fruchthülle. Die Narben nierenförmig, zurückgeschlagen.

Eine läugliche, dreyseitige, zugesprizte, dreyflüglige, rufsbraume Karyopse

mit schmalen, wellenförmigen, ocherfarbig-rostbraunen Flügeln.

Der Same mit der Fruchthülle verwachsen, eyweißhaltig. Das Eyweiß mehlartig, eyförmig-rundlich, dreyseitig, mit tiefrissig-gefurchten Seiten, kürzer als der Embryo, schneeweiß. Der Embryo wie bey den vorhergehenden Arten.

Das Rheum undulatum ist seit langer Zeit zugleich mit dem Rheum Rhaponticum theils zum Anbau, theils als Zierpflanze eultivirt worden; und mehrere, die sich mit der Cultur beider beschäftigten, sind der Meinung, dass beide sich kaum unterscheiden lassen, was denn wohl nur der Cultur zugeschrieben werden mus; denn Heyer, der außer diesen beiden Arten auch Rheum compactum und palmatum anbauete, erhielt von letztrem eine Art von Rheum hybridum, und so kann es denn wohl kommen, das jene beiden Arten, die überdies sehon sehr nahe stehen, bey fortgesetzter Cultur sieh durch Diagnosen nicht immer unterscheiden lassen. Nach Heyer's und Guibourt's Ersahrungen verhalten sich auch die Wurzeln beider Arten völlig gleich und stehen,

besonders nach ersterm, der echten Rhabarber weit nach. Linné war ansangs der Meinung, dass von dem Rheum undulatum die russische oder moskowitische Rhabarber komme, und nannte es daher auch Rheum Rhabarbarum, jedoch änderte er, als das Rheum palmatum entdeckt wurde, seine Meinung und mit dieser auch den nun nicht mehr passenden Namen. In Sibirien soll von dem Rheum undulatum die Rhabarber, die sonst unter dem Namen der sibirischen, Rad. Rhei sibirici vorkam, und von viel geringerer Wirkung seyn soll als die moskowitische, genommen werden. Sehr wahrscheinlich ist es auch das Rheum undulatum, welches die französische Rhabarber, Rad. Rhei gallici, liefert, oder doch zu derselben seinen Beytrag giebt. Nach Guibourt (Pharm. Waarenk. Abth. I. p. 310.) nämlich, soll sich unweit Lorient im Bezirke von Morbihan eine bedentende Niederlassung gebildet haben, die sich mit dem Anban dieser Rhabarberart beschäftigt, und woher denn auch der Ort, wo sie sieh befindet, den Namen Rhenmpolis erhalten hat. Guibourt meint nun zwar, daß das dort gebauete Rheum das Rheum Rhaponticum sey; aber er wird hernach selbst der Meinung, dass es eher das Rheum undulatum seyn könne, da Morellot (Dict. des Drog. II. p. 367.) beriehtet, dass dieses in großer Menge zu Lorient gebauet werde. Nach Virey (Hist. nat. d. med. p. 163.) hingegen soll diese Rhabarber unter den cultivirt werdenden Arten vorzüglich von dem Rheum compactum gesammelt werden.

# Erklärung der Kupfertafel.

Die Wurzel des Gewächses an einem Aste durchschnitten, ein nicht sehr großes Blatt und der obere Theil des blühenden Stengels in natürlicher Größe.

Fig. 1. Eine Blume ausgebreitet und vergrößert.

- 2. Ein Staubgefüß von der nach innen und nach außen gekehrten Seite gesehen, so wie auch
- 3. mit aufgesprungnem Staubkölbehen, ferner

4. der Stempel seitwärts und

5. von oben geschen, stärker vergrößert.6. Eine Frucht in natürlicher Größe und

7. etwas vergrößert.

8. Der entblöfste Same in natürlicher Größe.
9. Derselbe quer durchschnitten und vergrößert.

10. Der Embryo in natürlieher Größe.

# RHEUM COMPACTUM.

# ENNEANDRIA TRIGYNIA.

#### RHEUM.

Der Kelch blumenkronenartig, 6-theilig. Die Blumenkrone fehlend. Die Karyopse geflügelt - dreykantig.

\*\* Mit freyen Staubfäden.

Rheum compactum mit herzförmigen, an der Basis abgestutzten, leicht gebuchteten, ausgeschweiften Blättern, von denen die stengelständigen meist sitzend und umfassend sind, und halbstielrunden, stumpfrandigen, oberhalb eingedrückten, unterhalb glatten Blattstielen. (R. foliis cordatis basi truncatis laeviter sinuatis repandis, caulinis plerumque sessilibus amplexicaulibus, petiolis semiteretibus obtuse angulatis supra impressis subtus laevibus.)
Rheum (compactum) foliis sublobatis obtusissimis lucidis argute denticulatis glaberrimis.

Linn. Spec. plant. ed. 2. T. I. p. 531. ed. Willd. T. II. P. I. p. 489.

Rheum compactum foliis sublobatis subcoriaceis nitidis argute denticulatis. Spreng. Syst. veg. Vol. II. p. 272. (exelus. synonymis.)

Rheum foliis cordatis glabris marginibus sinuatis, spicis divisis nutantibus. Mill. Dict. ic. t. 226.

Dichte Rhabarber.

Wächst in der Tatarey und in China.

Blühet bey uns im Mai. 24.

Die Wurzel wurzelstockig, schuppig-geschopft: der Wurzelstock sehr diek, kurz, mehrere dinne und dieke, etwas geringelte, hin und wieder mit kleinen Höckern besetzte, senkrechte Aste hervortreibend, auswendig schwärzlich-maronenbraun, inwendig im Querdurchschnitte unter der nach aufsen röthlich-rostbraunen Rinde einen sehmutzig blafsgelben Ring mit rostbraunem Mittelfelde zeigend.

Der Steugel aufrecht, stielrund, gestreift, beblättert, betutet, unten einfach, oben meist nur in Blüthenstiele sich verästend, vielbeugig, markig-rohricht, drey bis vier Fuß hoch.

Die Blätter herzförmig, an der Basis nach Verschiedenheit der Größe fünf- oder dreynervig, übrigens aderig, stumpf, leicht gebuchtet, ausgeschweift, äußerst fein gezähnt, unterhalb etwas weichhaarig: die wurzelstündigen lang gestielt, auderthalb Fufs und darüber lang, unten an den äufsern, ausgebreiteten, fast in einer geraden Linie liegenden Nerven der Basis nackt, wodurch diese gleichsam abgestutzt erscheint und die Lappen der Herzform von einander sieh entfernen; die stengelstündigen wechselweisstehend, allmählig kleiner, die untern kurz gestielt, die obern sitzend, stengelumfassend. Die Blattstiele halbstielrund, stumpfrandig, oberhalb eingedrückt, unterhalb glatt.

Die Blumen kurz gestielt, klein, ungefähr eine bis anderthalb Linien lang, traubenständig. Die Trauben blattachselständig, zwey oder drey in jeder Blattachsel, lang gestielt, äufserst vielblumig, dieht, rispenartig zusammengestellt, überhangend, ungleich: die kürzern länger als die Zwischenknoten des Stengels; die längern fast doppelt so lang wie die

kürzern. Die gemeinschaftlichen, besondern und eignen Blumenstiele kahl.

Der Keleh. Eine einblättrige, seelistheilige, blumenkronenartige, amiantweifse, ins Gelbe fallende, vertrocknende, bleibende Blüthendecke: die Zipfel ausgebreitet-abwärtsstehend, die drey äußern länglich; die drey innern länglich-elliptisch, länger als die äußern.

Die Blumenkrone fehlend.

Die Staubgefäße. Staubfüden neun, haarförmig, dem Kelche eingefügt, von der Länge desselben, an der Basis nieht verwachsen. Die Stanbkölbehen länglich, zweyfächrig, am Rücken etwas über der Basis der Spitze des Staubfadens angeheftet, anfangs aufrecht, nachher aufliegend, beweglich.

Der Stempel. Der Fruchtknoten überständig, dreyseitig mit erhabenen Seiten. Griffel drey sehr kurz. Die Narben nierenförmig, zurückgeschlagen.

Die Fruchthülle. Eine eyrunde, dreyseitige, dreyflüglige, russbraune Karyopse mit ziemlich ebe-

nen, granlich - ochergelben Flügeln.

Der Same mit der Fruehthülle verwachsen, eyweifshaltig. Das Eyweiss mehlartig, bauchig-rundlich, dreykantig, mit stumpfwinklig-gerinnelten Seiten, kürzer als der Embryo, schneeweifs. Der Embryo wie bey den vorhergehenden Arten.

Das Rheum compactum zeichnet sieh durch seine Blätter, vorzüglich aber durch seinen Blüthenstand, vor allen übrigen Arten sehr aus. Miller erhielt (Abbild. d. Pfl. z. Gärtnerlex. Th. II. p. 78.) den Samen dieser Art von der Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg, als von der echten Rhabarber abstammend; und er bemerkt, dass von den daraus gezogenen Psianzen eine junge Wurzel, getrocknet, mehr Ähulichkeit mit der fremden Rhabarber gehabt habe, und anch in Anschung der Qualität derselben näher gekommen sey, als irgend eine andre, die er bis dahin geschen habe. Heyer, der sie ebenfalls bauete, fand sie (Trommsd. Journ. B. III. St. 2. p. 328.) so gut, dass er sagt, er vermuthe, dass die Rhabarber, welche unter dem Namen der orientalischen vorkomme, von ihr genommen werde. Diese Beobachtungen stimmen nun freilich nicht mit Guibourt's Meining überein, nach welcher die Wurzel des Rheum compactum am meisten von der wahren Rhabarber verschieden seyn soll; aber er bemerkt aneh zugleich, dass die Pflauze selbst, von welcher die Wurzel genommen war, noch sehr jung gewesen sey. Dagegen war nun aber Pallas, dem die Bucharen die Blätter der Rhabarber beschrieben hatten, der Meining, dass das Rheum compactum es sey, so wie auch das Rheum palmatum und undulatum, von welchen die Rhabarber gesammelt werde. So bleibt denn aber hier alles im Ungewissen, und ich muß daher wieder darauf zurück kommen, was ieh sehon beym Rheum australe bemerkt habe, nämlich, dass der in der Umhüllung des Samens dieser Art befindliche rhabarberartige Farbestoff nicht übersehen werden dürse, der diese Art vor allen übrigen auszeichnet, und weshalh es glaublich wird, dafs nur von ihr die russische oder moskowitische, so wie aber auch die chinesische oder englische Rhabarber - die auch beide bey der chemischen Analyse ziemlich gleiche Resultate geben -, herzuleiten sey \*).

Nach Virey (Hist. nat. d. med. II. p. 165.) soll die französische Rhabarber, Rad.

Rhei gallici vorzugsweise von dem Rheum compactum herstammen.

#### Erklärung der Kupfertafel.

Die Wurzel des Gewächses an einem Aste durchsehnitten in natürlicher Größe, ein Wurzelblatt bis zum dritten Theile der Länge nach verkleinert, und der obere Theil des blühenden Stengels nach Miller's Abbild. t. 226. in natürlicher Größe.

Fig. 1. Ein kleiner Theil des Blattrandes, stark vergrößert.

2. Eine Blume ausgebreitet und vergrößert.

3. Ein Staubgefüß von der nach innen und nach außen gekehrten Seite geschen,

4. dasselbe mit aufgesprungnem Staubbeutel und

- 5. der Stempel, stärker vergrößert.
- 6. Eine Frucht in natürlicher Größe und

7. etwas vergrößert.

8. Der entblößte Same, der Länge nach aufgeschnitten, in natürlicher Größe.

9. Derselbe quer durchschnitten und vergrößert.

10. Der Embryo in natürlicher Größe.

| *) Hornemann, der beide einer vergleichenden Analyse unterwarf (Jahrb. d. Pharm. Jhrg. 23 | 3. p. 256 — 258.),   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| fand in ihnen folgende Bestandtheile in einer Unze:                                       |                      |
| AG CHON                                                                                   | 44 Cuen              |
| Rhabarbarin (nach Henry) 46 Gran                                                          | - 44 Gran            |
| Rhabarberstoff (nach Pfaff) 77                                                            | - 69 —               |
| Bitteres, zusammenziehendes Extract 70\frac{1}{3}                                         | <b>-</b> 79 <b>-</b> |
| Oxydirter Gerbestoff 7 7                                                                  | - 6                  |
| Schleim 48                                                                                | - 40                 |
| Aus der Faser durch Kalilauge ausgezogene Substanz 136                                    | - 146                |
| Die Kalilauge enthielt an Sauerkleesäure 5                                                | - 4 -                |
| Ungelöster Rückstand 70                                                                   | - 71                 |
| Ungeloster Ruckstand                                                                      | 15                   |
| Beym Austrocknen der Wurzel gingen verloren an Feuchtigkeit 16                            | · 15 —               |
| Verlust 4\frac{1}{2}                                                                      | - 3 -                |
| 480 Gran.                                                                                 | 480 Gran.            |
| Der unlösliche Rückstand von 70 Gran russischer und 74 Gran                               |                      |
| chinesischer oder englischer Rhabarber gab verbraunt an Asche 33 Gran,                    | 4 29 Gran.           |
|                                                                                           | oo orani             |
| In dieser fanden sich:                                                                    | oina Cons            |
| Kali eine Spur                                                                            | - eme spur           |
| Kohle 1 Gran                                                                              | - I Gran             |
| Kieselerde 2 2                                                                            | - 2                  |
| Kohlensaurer Talk                                                                         | - 1 -                |
| Thonerde mit einer Spur von Eisenoxyd 1                                                   | - 1                  |
| Kohlensaurer Kalk 28                                                                      | - 34                 |

39 Gran.

33 Gran.

#### PALMATUM. HEUM

# ENNEANDRIA TRIGYNIA.

#### RHEUM.

Der Kelch blumenkronenartig, 6-theilig. Die Blumenkrone fehlend. Die Karyopse geflügelt - dreykantig.

#### Mit freyen Staubfäden.

Rheum palmatum mit handförmigen, gezähnt-gebuchteten Blättern, von denen die stengelständigen gestielt sind, und halbstielrunden, stumpfrandigen, oberhalb gerinnelten, unterhalb glatten Blattstielen. (R. foliis palmatis dentato-sinuatis, caulinis petiolatis, petiolis semiteretibus obtuse marginatis supra canalienlatis subtus laevibus.)

Rhenm (palmatum) foliis palmatis acuminatis scabriusculis, sinu baseos dilatato, petiolis supra obsolete sulcatis, margine rotundatis. Linn. Spec. plant. ed. Willd. T. II. P. I. p. 489.

Spreng. Syst. veg. Vol. II. p. 242.

Rheum (palmatum) foliis palmatis acuminatis. Linn. Spec. plant. ed. 2. T. I. p. 531. Hope in philosoph. transact. 1765. Vol. 55. p. 292. t. 12. et 13. Miller Dict. n. 4.

Rhabarbe. Brun. orient. p. 192. t. 73.

Handförmige Rhabarber.

Wächst auf der Gebirgskette, die sich von Selin, im Norden der chinesischen Tatarey, gegen Westen und Süden bis zum See Kokonoor erstreckt, nud an der chinesischen Mauer. Blühet bey uns im Mai. 24.

Die Wurzelstockig, schuppig-geschopst: der Wurzelstock sehr dick, kurz, geringelt, mehrere lange, dieke, schwach-geringelte, höckerlose Aste hervortreibend, auswendig kaffeebraun, nach oben hin ins Rufsbraune übergehend, inwendig im Querdurchschnitte unter der nach aufsen röthlich-rostbraunen Rinde einen schuntzig eitronengelben Ring zeigend, der wieder einen rostbraunen Ring mit eitronengelbem, rostbraun-geslecktem Mittelselde einschließt \*).

Der Stengel aufrecht, stielrund, fast glatt, sehr fein gestreift, kahl, beblättert, betntet, unten einfach, oben meist nur in Blüthenstiele sich verästend, sehwach vielbengig, markig-röhricht, vier bis sechs Fuss hoch. Die Tuten meist zweytheilig, mit länglichen, vertrocknenden Lappen.

Die Blätter gestielt, herzförmig, handförmig, an der Basis nach Verschiedenheit der Größe sieben-, fünf- oder dreynervig, übrigens adrig, auf beiden Flächen sehr fein weichhaarig, mit zugespitzten, gebuchteten Lappen, deren Zipsel bey den größern lang gezähnt sind: die wurzelständigen lang gestielt, einen bis anderthalb Fuss und oft darüber lang; die stengelständigen wechselsweisstehend, allmälich kleiner mit weniger gezähnten Zipfeln, die obersten nur drey-lappig oder ganz und, so wie alle, gestielt. Die Blattstiele halbstielrund, dem Stielrunden sich nähernd, stumpfrandig mit diekem, zugerundetem Rande, oberhalb gerinnelt, unterhalb glatt, mit der Basis der Tute verwachsen.

Die Blumen gestielt, klein, ungefähr anderthalb Linien lang, tranbenständig.

Die Trauben truppehentragend, rispenartig zusammengestellt, blattachselständig, gehäuft, zwey, drey bis sieben in jeder Blattachsel, aufwärtsgebogen-aufrecht, dem Stengel gegenüber in einen Halbkreis sich stellend; die äufsern desselben einfach, kürzer als die Zwischenknoten des Stengels; die mittleren zusammengesetzt und doppelt zusammengesetzt, allmälich länger mit zwischenstehenden kürzern; die mittelste zwey- bis dreymal so lang wie die änfsersten. Die Truppchen mehr oder weniger überhangend: die untern mehrblumig, etwas entferntstehend; die obern wenighlumig, genähert. Die gemeinschaftlichen und besoudern Blumenstiele fein gestreift; die eignen fadenförmig und, so wie die gemeinschaftlichen und besondern, kahl.

Der Kelch. Eine einblättrige, sechstheilige, blumenkronenartige, amiantweifse, ins Gelbe fallende, vertrockneude, bleibende Blütheudecke: die Zipfel ausgebreitet-abwärtsstehend, die drey äußern elliptisch; die drey innern länglich-elliptisch, länger als die äußern.

Die Blumenkrone fehlend.

<sup>\*)</sup> Mir stand nur ein dünner Ast der Wurzel, wie auch die Abbildung zeigt, zum Durchschneiden bey meiner Untersuchung zu Gebote, und es ist daher sehr wahrscheinlich, dass der Durchschnitt eines diekren Astes von dem hier gegebenen etwas abweicht.

Die Staubgefässe. Staubfüden neun, haarförmig, dem Kelche eingefügt, von der Länge desselben oder etwas länger, an der Basis nicht verwachsen. Die Staubkölbehen länglich, zweyfächrig, mit der Mitte des Rückens der Spitze des Staubfadens angehestet, ansangs aufrecht, nachher ausliegend und beweglich.

Der Stempel. Der Fruchtknoten überständig, dreylappig. Griffel drey, sehr kurz. Die Narben

nierenförmig, zurückgeschlagen.

Die Fruchthülle. Eine längliche, dreyseitige, dreyflüglige, kaffeebraune Karyopse mit ebenen,

kaffeebraunen, dunkel-ochergelb-gerandeten Flügeln.

Der Same mit der Fruchthülle verwachsen, eyweißhaltig. Das Eyweiß mehlartig, herzförmig, dreykantig, mit tief-winkligen Sciten, kürzer als der Embryo, schneeweiß. Der Embryo wie bey den vorhergehenden Arten.

Das Rheum palmatum ist diejenige Art der Gattung, von welcher man seit langer Zeit glaubte, dass von ihr vorzüglich die echte Rhabarber herstamme, bis dass Wallich die Pslanze, welche das so schätzbare Heilmittel giebt, ausmittelte, und wo es sich dann zeigte, dass es das Rheum australe war, welches Don in seiner Flora Nepalensis schon beschrieben hatte, ohne jedoch zu wissen, dass es die Mutterpslanze der echten Rhabarber sey. Man ist nun zwar zum Theil noch der Meinung, dass vielleicht von beiden, dem Rheum australe und palmatum, die russische Rhabarber gesammelt werde, wozu aber wohl nur das zu sehr erweitert angegebene Vaterland des Rheum palmatum (Montes Emodi) Veranlassung gegeben zu haben scheint. (Dulk preuss. Pharmac. Th. I. p. 819). Ferner will man es auch für wahrscheinlich halten, dass als Rheum palmatum die russische Rhabarber liesere, und zwar entweder allein, oder vermischt mit den Wurzeln von Rheum compactum und undulatum, ja auch mit denen von Rheum australe; die chinesische aber als hauptsächlich von Rheum australe herstammend, oder vielleicht auch mit den Wurzeln von jenen genannten Arten vermischt. (Goeb. pharm. Waarenk. fortg. von Kunze. B. II. p. 3 u. 7.) Diese Meinungen stützen sich aber alle auf die frühern, sehwankenden Berichte, die selbst mehr auf Meinungen als auf Ersahrungen beruhen; und wenn es auch mehr als wahrscheinlich ist, dass die Wurzel des Rheum palmatum in mancher Handelssorte von Rhabarber vorkommen kann, wie z. B. in der französischen und überhaupt in gebaueten Sorten; so kann man sie doch nicht in der russischen oder chinesischen, als den beiden besten Sorten; so kann man sie doch nicht in der russischen oder chinesischen, als den beiden besten Sorten, snehen, die beide nach Don's Berichte (Edinb. new. philos. Journ. Jan — Mars 1827. p. 304.), verglichen mit dem Umstande, dass beide den Bestandtheilen nach so sehr übereinstimmen '), wohl sehr wahrscheinlich von dem Rheum australe, welches unter allen übrigen Arten der Gattung so ausgezeichnet erscheint, hergeleitet werd

Was die Beschreibung der im Handel vorkommenden Rhabarbersorten betrifft, muß ich wegen Beschränktheit des Raumes auf Geiger's Handbuch der Pharmacie und Goebel's pharmaceutische Waarenkunde, forgesetzt von Kuuze, verweisen. Die Anwendung der Rhabarber in der Medicin, die man in jeder Materia medica findet, glaube ich hier wohl um so eher übergehen

zu können.

# Erklärung der Kupfertafel.

Die Wurzel des Gewächses an einem Aste durchschnitten, ein nicht sehr großes Blatt und der obere Theil des blühenden Stengels in natürlicher Größe.

Fig. 1. Eine Blume ausgebreitet und vergrößert.

2. Ein Staubgefäß von der nach innen und nach außen gekehrten Seite geschen,

3. dasselbe mit aufgesprungnem Staubkölbehen und

4. der Stempel, stärker vergrößert.5. Eine Frucht in natürlicher Größe,

6. dieselbe etwas vergrößert.

7. Der eutblößte Same der Länge nach aufgeschnitten in natürlicher Größe.

8. Derselbe quer durchschnitten und vergrößert.

9. Der Embryo in natürlicher Größe.

\*) Man sehe die Note bey Rheum compactum (Nr. 9.)

# (11.)A C O N I T U M Á N T H O R A.

# POLYANDRIA TRIGYNIA. ACONITUM.

Der Kelch fehlend. Die Blumenkrone uuregelmäfsig, 5-blättrig: das obere Kronenblatt in Form eines Helmes gewölbt. Honiggefäße 2, kappenförmig, gespornt, 1-lippig und gestielt. Kapseln 3 bis 5, hülsenförmig.

\* Authoroidca mit bleibender, gelber Blumenkrone. \*)

Aconitum Anthora mit tief fulsförmig-getheilten Blättern, tief dreyspaltigen Lappen; ganzen, zwey- und dreyspaltigen Zipfeln und linienförmigen, spitzigen Zipfelchen, zurückgebrochnem Sporn und weichhaarigen oder oben inwärts bärtigen Fruchtknoten. (A. foliis profunde pedato-quinquepartitis, lobis profunde trifidis, laciniis integris bi-trifidisve, lacinulis

linearibus acutis, calcare refracto, germinibus pubescentibus vel superne introrsum barbatis.)

Aconitum Anthora. Linn. Spec. plant. ed. 2. T. I. p. 751. ed. Willd. T. II. P. II. p. 1234.

Spreng. Syst. Vol. II. p. 619. Reich. Monogr. p. 61. Illustr. n. 59. Seringe in De Cand.

Prodr. Vol. I. p. 56. Roth Man. bot. Fasc. II. p. 767. Aconitum salntiferum s. Authora.

C. Baul. pin. p. 184. Anthora s. Autithora. Epit. p. 837. Anthora vulgaris.

Clus. hist. 2. p. 28. Anthora Dod. Pempt. p. 443.

u. genuina foliorum laciniis lacinulisque rectiusculis, floribus mediocribus, galca supra rostrum rectiusculum impressa, germinibus pubescentibus. — Reich. Mon. p. 61. t. 1. Illustr. n. 59. t. 59. A. Anthora vulgare. Seringe l. c.

β. grandiflora floribus majoribus, foliis, galea germinibusque ut in praecedente. — A. Anthora

grandiflorum. Reich. Mon. p. 62. t. 1. B. Illustr. n. 59. Seringe l. c.
y. angustiloba foliorum laciniis lacinulisque angustioribus, galca supra rostrum deflexum paulo impressa germinibus pubescentibus. — A. Anthora 3. tenuifolium. Reich. Illustr. n. 59. t. 60.

A. Jacquini. Mon. p. 65. t. 2. A. Anthora Jacquinianum. Seringe l. c.

8. latiloba foliorum laciniis lacinulisque latioribus, galea supra rostrum rectinsculum impressa, germinibus pubescentibus. — A. Anthora y. latifolium. Reich. Illustr. n. 59. t. 60. Seringe l. c. A. nemorosum M. Bieb. Reich. Mon. p. 71. t. 6. A. Decandollii Reich. Mon. p. 67. t. 3.

. inclinata foliorum laciniis lacinulisque rectiusculis, galca prona supra rostrum productum rectum profunde impressa, germinibus introrsum superne barbatis. — A. Anthora . inclinatum. Seringe l. c. A. anthoroideum Reich. Mon. p. 63. t. 4. Illustr. n. 61. t. 61. A. Anthora Koelle Spicil. p. 24. (test. Seringe).

¿. eulopha foliorum laciniis lacinnlisque falcatis, galca prona incumbente supra rostrum rectum profunde acutangulari-impressa, germinibus pubescentibus. A. Anthora 3. culophum Reich.

Illustr. p. 59. t. 61. Seringe l. c. A. culophum Reich. Mon. p. 69. t. 5.

n. versicolor floribus luteis ceruleo - variegatis. - A. Anthora n. versicolor. Seringe in l. c. An-

thora versicolor. Stev. ined. (test. Seringe).

sterilis calcare, staminibus pistillisque destituta. — A. Anthora sterile Reich. Illustr. n. 59. t. 60. ††. multicuculata staminum abortientium lateralibus in cuculos, petalorum lateralibus in galeas transformantibus. — A. Anthora 9. multicuculatum. Seringe l. c. et Mus. Helv. T. I. p. 132. t. 16.

Feinblättriger Eisenhut, heilender Sturmhut, heilsame Wolfwurz, Authorenwurz, Harzwurz, Giftheil, Heilgift.

Wächst im mittlern Europa auf Bergwäldern, Alpen, Voralpen und Felsen, oft 4500 bis 5100 Fus über der Meeressläche, so wie auch östlich am Uralgebirge, zwischen dem Jenisci und Baikal in niedrigen Waldungen und auf Bergwiesen am Kaukasus; ¿. auf den spanischen Pyrenäcn; 7. in Östreich, Ungarn, Siebenbürgen und den östreichischen Pyrenäcn; 8. bey Charkow in der Ukraine, bey Kurbatowo im Gouvern. Räsan, am Kaukasus und in Sibirien; ¿. in Sibirien; ¿. im diesseitigen Frankreich, auf dem Cenis und bey Basel; n. in Iberien.

Blühet im August und September; e. im Innius und Julius. 24.

\*) Die Abtheilungen der Gattung in Gruppen nehme ich nach Reichen hach's Illustratio specierum Aconiti generit, wo sie am besten aufgestellt sind; jedoch verbinde ich nach dem Vorgange der Verfasser der Flora Silesiae die Gruppe Corytheola mit der der Cammeroidea, weil die Richtung der jungen Fruchte nicht so sehr verschieden ist, um nach ihnen beide Gruppen schaft unterscheiden zu können. —

Was die Bearbeitung dieser Gattung betrifft, so hat noch kein Botaniker die sich so sehr ähnlichen Arten und Varietäten so genau untersucht und beschrieben und zugleich durch äufserst getreue Abbildungen erläutert, wie dies von Reichen bach geschehen ist; und man wird gestehen missen, dass derselbe durch Aufsuchung der so manuichfaltigen Formen und scharfe Unterscheidung derselben sich ein großes Verdienst um die bis dahin so wenig genau bearbeitete Gattung erworben hat: js ich gestehe gern, das ich eben durch die so schaft unterschiedenen Formen erst die verwandten Arten und Varietäten, so wie die Uebergänge derselben, genauer habe kennen lernen. Ich empfehle daher einem jeden, der tiefer, als der pharmacologische Zweck es erfordert, in die Kenntnifs des ganzen Umfanges dieser Gattung eindringen will, das Studium dieses Werkes. Außer der Benutzung desselben und der früher von demselben Verfasser erschienenen Alongraphia preierum generis Acontit, verfasser ich bey der Bearbeitung der hier vorkommenden Arten noch der Gefälligkeit der Verfasser der Flora Sileitaer, und besonders meines so hochgeachteten Freundes, des Medicinalassessors Dr. Günther, so manche Unterstützung durch Mittheilung von Exemplaren und Notizen.

Die Wurzel rübenförmig, graulich ochergelb, bald aber mehr ins Braune übergehend, mehrere ästige Wurzelfasern hervortreibend, während der Entwickelung des Stengels in eine lange fadenförmige Spitze sich verlängernd, dünner werdend, eine Länge von zwey bis drey Zoll erreichend und seitwärts neue rübenförmige Wurzeln ablegend.

Der Stengel aufrecht, einfach, gerade, stielrund, durch das Herablausen des Kiels der Blattstiele

- fast etwas eckig, in der Mitte der Höhe blattreich, oben weichhaarig, einen bis zwey Fuß hoch. Die Blätter wechselsweisstehend, gestielt, tief fnsförmig-getheilt, kahl, mit tief dreyspaltigen Lappen, abwärtsstehenden, ganzen zwey- und dreyspaltigen Zipfeln und spitzigen Zipfelchen, die, so wie die Zipsel, schmaler oder breiter linienförmig und gerade, bei der Varietät & aber siehelförmig sind: die untern lang gestielt, siehentheilig; die obern knrz gestielt, fünftheilig.
- Die Blumen gestielt, nach dem Vorkommen der Größe in der Gattung mittelgroß, traubenständig. Die Traube gipselständig, aufrecht, einfach, nebenblättrig, durch kleine, wenigblumige, aus den obern Blattachseln hervortretende Trauben aber gleichsam zusammengesetzt und beblättert. Der Blumenstiel mehr oder weniger weichhaarig. Die Blumenstielchen aufrecht-abwärtsstehend, weichhaarig. Die Nebenblätter einzeln an der Basis der Blumenstielchen, meist ganz, linienförmig. Die Nebenblüttehen zu zwey an jedem Blumenstielchen, nicht weit unter der Blume, klein, spitzig.

Der Kelch fehlend.

Die Blumenkrone fünsblättrig, unregelmässig, blass-citronengelb ins Laureolagelbe übergehend, bleibend. Die Kronenblätter ungleich: das obere, der Helm, nach Verschiedenheit der Varietäten mehr oder weniger hoch gewölbt, vorn mehr oder weniger lang gesehnabelt, über dem Schnabel mehr oder weniger eingedrückt, mit dem Scheitel mehr oder weniger nach vorn geriehtet, ja gleichsam auf dem Schnabel ausliegend; die beiden seitenständigen fast kreisrund, mit dem obern Seitenrande in dem obern liegend; die beiden untern länglich, nach unten gerichtet.

Das Honiggefüß. Zwey gestielte, gespornte, einlippige, überhaugende unter dem Helme verborgene Kappen: der Sporn stark zurückgebrochen, kopfförmig; die Lippe umgekehrt-

herzförmig, zurückgekrümmt.

Die Staubgefafse. Die Staubfäden mehrzählig, fast fadenförmig, kahl, nach unten hautartig erweitert, gleichsam geflügelt und dadurch linien-lanzettförmig: einige der äußern fehlschlagend, als kleine Schuppen erseheinend. Die Staubkölbehen rundlich, zweyfachrig, aufrecht.

Der Stempel. Fruchtknoten fünf, überständig, länglich-eyförmig, weichhaarig oder oben inwärts bärtig, sich endigend in pfriemförmige Griffel, kürzer als die Staubgefasse, gegeneinanderge-

neigt. Die Narben einfach.

Die Fruchthülle. Kapseln fünf, hülsenartig, verlängert-länglich, weichhaarig, einklappig, inwärts

aufspringend, nach dem Aufspringen mit den Spilzen zurückgekrümmt.

Die Samen. Mehrere, umgekehrt - kegelförmig, dreyflüglig, daher einer umgekehrten dreyseitigen Pyramide gleichend, kaffeebraun, den beiden nahtständigen Samenträgern angeheftet, eyweifshaltig. Das Eyweifs umgekehrt-länglich-eyförmig, milchweifs. Der Embryo zweysamenlappig, sehr klein, wenig entwickelt, schneeweiß, in der spitzigen Basis des Eyweißes enthalten.

Ehedem waren in dem Arzueyvorrath von dem Aconitum Anthora die Wurzel und die Blumen, Radix et Flores Authorae, aufgenommen. Man hielt die Wurzel, welche von einem nicht unangenehmen Geruche und einem bitterscharfen, hintennach süfslichen Geschmacke ist, für ein Gegengift der Thora, woher denn auch das Gewächs seinen Namen erhalten hat, wenn man gleich nicht weifs, ob die gistige Psanze, die man für das Aconitum pardalianches Diosc. nahm, Ranunculus Thora, oder Aconitum Napellus, oder ein andres Gewächs ist. Nach Linué ist die Wurzel gistig, wurmtreibend und ausleerend. Sie ist auf jeden Fall nicht ohne Schärfe, und so möchte man wohl ihre Wirksamkeit als Gegengist des scharfstosigen Ranunculus Thora bezweiseln können. Gefsner empfahl sie in bösartigen Fiebern und gegen Würmer, Andre haben sie unsieher, ja sogar gefährlich gefunden. - Wackenroder, der sie einer chemischen Analyse unterwarf, fand in ihr (Commentatio de anthelminth.) bittern Extractivstoff in Verbindung mit einem herben Stoffe, krystallisirbaren Zucker, Stärkmehl in beträchtlicher Menge, Gummi, etwas Eyweifs und fasrige Theile.

Erklärung der Kupfertafel.

Das Gewächs in natürlicher Grösse am Stengel durchschnitten, von der Varictät a, von welcher auch die vollständige Zergliederung der Blume und Frucht genommen ist.

Fig. 1. Eine Blume von welcher die Blumenkrone weggenommen, so dass man die Honiggefässe und die Staubgefässe wahrnehmen kann, in natürlicher Größe.

2. Ein Staubgefüß vergrößert.

3. Die Fruchtknoten mit den Griffeln und Narben in natürlicher Größe und 4. auch vergrößert.

5 Ein Fruchtknoten aufgeschnitten und stärker vergrößert.

6. Die aufgesprungnen Kapseln mit den welkenden und bleibenden Kronenblättern, Honiggefäßen und Staubgefäßen.

7. Ein Same, in natürlicher Größe.

S. Ein Same vergrößert und sowohl

9. der Quere, als auch der Länge nach durchschnitten.

β. γ, δ, ε, ζ stellen die Helme dieser Varietäten dar, wo auch bey δ ein Blatt angedeutet ist.

# ACONITUM VARIABILE NAPELLUS. POLYANDRIA TRIGYNIA.

ACONITUM.

Der Kelch fehlend. Die Blumenkrone uuregelmäfsig, 5-blättrig: das obere Kronenblatt in Form eines Helmes gewölbt. Honiggefäße 2, kappenförmig, gespornt, 1-lippig, gestielt. Kapseln 3 bis 5, hülsenförmig.

\* Napelloideae mit absallender Blumenkrone und ausgebreiteten jungen Früchten. Acouitum variabile mit fußförmig-getheilten Blättern, fiederspaltigen Lappen, ganzen, zweyund dreyspaltigen Zipfelu, linienförmigen, lanzett-linienförmigen oder linien-lanzettförmigen Zipfelehen, offnem oder geschlossenem Helme und kopfförmigem oder stumpfen, selten hakigem Sporn. (A. foliis pedato-partitis, lobis pinnatifidis, laciniis integris bitrifidisve, lacinulis linearibus lanceolato-linearibus vel lineari-lanceolatis, galca patula vel clausa, caleare capitato vel obtuso, raro aduneo.)

Aconitum pyramidale. Wimm. et Grab. Flor. Silesiae. P. II. Vol. I. p. 110.

a. Napellus mit meist aufrechten oder aufwärtsgebogen-aufrechten Blumenstielehen, convexem oder halbkugelförmigem, offenem Helme und kopfförmigem Sporn. (pedicellis plerumque ercetis vel adseendenti-creetis, galea convexa vel hemisphacrica patula, calcare capitato.)

Aconitum Napellus veterum: easside convexo-hemisphaerica hiante glabreseente, nectarii labio revoluto, pedunculis crectis, foliis pedato-quinquepartitis, partitionibus linearibus ternatolaciniatis acutis. Rehnb. Ill. n. 1. -: a. A. Napellus Schleicheri caule stricto (vel infracto) simplici gracili, foliorum partitionibus tenuissime laciniatis, racemo humili, nectariis subexsertis. Rchnb. Ill. n. 1. t. 1. f. 1. A. taurieum Schleich. Cat. pl. helv. 1815. p. 5.

A. Schleicheri elongatum. Schleich. Cat. pl. helv. 1821. p. 5. A. Napellus spica foliosa. Schleich. Cat. pl. helv. 1815. p. 5. A. Schleicheri elongatum. Schleich. Cat. pl. helv. 1821. p. 5.

Lycoetonum flore Delphinii. Moris. hist. 3. p. 464. 5. 12. t. 3. f. 19. A. Napellus Schleiner elongatum. cheri luxurians. Rehnb. n. 1. t. 1. f. 2. —; s. A. Napellus compactus caule creeto simplici crassiusculo, dense folioso, foliorum laciniis elongatis, racemo compacto subsimplici. Rchnb. Ill. n. 2. t. 2. A. Napellus var. B. caule erassiore, galea elatiore, colore viridissimo. Vill. hist. Dauph. Vol. 3. p. 704. A. Napellus. De Cand. Flor. Franc. Vol. 5. p. 917. n. 4682. La peyr. hist. plant. pyr. p. 305. —; y. A. Napellus Lobelii caule rectiusculo, foliorum partitionibus elongatis, laciniis divergentibus, racemo longato laxo, basi racemuloso. Rchnb. Ill. n. 3. t. 3. A. Napellus verus. Lobel Stirp. ed. 1576. p. 387. c. ie. bon. Napellus Dod. Pempt. ed. 1585. p. 438., ed. 1616. p. 442. A. Lycoetonum VI. Napellus vulgaris. Clus. hist. 5. p. 76. c. ic. A. Napellus var. A. Vill. hist. Dauph. Vol. III. p. 704. A. Napellus. Schleich. Cat. pl. helv. 1815. p. 5. A. Nap. Lob. albiforum Rchnb. Ill. t. 2. f. 3. luxuriaus t. 3. f. 2. —; S. A. Napellus Bauhini caule stricto longe ramoso, foliorum partitionibus lineari - dilatatis longissimis. Rchnb. Ill. n. 4. t. 4. A. magnum purpureo flore, vulgo Napellus. J. Bauh. hist. 3. p. 655. c. ic. mediocre. Napellus. Chabr. Sciagr. p. 531. f. 2. A. Napellus ramosus Schleich. Catal. 1822. —; A. Hoppeanum. Rchnb. Ill. t. 65. —; A. Funkeanum. Ill. t. 66. —; A. semigaleatin. Rchnb. Mon. t. 8. —; A. custapyum. Mon. t. 15. f. 3. Ill. t. 66. -; A. laxum. Mon. t. 8. f. 4. Ill. t. 66. -; A. autumnale. Ill. t. 67. Wahrer veränderlicher Eisenhut, Napel der Alten, blauer Sturmhut.

Wächst nach Verschiedenheit der Form an verschiedenen Orten: N. Schleicheri in Wallis auf Alpen und in dem Canton Bern auf der Alpe la Varaz, am Gletseher Panez Rossaz; N. compactus auf den Pyrenäen und den Alpen der Schweiz; N. Lobelii in der Dauphinee und der Schweiz auf Alpen und Voralpen, in Wallis um die Sennhütten, im Juragebirge auf dem Sucheron am Creux du Vent, in Ober-Steyermark bey Mariazell auf den Kalkalpen und in Nieder-Steyermark bey Sulzbach, 2000 Fufs über der Meeresfläche, häufig auf Schneegebirgen, um die Ställe der Rinder, wo er durch den Dung derselben gut gedeihet; N. Bauhini auf den auanischen und rhätischen Alpen; die übrigen Formen auf kärnthenschen und steyerschen Alpen, in der Schweiz auf dem Jura, und auf dem Monte Baldo.

Blühet nach Verschiedenheit des Standortes im Junius und Julius, oder im Julius und August. 24.

Die Wurzel rübenförmig, von der Dieke eines Fingers, dunkelbraun, mehrere Wurzelfasern hervortreibend, während der Entwickelung des Stengels neue rübenförmige Wurzeln seitwärts

Der Stengel aufrecht, stielrund, gerade oder straff, einfach oder oben ästig, mehr oder weniger dick, nach Verschiedenheit der Form und des Standortes einen bis anderthalb, zwey, vier bis

seehs Fufs hoch.

Die Blätter wechselsweisstehend, gestielt, tief-fufsförmig-getheilt, oberhalb ehloritgrün, glänzend, unterhalb blafs, matt, mit tief fiederspaltigen Lappen und ganzen zwey und dreyspaltigen,

Zipfeln, linienformigen, lanzett-linienformigen oder linien-lanzettförmigen, mehr oder weniger ausgebreiteten, geraden oder fast siehelförmigen Zipfelchen: die wurzelstündigen und untern der stengelständigen lang gestielt, siebentheilig; die obern kurz gestielt, fünstheilig, bey N. com-

pactus diehtstehend.

Die Blume gestielt, nach dem Vorkommen in der Gattung von mittler Größe, traubenständig.

Die Traube gipselständig, ansrecht, gerade, nebenblättrig: bey N. Schleicheri knrz, entferntblumig; bey N. compactus etwas länger, dieht; bey N. Lobelii weniger dieht, unter der Basis von einigen kleinern, blattachselständigen Trauben umgeben; bey N. Bauhini verlängert, entsernt-blumig, gerade, die astständigen auswärtsgebogen. Der Blumenstiel meist etwas sehwach-weichhaarig. Die Blumenstielchen meist aufrecht oder aufwärtsgebogen-aufrecht, weichhaarig, meist kürzer als die Blume. Die Nebenblätter einzeln an der Basis der Blumenstielehen, meist ganz, linienförmig, verschieden lang bey den verschiedenen Formen. Die Nebenblättehen zu zwey an jedem Blumenstielehen in oder über der Mitte desselben.

Der Kelch fehlend.

Die Blumenkrone fünfblättrig, unregelmäßig, gewöhnlich veilchenblau, seltuer ins Rothe fallend oder weifs, abfallend. Die Kronenblätter ungleich: das obere, der Helm, eonvex oder halbkugelförmig, spitzig oder fast gesehnabelt, doppelt so weit als hoeh, an den Seitenrändern bogig und weit ansgeschnitten, daher klaffend; die beiden seitenständigen schief-umgekehrtevrund, innerhalb und am Rande haarig; die beiden untern lanzettförmig, innerhalb etwas haarig.

Das Honiggefüß. Zwey gestielte, gespornte, einlippige, überhaugende oder übergebogene unter dem Helme verborgene Kappen: der Sporn kopfförmig; die Lippe mehr oder weniger zweyspaltig, znrückgekrümmt, meist innerhalb haarig, bey N. Schleicheri heraustretend.

Die Staubgefäße. Staubfüden vielzählig, sadenförmig, haarig, unten hantartig erweitert, gleichsam geslügelt, lanzettsörmig, kahl: einige der äußern schlagend, als kleine Schuppen erseheinend. Die Staubkölbehen rundlich, zweyfächrig, aufrecht.

Der Stempel. Fruchtknoten drey, überständig, eyförmig-länglich, kahl, sich endigend in pfriemförmige Griffel, kurzer als die Staubgefässe, nach der Befruchtung ausgebreitet. Die Narben

Die Fruehthülle. Kapseln drey, hülsenartig, verlängert-läuglich, kahl, geadert, einklappig, im jüngern Znstande ausgebreitet, nachher aufrecht, inwärts aufspringend, nach dem Aufspringen mit den Spitzen zurückgekrümmt.

Die Samen. Mehrere, umgekehrt-pyramidalisch, dreyflüglig, oft fast niedergedrückt, kaffeebraun, den nahtständigen Samenträgern angeheftet, eyweisshaltig. Das Eyweiss umgekehrt, rundlich-

oder länglich-cyförmig, milehweiss. Der Embryo wie bey Aconitum Anthora.

Unter Aconitum variabile unterscheide ich drey Hauptformen oder Varietäten: a. Napellus 
s. tauricum und y. neubergense, die sich auch nach den gegebenen Diagnosen (Nr. 12. 13. 14.) ziemlich gut unterscheiden lassen. Jeder derselben habe ich, nach dem Vorgange der Versasser der Flora Silesiae, die übrigen Formen als Subvariefäten untergeordnet. Alle diese Formen kommen, so unbeständig auch die einzelnen Gebilde bey ihnen sind, doch darin überein, das ihre jungen Früchte divergiren, und so, unter sich verbunden, nur als eine in vielen Gestalten vorkommende Art erscheinen '). Mehreres, was sieh auf Aconitum variabile Napellus bezieht, findet sieh bey Aconitum variabile tauricum und neubergense (Nr. 13. 14.). Hier nur noch die Bemerkung, dass Linné's Aconitum Napellus nicht der Napellus der Alten ist, sondern das Aconitum Lycoctonum V. neubergense des Clusius.

Erklärung der Kupfertafel.

Von Aconitum variabile a. Napellus die vier von Reichenbach unterschiedenen Hauptformen: a. Napellus Sehleicheri, ein Blatt; b. Napellus compactus, der obere Theil des Gewächses: c. Napellus Lobelii, ein Stück des untern Theils des Steugels mit zwey Blättern und der obere Theil des Gewächses; d. Napellus Bauhini, ein Blatt; alle in natürlicher Größe und, so wie auch die Zergliederung derselben, aus Reichenbach's vortrefflichem Werke: Illustratio specierum Aconiti generis, copiert. Fig. 1. b. Die Honiggefüße und Geschlechtstheile, so wie sie in der Blume liegen, von N. compactus und 1. c.

von N. Lobelit in natürlicher Größe. 2. b. Ein Honiggefäß von N. compactus, 2. c. die Lippe des Honiggefäßses von N. Lobelii und

3. a b. d. dieselbe von den drey übrigen, so wie auch 3. c. ein Staubgefäß von N. Lobelii und

4. b. von N. eompaetus, vergrößert. 4. c. Die aufgesprungnen Kapseln von N. Lobelii,

- 5. b. die jungen Früchte von N. compactus und 5. c. der Same von N. Lobelii, in natürlicher Größe.
- Hier die Worte der Verfasser der Flora Silesiae: "Genns vulgo inter difficillima relatum, nuper a Cl. Reichenbach descriptionibus et iconibus optimis filustratum, quamquam is plures fortasse, quam justum est, etiam in altero opere species proposuit, "Güntheri, viri de scientia nostra optime meriti, opera ac labore ultra mille exemplaria Acontorum a Sudetis collecta sunt, "arque ex longa annorum serie in itineribus Sudeticis has plantas diligenter observavimus. Neque tamen contigit inter formas ne ribu prima veras differentias investigare; imo magna copia multas causas et omnis generis argumenta dedit, ut ea quae senjuncta essent conjugenda esse crederemus, atque de natura harum plantarum egregie polymorpha satis superque nos edocuit. "Accedit quod, quantum nobis videre licuit, nostratum stirpium nullae fere magis pronae sint ad floris conformationem mon-strosam vel potius abnormalem, ita ut saepe inter viginti flores unius plantae vix duo tresve sint flores reperiundi, qui rite explicati structura normali gandeant. Cassidis figura saepe ne in uno quidem flore plane eadem ut in altero unius plantae, neguitari obtusa er capitata imo adunca saepissime in ejusdem plantae floribus observavimus. Pubescentia ut alibi ita hic quoque minime constans; foliorum partitio, ut omnino folia multipartita solent, variat. In proponendis speciebus quam cautissimi esse "voluimus; forsitan subsequentis aevi diligentia et opera certiora de his plantis docebit."

(13.) ACONITUM VARIABILE TAURICUM.

# POLYANDRIA TRIGYNIA. ACONITUM.

Der Kelch sehlend. Die Blumenkrone unregelmäsig, 5-blättrig: das obere Kronenblatt in Form eines Helmes gewölbt. Honiggefüse 2, kappenförmig, gespornt, 1-lippig, gestielt. Kapseln 3 bis 5, hülseuförmig.

Napelloidea mit abfallender Blumenkrone und ausgebreiteten jungen Früchten.

Aconitum variabile mit fulsförmig-getheilten Blättern, fiederspaltigen Lappen, ganzen, zweyund dreyspaltigen Zipfeln, linienförmigen, lanzett-linienförmigen oder linien-lanzettförmigen Zipfelchen, offnem oder geschlossenem Helme und kopfförmigem oder stumpfem, selten hakigem Sporn. (A. soliis pedato-partitis, lobis pinnatifidis, laciniis integris bitrifidisve, lacipulis linearibus lanceolato-linearibus vel lineari-lanceolatis, galea patula vel clausa, caleare capitato vel obtuso raro adunco.)

Aconitum pyramidale. Wimm. et Grab. Flor. Silesiae, P. II. Vol. I. p. 110.

3. tauricum mit aufrechten oder aufrecht-abwärtsstehenden Blumenstielchen, halbkugelförmigem oder convexem, geschlossenem oder etwas klaffendem Helme und stumpfem Sporn. (pedicellis erectis vel erecto-patentibus, galca hemisphaerica vel convexa, clausa vel paululum

hiante, calcare obtuso.)

Aconitum tauricum: calcare obtuso, filamentis pilosis, casside clausa hemisphaerica, pedunculis erectis. Rchnb. Mon. t. 12. f. 2. Illustr. n. 63. t. 63. Aconitum tauricum. Wulfen in erectis. Rehnb. Mon. t. 12. f. 2. Illustr. n. 63. t. 63. Aconitum tauricum. Wulfen in Jacq. Coll. Vol. II. p. 12. Jacq. ic. pl. rar. Vol. III. t. 492. Koelle Spicil. p. 15. Hoppe bot. Taschenb. 1792. p. 142. Schult. östr. Fl. Th. II. p. 55. De Cand. Syst. veg. Vol. I. p. 374. Aconitum Lycoctonum IV. Tauricum. Clus. hist. 5. p. 95. Aconitum violaceum seu Napellus secundus. C. Bauh. pin. p. 183. Aconitum Napellus. Koelle Spicil. p. 14. Hoppe Taschenb. 1792. p. 141. Willd. Spec. plant. T. II. p. 1235. A. Koelleanum. Rehnb. Mon. t. 11. Illustr. t. 62. A. Koellean. pygmaeum. t. 12. f. 1. A. lactum. Mon. t. 13. f. 2. A. tauricum laetum. Illustr. t. 63. A. tauricum Koeleri. Illustr. t. 63. A. tauricum plicatum. Illustr. t. 63. A. tauricum commutatum. Mon. t. 18. f. 3. Illustr. t. 63. A. strictum. Mon. t. 17. f. 1. Illustr. t. 64. A. formosum. Mon. t. 18. f. 2. Illustr. t. 64. A. rigidum. Rehnb. Uebers. p. 36. A. formosum hians. Mon. t. 18. f. 1. Illustr. t. 64. A. Clusianum. Mon. t. 13. f. 1.

Taurernscher veränderlicher Eisenhut.

Wächst nach Verschiedenheit der Form an verschiedenen Orten: die Hauptform auf dem Alpenzuge der Taurern zwischen Bayern und Östreich auf den malnitzer, rastader, rauriser und mattraier Taurern; in Form des A. Koelleanum auf den Prägraten, den Alpen in Tyrol und Kärnthen, den Granitalpen von Unter-Kärnthen und den benachbarten steyerschen 4000 bis 5000 Fuß über der Meeresfläche, ferner auch auf dem Glockner und dem rastader Taurern; die Zwergform 6000 Fuß hoch und darüber auf den höchsten Jochen der steyerschen winterthaler Alpen, an den Quellen des Laventasees auf der Syrlitz, und in Siebenbürgen auf den höchsten Alpen; die folgenden Formen von A. laetum bis strictum in den Sudeten, in Östreich und in der Schweiz.

Blühet im Julius und August. 24.

Die Wurzel rübenförmig, von der Dicke eines Fingers und auch dicker, dunkelbraun, mehrere Wurzelfasern hervortreibend, während der Entwickelung des Stengels mehrere neue rübenförmige Wurzeln ablegend und diese zuweilen verworren zusammenhäufend. Der Stengel aufrecht, stielrund, gerade, einfach, kahl, an der Basis oft von der Dicke des klei-

nen Fingers, ungefähr zwey Fuß hoch.

Die Blätter wechselsweisstehend, gestielt, fußförmig-getheilt, oberhalb dunkelgrün, glänzend, unterhalb blass, ziemlich matt, mit siederspaltigen Lappen, ganzen, zwey- und dreyspaltigen, geraden, abwärts - aufrechten und auch abwärtsstehenden Zipfeln und lanzett - linienförmigen, spitzigen Zipfelchen, die, so wie die Zipfel. schmäler oder breiter sind: die untern etwas kurz gestielt, siebentheilig; die obern kurz gestielt, fünftheilig; die blüthenständigen sehr kurz gestielt, dreytheilig.

Die Blumen gestielt, nach dem Vorkommen in der Gattung von mittler Größe, traubenständig. Die Traube gipfelständig, anfrecht, gerade, dieht oder etwas entferntblumig, nebeublättrig, unten beblättert, einzeln und einfach, oder durch kleine, wenigblumige, aus den obern Blattachseln hervorkommende Trauben an der Basis gleichsam zusammengesetzt. Der Blumenstiel kahl oder schwach weichhaarig; die Blumenstielchen gewöhnlich aufrecht oder aufrecht-abwärtsstehend, wie z. B. bey den Formen von commutatum, laetum und Clusianum, und, chen so wie der Blumenstiel, kahl oder sehwach weielihaarig. Die Nebenblätter einzeln, an der Basis der obern Blumenstielchen gauz, linienförmig, kahl. Die Nebenblättehen klein, zwey an jedem Blumenstielchen gegen die Spitze desselben.

Der Kelch sehlend.

Die Blumenkrone fünsblättrig, unregelmäsig, veilchenblau, absallend. Die Kronenblätter ungleich: das obere, der Helm, halbkugelförmig oder convex-halbkugelförmig, stumpf, kurz geschnabelt, an den Seitenrändern bogig ausgeschnitten, gewöhnlich geschlossen, jedoch auch mehr oder weniger klassend, wie bey den Formen formosum, formosum hians und Clusianum; die seitenständigen sast kreisrund, gewimpert, innerhalb haarig; die untern länglich-oval.

Das Honiggefüs. Zwey gestielte, gespornte, einlippige, umgebogene, unter dem Hehne verborgene Kappen: der Sporn stumps; die Lippe mehr oder weniger zweyspaltig, zu-

rückgekriimmt.

Die Staubgefäße. Staubfüden vielzählig, fadenförmig, haarig, wenighaarig oder kahl, unten an beiden Seiten hantartig erweitert, gleichsam geflügelt, lanzettförmig, zuweilen an einer Seite, oder an beiden, oben in einen Zahn hervorgezogen: einige der äußern fehlschlagend, als kleine Schuppen erscheinend. Die Staubkölbehen rundlich, zweyfächrig, aufrecht.

Der Stempel. Fruchtknoten drey, selten vier, überständig, eyförmig-länglich, kahl, sich endigend in pfriemförmige Griffel, kürzer als die Staubgefälse, nach der Befruchtung ausgebreitet. Die

Narben einfach.

Die Fruchthülle. Kapseln drey, selten vier, hülsenartig, stark verläugert-länglich, geadert, kahl, einklappig, im jüngern Zustande ansgebreitet, nachher anfrecht-abwärtsstehend oder fast aufrecht, inwärts aufspringend, nach dem Aufspringen mit den Spitzen auswärtsgebogen.

Die Samen. Mehrere, umgekehrt pyramidalisch, drey- bis vierslüglig, zuweilen niedergedrückt, kasseebraun, den nahtständigen Samenträgern angehestet, eyweisshaltig. Das Eyweiss umgekehrt-

schief-kegelförmig, milchweifs. Der Embryo wie bey Aconitum Anthora.

Das Aconitum variabile tauricum ist das Aconitum Lycoctonum IV. tauricum Clus., welches Linné, da er es nicht genauer kannte, mit zu seinem Aconitum Cammarum zog. Eine Abäuderung mit kahlen Staubfäden hielt Kölle für Aconitum Napellus, die hernach von Reichenbach Aconitum

Koelleanum genaunt wurde.

Das Aconitum variabile tauricum hat im Wuchse, besonders im Blüthenstande, viel Ähnlichkeit mit Aconitum variabile Napellus; man wird es aber durch den in den meisten Fällen geschlossenen Helm und den stumpfen, ziemlich geraden Sporn des Honiggefäßes meist gut unterscheiden können, da bey letzterm der Helm stets klaffend und der Sporn kopfförmig ist. Willdenow sagt bey seinem Aconitum Napellus: »enculi calcare recto obtuso,« woraus sehr deutlich hervorgeht, daße er das Aconitum variabile tauricum vor sich hatte.

Das Aconitum variabile tauricum ist nun zwar znm Arzneygebrauche nicht vorgeschrieben; in so fern es aber eben sowohl wie das Aconitum Napellus Linn. — welches das A. variabile neubergense ist — mit zu der großen Anzahl von Varietäten und Subvarietäten gehört, welche zusammengenommen nur eine und dieselbe Art darstellen, die ich Aconitum variabile nenne, so möchte die Wirkung desselben von der des Aconitum variabile neubergense, welche nach Geigers Erfahrung das wirksamste ist, wohl nicht sehr verschieden seyn. ')

# Erklärung der Kupfertafel.

Die Wurzel des Gewächses von einem Gartenexemplare in natürlicher Größe und eben so auch von einem am natürlichen Standorte in Schlesien auf der hohen Mense gesammelten Exemplare der obere Theil des Stengels und ein unteres Blatt.

Fig. 1. Eins von den beiden Honiggefüßen und die Geschlechtstheile, wie sie in der Blume liegen, in natürlicher Größe,

2. ein Honiggefüß etwas vergrößert,

3. ein Staubgefäß stärker vergrößert und

- die angehenden jungen Früchte in natürlicher Größe; alle von dem am natürlichen Standorte gesammelten Exemplare.
- Die Honiggefäße und Geschlechtstheile, von denen aber die weiblichen noch nicht hervorragen, 5 die aufgesprungnen Kapseln und

6. ein Same, in natürlicher Größe,

- 7. ein Same vergrößert und sowohl
- 8. der Quere, als auch der Länge nach durchschnitten; alle von einem Gartenexemplare, welches zu einer Form von A. strictum Bernh. gehört, und von welchem hier auch die Beschreibung der Frucht und des Samens hergenommen ist.
- \*) Bey der folgenden Psianze, Aconitum variabile neubergense, habe ich die Ersahrungen Geiger's aus seinem Magazine für Pharmacie angeführt, hier muss ich aber noch besonders bemerken, dass derselbe die Gesälligkeit hatte, mir darüber mündliche Mittheilungen zu gehen, nach welchen alle Aconita so viele er untersucht habe mit convergirenden jungen Früchten nur wenig Schärfe bestizen, mit divergirenden aber stets eine beträchtliche Schärse zeigen. Nach Griessellich (Geig. Mag. B. 25. p. 45—52.) sind die Samen die Theile des Gewächses, in welchen der scharse Stoff eigentlich seinen Sitz hat, und zwar in stärkster Intensität, und auch sogar in den Samen solcher Arten, die in den Blättern nur wenig Schärse bestizen. Er schlägt daher vor, aus ihnen ein Vinum seminum Aconiti zu bereiten, welches, wenn es von Ärzten erst hinreichend geprüft wäre, am sichersten anzuwenden seyn würde.

# ACONITUM VARIABILE NEUBERGENSE.

# POLYANDRIA TRIGYNIA.

#### ACONITUM.

Der Kelch fehlend. Die Blumenkrone unregelmäßig, 5-blättrig: das obere Kronenblatt in Form eines Helmes gewölbt. Honiggefüße 2, kappenförmig, gespornt, 1-lippig,

\* Napelloideac mit abfallender Blumenkrone und ausgebreiteten jungen Früchten.

Aconitum variabile mit fussförmig-getheilten Blättern, fiederspaltigen Lappen, ganzen, zwey-und dreyspaltigen Zipfeln, linienförmigen, lanzett-linienförmigen oder linien-lanzettförmigen Zipselchen, offnem oder geschlossenem Helme und kopfförmigem oder stumpsem, selten hakigem Sporn. (A. foliis pedato-partitis, lobis pinnatifidis, laciniis integris bitrifidisve, lacinulis linearibus lanceolato-linearibus vel lineari-lanceolatis, galea patula vel clausa, calcare capitato vel obtuso raro aduneo.)

Aconilum pyramidale. Wimm. et Grab. Flor. Silesiae, P. II. Vol. I. p. 110.

y. neubergense mit abwärtsstehenden Blumenstielehen, meist halbkugelförmigem, geschlossenem Helme und kopfförmigem Sporn. (pedicellis patentibus, galea plerumque hemisphaeriea

clausa, caleare capitato.)

Aconitum neubergense: ealeare eapitato, filamentis pilosis, casside clausa hemisphaerica, pedunculis rigide patentibus, labio revoluto. Rchub. Ill. n. 69. t. 69. Acouitum neubergeuse. De Cand. Syst. veg. Vol. I. p. 373. Acomitum neomontanum Wulfen. Koelle Spicil. p. 16. Hopp. bot. Taschenb. 1792. p. 143. Aconitum Napellus. Linn. Flor. Suec. ed. 1755. p. 186. Jacq. Flor. Austr. Vol. IV. t. 381. Svensk. Bot. n. 46. Fries Novit. Flor. Helv. ed. alt. p. 170. Nolt. Novit. Flor. Hols. p. 5. Aconitum Lycoctonum Napello simile neubergense, flore purpureo. J. Bauh. hist. 3. p. 657. f. 2. Aconitum Lycoctonum V. neubergense. Clus. hist. 5. p. 96. c. ic. A. pyramidale Miller (taurieum Willd. Spec. pl. T. II. p. 1236. exclus. syn. omnib. et habitatione.) Rchab. Ill. t. 68. Mon. t. 17. f. 2. A. acuminatum. Ill. t. 68. A. Bernhardianum. Ill. t. 68. A. multifidum. Ill. t. 70. A. virgatum. Rchab. Übers. p. 28. A. laxiflorum. Schleich. Cat. 1821. p. 5. A. venustum. Übers. p. 28. A. callibotryon. Mon. t. 16. A. Napellus bicolor. Seringe Mus. helv. T. I. p. 158. A. ambiguum. Ill. t. 23. A. angustifolium. Bernh. Rchnb. Mon. t. 15. f. 2. A. acutum. Mon. t. 15. f. 2. Ill. t. 65. A. amoenum. Mon. t. 14. f. 3. Ill. t. 70.

Neubergischer veränderlicher Eisenhut, blauer Sturmhut, Ziegentod, Hundstod,

Würgling, Wolfswurz. Wächst nach Verschiedenheit der Form an verschiedenen Orten: die Hamptform auf dem neuberger Gebirgszuge in Steyermark, um die Ställe der dort weidenden Rinder (Clusius), häusig um die Hütten der Voralpen und auf den Tristen und in den Wäldern derselben, überhaupt auf den Alpen von Steyermark, Krain und Kärnthen, auf den Pyrenäen, bey Ingolstadt in Bayern, bey Göttingen, in Hessen, in Holstein bey Grünwolde, in Dänemark bey Hestangsmölle in der Gegend von Kopenhagen, in Schweden bey Fahlun, Staemshagen (Linné) und in Schonen bey Hasslemölla; die Form von A. pyramidale in Hessen bev Frankenberg und in Bayern bey Straubingen; die übrigen Formen auf den Sudeten, den Alpen von Salzburg, Tyrol, Steyermark und der Schweiz und in Sibirien.

Blühet nach Verschiedenheit des Standortes und der Form im Julius und August, oder im August und September; die Form von A. pyramidale vom May bis in den Julius. 24.

Die Wurzel rübenförmig, einen Zoll und darüber diek, dunkelbraun, mehrere Wurzelfasern hervortreibend, während der Entwickelung des Stengels neue rübenförmige Wurzeln seitwärts ablegend.

Der Stengel aufrecht, stielrund, durch das Herablaufen des Kiels der Blattstiele etwas eckig, ohen in abstehende, traubige Blumenstiele sieh verästend, nach Verschiedenheit des Stand-

ortes zwey bis vier oder sechs bis acht Fuss hoeh.

Die Blätter wechselsweisstehend, gestielt, fußförmig-getheilt, oberhalb dunkelgrün, glänzend, unterhalb blaß, ziemlich matt, mit fiederspaltigen Lappen, ganzen, zwey- und dreyspaltigen, meist geraden Zipfeln und lanzettförmigen, spitzigen Zipfelchen, die, so wie die Zipfel, schmäler oder breiter sind: die untern lang gestielt, fast siebentheilig, die obern kurz gestielt, füuftheilig.

Die Blumen gestielt, nach dem Vorkommen in der Gattung von mittler Größe oder ziemlich

grofs, traubenständig.

Die Traube mehrzählig, gipfelständig und blattachselständig, mehr oder weniger entferntblumig, nebenblättrig; die gipfelständige aufrecht, gerade, sehr lang; die blattachselständigen dicht unter der gipfelständigen, weniger lang, abstehend-aufwärtsgebogen. Der Blumenstiel mehr oder weniger weichhaarig. Die Blumenstielchen aufrecht-abwärtsstehend, gewöhnlich kürzer als die Blume, weichhaarig. Die Nebenblütter einzeln, an der Basis der Blumenstielehen, ganz, oval-länglich, mehr oder weniger weichhaarig. Die Nebenblättehen klein, zwey an jedem Blumenstielehen, unter der Spitze desselben, gegenüberstehend.

Der Kelch fehlend.

Die Blumenkrone fünfblättrig, unregelmäßig, veilehenblau, (selten weißbunt), abfallend. Die Kronenblätter ungleich: das obere, der Helm, halbkugelförmig, mit kurzem Schnabel und ziemlich geraden Seitenrändern, stels geschlossen; die seitenständigen fast kreisrund, unten etwas vorgezogen, gewimpert und innerhalb etwas haarig; die untern oval-länglich.

Das Honiggefäß. Zwey gestielte, gespornte, einlippige, umgebogene, unter dem Helme verborgene Kappen: der Sporn kopfförmig; die Lippe mehr oder weniger zweyspaltig,

zurückgekrümmt.

Die Stanbgefäse. Die Stanbfäden vielzählig, fadenförmig, haarig, unten an beiden Seiten hautartig erweitert, gleichsam geflügelt, lanzettförmig, zuweilen oben an einer oder an beiden Seiten in einen Zahn hervorgezogen: einige der änsern fehlsehlagend, als kleine Schuppen erscheinend. Die Staubkölbehen rundlich, zweyfächrig, ausrecht.

Der Stempel. Fruchtknoten drey, vier oder fünf, überständig, eyförmig-länglich, kahl oder etwas weichhaarig, sich endigend in pfriemförmige Griffel, kürzer als die Staubgefäße, nach der

Befruchtung ausgebreitet. Die Narben einfach.

Die Fruchthülle. Kapseln drey, vier oder fünf, hülsenartig, stark verlängert-länglich, geadert, kahl, einklappig, im jüngern Zustande ausgebreitet, nachher aufrecht, inwärts aufspringend,

nach dem Aufspringen mit aufrecht-abwärts gekrümmten Spitzen.

Die Samen. Mehrere, umgekehrt-pyramidalisch, etwas gekrümmt, meist sechskantig, an der Kante des nach aufsen gerichteten Bogens geflügelt, kaffeebraun, den nahtständigen Samenträgern angeheftet, eyweifshaltig. Das Eyweifs umgekehrt-kegelförmig, gekrümmt, milehweifs. Der Embryo wie bey Aconitum Anthora.

Das Aconitum variabile neubergense ist das Aconitum Lycoctonum V. neubergense des Clusius, welches Linné, da es ihm nur aus der von Clusius gegebenen Abbildung und Beschreibung bekannt war, als Citat mit zu seinem Aconitum Cammarum zog, das Gewächs selbst aber in der Flora Succiea für Aconitum Napellus beschrieb. Wulfen und Kölle (nicht aber Willdenow) nannten es Aconitum neomontanum, und de Candolle und Reichenbach nahmen den Namen von Clusius wieder auf, und nannten es Aconitum neubergense.

Das Aconitum variabile neubergense zeichnet sieh durch einen mehr ästigen Wuchs aus, indem es oben mehrere abwärtsstehende, blumenbringende, tranbige Äste hervortreibt. Von dem Aconitum variabile Napellus unterscheidet es sieh noch überdies durch den stets geschlossenen Helm, und von dem Aconitum variabile tauricum durch den kopfförmigen Sporn des Honiggefäfses.

Nach Geiger's Erfahrungen besitzt das Aconitum variabile neubergense, welches bey demselben (Mag. B. 18. p. 73—78.) als A. Napellus Linn. oder A. neomontanum Kölle vorkommt, sehr große Schärfe, dahingegen das A. Cammarum Linn. (A. Stoerkianum Rchnb. oder neomontanum Willd.) sehr arm an Schärfe ist. Auch das A. laxiforum Schleich., eine Subvarietät von A. variabile neubergense, zeigte viele Schärfe'). Da nun Störk seinem Aconitum eine höchst brennende Schärfe zuschreibt, die jedoch nicht von dem Standorte abhangen kann, da nach Geiger's Erfahrung das im Garten gebaute A. variabile neubergense sehr beträchtliche Schärfe besitzt: so ist derselbe der Meinung — der man auch wohl beypflichten muß —, daß Störk aus Versehen eine andre Pflanze habe abbilden lassen, als er zum Arzneygebranche angewendet habe. — Aus diesen Erfahrungen geht deutlich hervor, daß, wenn eine stark wirkende Art von Aconitum zum Arzneygebrauche angewendet werden soll, man das A. variabile neubergense — sehr wahrscheinlich aber auch A. variabile Napellus und tauricum — dazu nehmeu müsse, im entgegengesetzten Falle aber das mildere Aconitum Cammarum Linnaei.

Erklärung der Kupfertafel.

Der obere Theil des Gewächses vom Clusius'sehen Standorte, gesammelt vom Herrn Apotheker Grabowski an dem Ufer der Mürz bey Neuberg, C. ein dazu gehöriges, unteres Blatt. L. Die Traube und ein uuteres Blatt des Gewächses vom Linné'sehen Standorte, gesammelt vom Herrn Geheimen Rath Link bey Fahlun.

- Fig. 1. Eins der beiden Honiggefäße und die Staubgefüße, so wie sie in der Blume liegen, in natürlicher Größe, 1. die Lippe des Honiggefäßes und 2. ein Staubgefäße vergrößert; 3. die jungen Früchte in natürlicher Größe; alle diese Theile nach dem Exemplare vom Clusius'schen Standorte gezeichnet; 4. die aufgesprungnen Kapseln und 5. ein Same in natürlicher Größe; 6. ein Same vergrößert und sowohl 7. der Quere, als auch 8. der Länge nach durchschnitten; alle nach einem im Garten gezogenen Exemplare.
- \*) Diese Erfahrungen stimmen mit dem überein, was Linné von seinem Aconitum Napellus in der Flora Suecica anführt. Er sagt nämlich, wenn die Psanze nicht alljährlich ausgerissen werde, so tödte sie Rinder und Ziegen, jedoch den Pferden schade sie nicht, die sie aber auch frisch nicht zu sich nehmen. Ja ein Chirurgus, der einer Kranken die Blätter verschrieb, kostete sie selbst, als die Kranke sie micht nehmen wollte, und fand so seinen Tod.

ACONITUM CAMMARUM.

POLYANDRIA TRIGYNIA. ACONITUM.

Der Kelch fehlend. Die Blumenkrone unregelmäßig, 5-blättrig: das obere Kronenblatt in Form eincs Helmes gewölbt. Honiggefäße 2, kappenförmig, gesporut, 1-lippig,

gestielt. Kapseln 3 bis 5, hülsenförmig.

\*\*\* Cammeroidea mit abfallender Blumenkrone und gegeneinandergeneigten jungen Früchten.

Aconitum Cammarum mit fußförmig-fünftheiligen Blättern, dreyspaltigen Lappen, ganzen, zwey- und dreyspaltigen Zipfeln, lanzettförmigen Zipfelchen, gewölbt-kegelförmigem, etwas zusammengedrücktem Helme, wenig nach vorn gerichtetem Scheitel, kurzem, spitzigem Schnabel, und umgebognen Honiggefäßen. (A. foliis pedato-quinquepartitis, lobis pinnatifidis, laciniis integris bi-trifidisve, lacinulis lineari-lanceolatis, galea fornicato-conica, parum compressa, vertice paululum prona, rostro brevi acuto, nectariis supinis).

Aconitum Cammarum. Linn. Spec. plant. ed. 2. T. I. p. 751. (exclus. synonymis). Fries Nov.

Fl. Suec. ed. 2. p. 171.

Aconitum Stoerkianum. Reichenb. Illustr. n. 71. t. 71. Wimm. et Grab. Flor. Sil. P. II. Vol. I. p. 114. Spreng. Syst. veg. Vol. II. p. 622. Link Handb. Th. II. p. 380.

a. vulgare foliorum lobis omnibus sessilibus.

unicolor corollis violaceis.

Aconitum intermedium. De Cand. Syst. veg. Vol. I. p. 374.

Aconitum medium. Schrad. Cat. hort. Goett.

Aconitum neomontanum. Linn. Spec. plant. ed. Willd. T. II. P. II. p. 1236.
Aconitum Napellus. Stoerk. Libell. p. 69. c. ic. Mill. Dict. n. 5. Schkuhr. Handb.
Aconitum coeruleum s. Napellus I. C. Bauh. pin. p. 183.

Napellus flore cocruleo. Riv. pentap. t. 488. \*\* variegatum corollis albis violaceo - variegatis.

Aconitum Stoerkianum bicolor, Aconitum versicolor et Aconitum variegatum bicolor. Rchnb. Übers.

Acouitum Stoerkianum s. tricolor. Wimm. et Grab. l. c. p. 115.

Aconitum flore albo et cocruleo vario s. Napellus gloriosus. Hort. Herm. Jacq. Hort. p. 3. Aconitum variegatum Hortulanorum.

β. petiolulatum foliorum lobo intermedio petiolulato.

Aconitum Stoerkianum petiolulatum. Rchub. Ill. n. 71. t. 71. h.

Hummer - Eisenhut, Störkscher Eisenhut, blauer Eisenhut, Münchskappe, Mönchskappe,

Navrenkappe, Kappenblumen.

Wächst im mittleren und nördlichen Europa: unweit des Ursprungs der Donau auf der Hart und Bar in schattigen Waldungen; in Östreich, Krain, Böhmen und Ungarn; in Schlesien, im Seifergrunde hinter der Hampelsbaude und in der kleinen Schneegrube auf dem Riesengchirge, bey Carlsbrunn im Gesenke auf der hohen Mense; in Thüringen, im Walde bey Breitenbach im Hennebergschen; in der Schweiz, im Canton Bern, auf dem Stockhorn; in Halland an Dörfern und Zäunen (ursprünglich vielleicht cultivirt) und im westlichen Smoland an den Ufern der Fylla.

Blühet vom Junius bis in den August. 24.

Die Wurzel rübenförmig, kaffeebraun, mehrere vielästige Wurzelfasern hervortreibend, während der Entwicklung des Stengels eine Länge von zwey Zoll und darüber erreichend, in eine lange, dünner werdende, endlich sadensörmige Spitze sich verlängernd, und oben seitwärts neue rübenförmige Wurzeln ablegend.

Der Stengel aufrecht, unten einfach, oben ästig, fast gerade, kaum bemerkbar vielbeugig, stiel-

rund, beblättert, meist ganz kahl, zwey bis drey Fus und darüber hoch.

Die Blätter wechselsweisstehend, gestielt, fussförmig-fünstheilig, oberhalb pappelgrün, glänzend, unterhalb blasser, ziemlich matt, mit dreyspaltigen Lappen, von denen die seitenständigen an der Basis höher verwachsen sind, zwey- und dreyspaltigen Zipfeln und ganzen, zwey- und dreyspaltigen, lanzettförmigen, spitzigen Zipfelchen: die untern lang gestielt; die obern kurz gestielt, mit weniger zertheilten Zipfeln; die obersten sehr kurz gestielt, mit ganzen Zipfeln; die obersten sehr kurz gestielt, mit ganzen Zipfeln; die blütkenständigen mit ganzen Lappen.

Die Blumen gestielt, nach dem Vorkommen in der Gattung von mittler Größe oder groß, trau-

benständig.

Die Trauben mehrzählig, gipfelständig und blattachselständig, mehr oder weniger dichtblumig, beblättert und nebenblättrig: die gipfelstündige aufrecht, mehrblumig; die blattachselstündigen dicht unter der gipselständigen, weniger lang, wenighlumig, abwärtsstehend-auswärtsgebogen. Der Blumenstiel kaum weichhaarig. Die Blumenstielchen abwärtsstehend-aufwärtsgebogen, so lang wie die Blume oder kürzer als dieselbe, schwach weichhaarig. Die Nebenblätter sitzend, lanzettförmig, meist kürzer als die Blumenstielchen. Die Nebenblättehen klein, zwey an jedem Blumenstielchen, unter der Spitze desselben, gegenüberstehend.

Der Kelch fehlend.

Die Blumenkrone fünfblättrig, unregelmäfsig, veilchenblan, oder weiß mit veilchenblauen, bogigen Streifen und eben so gefärbtem Rande. Die Kronenblätter ungleich: das obere, der Helm, gewölbt, ein wenig zusammengedrückt, mit wenig vorgeneigtem Scheitel, kurzem, späterhin aufwärtsgekrümmtem Schnabel und bogenförmigen Seitenrändern, geschlossen oder auch etwas offen; die seitenständigen schief, länglich-rundlich, gewimpert, innerhalb haarig; die untern oval, stumpflich, gewimpert, innerhalb etwas haarig.

Das Honiggefäs. Zwey gestielte, gespornte, einlippige, umgebogene, unter dem Helme

verborgene Kappen: der Sporn kopfförmig; die Lippe ausgerandet, fast umgekehrt-herz-

förmig, zurückgekrümmt.

Die Staubgefälse. Die Staubfüden vielzählig, fadenförmig, oben haarig, uach unten an beiden Seiten hautartig erweitert, gleichsam geflügelt, lanzettförmig: einige der äufsern fehlschlagend, als kleine Schuppen erscheinend. Die Stanbkölbehen rundlich, zweyfächrig, aufrecht.

Der Stempel. Fruchtknoten drey bis fünf, überständig, eyförmig-länglich, kahl, sich endigend in pfriemförmige veilchenblaue Griffel, kürzer als die Staubgefäße, stets gegeneinandergeneigt. Die Narben einfach.

Die Fruchthülle. Kapseln drey bis fünf, hülsenartig, bauchig, geadert, kahl, einklappig, gegeneinandergeneigt, über einen halben Zoll lang, inwärts aufspringend.

Die Samen. Mehrere, umgekehrt-pyramidalisch, meist dreyseitig, kurz, kaum länger als dick, netzartig gerunzelt, rufsbraun, den nahtständigen Samenträgern angeheftet, cyweifshaltig. Das Equeifs - - - - Der Embryo - - -

Aconitum Cammarnm L. ist, wie Fries (Nov. Flor. Snec. p. 171 u. 172.) erwiesen hat, eben dieselbe Pflanze, welche Reichenbach Aconitum Stoerkianum nennt. Die Linn e'sche Art hangt, wie Fries sehr vichtig bemerkt, nicht von den von Linné angeführten Synonymen ab, die freilich nicht dazu gehören, sondern von dem Umstande, dass Linné diese Art zuerst Aconitum Cammarum nannte, und darunter gerade nur die Pflanze verstand, welche er vor sich hatte; und deshalb muss derselben auch der Name verbleiben, den Linné ihr gab, die Jacquin'sche aber mit einem andern Namen bezeichnet werden. - Wie sie sich von der Jacquin'schen unterscheidet,

davon bev dieser (Nr. 16.).

Buchholz (Taschenb. f. Scheidek. 1812. p. 117.) untersuchte diese Art, die er nach Schrader Aconitum medium nennt, und fand in 20 Unzen des frischen Krautes: Wasser und flüchtige Bestandtheile 16 Unz. 6 Dr.; Faserstoff 1 Unz. 3 Dr.; grünes Harz 1 Dr. 50 Gr.; Pflanzeneyweifs 3 Dr. 35 Gr.; Extractivstoff mit zersliefsenden, essig- und salzsauren Salzen 4 Dr. 30 Gr.; gummösen Stoff 6 Dr.; äpfel- und eitronensauren Kalk 1 Dr. 35 Gr. Durch die Destillation mit Wasser erhielt man weder ätherisches Öhl, noch Säure, noch Amoniak. Späterhin (Trommsd. N. J. B. 5. St. 1. p. 84.) meinte Peschier eine eigene Säure und Alkaloid gefunden zu haben. Trommsdorff (N. J. B. 7. St. 1. p. 25.) fand das in einem eingetrockneten Aconitextracte krystallisirte Salz als vogelbeersauren oder eigentlich äpfelsauren Kalk. Braconnot erklärt die im Aconit mit Kali und Kalk verbundene Säure für die mit Vogelbeersäure identische Äpfelsäure, wogegen Vauquelin aber einen großen Theil Citronensäure erhielt. (Brandes Rep. f. d. chem. Wiss. B. 1. Spalt. 38.). Trommsdorff (N. J. B. 8. St. 1. p. 266.) bezeigte später, dass Peschier's neue Säure verschieden von Äpfelsäure sey, und das von Peschier aufgefundene Aconitum wurde durch Brandes's Erfalwung (Jahrb. d. Ph. B. 21. p. 462.) bestätigt, so wie auch noch die Eigenthümlichkeit dieser Säure durch Bennercheidt (Brandes Arch. B. XXXIII. p. 195.), und zwar als dieser Aconitumart eigenthümlich zukommend, bestätigt wurde.

Dafs die große Schärfe, welche Störk dieser Art von Aconitum zuschreibt, von Geiger in derselben uicht aufgefunden worden ist, wohl aber in dem Aconitum neubergense und ähnlichen,

ist bey diesem schon bemerkt worden.

#### Erklärung der Kupfertafel.

Die Wurzel des Gewächses von einem Gartenexemplare; der obere durchschnittene Theil des Stengels und ein unteres Blatt nach einem Exemplare vom natürlichen Standorte, und zwar vom schlesischen Gebirge, gesammelt von Herrn Schramm bey Carlsbrunn im Gesenke.

Fig. 1. Die Honiggefüße und Geschlechtstheile, von denen aber nur die männlichen bemerkbar sind, wie sie in der Blume liegen, und

2. der Helm in natürlicher Größe,

3. ein Staubgefüß vergrößert, und

4. die angehenden jungen Früchtehen in natürlicher Größe; alle von dem abgebildeten Exemplare copiert.

5. Die noch nicht aufgesprungnen Kapseln und

6. ein Same, in natürlicher Größe, aus Reichenbach's Illustr. specierum Aconiti generis t. 71. copiert.

#### ALTIGALEATUM. ACONITUM

# POLYANDRIA TRIGYNIA.

#### ACONITUM.

Der Kelch sehlend. Die Blumenkrone unregelmässig, 5-blättrig: das obere Kronenblatt in Form cines Helmes gewölbt. Honiggefäße 2, kappenförmig, gespornt, 1-lippig, gestielt. Kapseln 3 bis 5, hülsenförmig.

\*\*\* Cammeroidea mit abfallender Blumenkrone und gegeneinandergeneigten jungen Früchten. Aconitum altigaleatum mit fufsförmig-siebentheiligen Blättern, leicht dreyspaltigen Lappen, ganzen, zwey- und dreyspaltigen Zipfeln, breit linien-lanzettförmigen Zipfelehen, verlängertlänglichem oder kegelförmigem Helme, mehr oder weniger nach vorn gerichtetem Scheitel, vorgestrecktem Schnabel, und aufrechten Honiggefäßen. (A. foliis pedato-septempartitis, lobis laeviter trifidis, laeiniis integris bi-trifidisve, laeinulis late lineari-lanceolatis, galea elongate oblonga vel conica, vertice plus minusve prona, rostro porrecto, nectariis erectis.)

Aconitum variegatum. Wimm. et Grab. Flor. Siles. P. II. Vol. I. p. 115. (exclus. var. E.)

z. vulgare galea clongate oblonga subrecta, rostro porrecto.

Aconitum Cammarum. Jacq. Flor. Austr. T. V. p. 11. t. 424.

B. macranthum galea vaste fornicata, vix rostrata.

Aconitum variegatum y. macranthum. Wimm. et Grab. l. c. p. 116.

Aconitum Cammarum macranthum. Rchnb. Ill. t. 39.

y. firmum galea conico-fornicata, rostro porrecto.

Aconitum variegatum s. firmum. Wimm. et Grab. l. c. p. 115.

Aconitum Cammarum judenbergense. Rehnb. Ill. n. 8. t. 8.

Aconitum Lycoctonum IX. judenbergense. Clus. hist. V. p. 97. δ. gracile galea fornicato-conica, vertice subprona, rostro porrecto.

Aconitum variegatum α. gracile. Wimm. et Grab. l. c. p. 115.

Aconitum Cammarum gracile. Rehnb. Ill. n. 7. t. 7.

E. nasutum galea elongate oblonga, vertice prona, rostro deflexo. Aconitum variegatum 1. nasutum. Wimm. et Grab. l. c. p. 116. Aconitum nasutum. Fisch. Rehnb. Ill. n. 9. et 10. t. 9. et 10.

Hochhelmiger Eisenhuth.

Wächst in der Dauphiné, in Italien, in Bayern, im meißener Kreise Sachsens, in Thüringen, im Erzgebirge, im Voigtlande, in Schlesien, Böhmen, Ungarn und Volhynien, auf bergigen und voralpinischen Gegenden, in Thälern und Wäldern, in Haynen und Ellerngebüschen, an Quellen, Bächen und Usern der Bergströhme: B. nur erst in Schlesien auf der hohen Mense im Gesenke und in Salzburg aufgefunden; y. nur erst in Schlesien bey Reinerz und auf den Alpen von Salzburg, Kärnthen und Ober-Steyermark; E. kommt unter andern auch am Harze und am Caucasus vor.

Blühet im Julius und August. 24.

Die Wurzel kuglicht-rübenförmig, mehrere vielästige Wurzelfasern hervortreibend, während der Entwickelung des Stengels über einen Zoll diek werdend und in eine lange, dünner werdende, endlich fadenförmige Spitze sich verlängernd und oben seitwärts neue ähnlich gebildete Wurzeln ablegend, die durch ein Stielchen mit ihr verbunden sind, und bey nasser Witterung auch wohl in den untern Blattachseln hervortreten.

Der Stengel aufrecht, unten einfach, oben ästig, meist gerade, zuweilen schwach vielbeugig, stielrund, durch das Herablausen der Blattstiele etwas eckig, meist ganz kahl, einen bis vier

Fuß hoch, gewöhnlich fest und steif, in 3. aber schlank und schlaff.

Die Blätter wechselsweisstehend, gestielt, fußförmig-siebentheilig, oberhalb pappelgrün, leuchtend, muterhalb blasser, ziemlich matt, mit breiten, schwach dreyspaltigen Lappen, von denen die seitenständigen an der Basis höher verwachsen sind, zwey- und dreyspaltigen Zipfeln und ganzen, zwey- und dreyspaltigen, kurzen, breiten, zahnförmigen, spitzigen Zipfelchen: die untern lang gestielt; die obern kurz gestielt mit weuiger zertheilten Zipfeln; die obersten sehr kurz gestielt, weniger gelappt, mit fast ganzen Zipfeln; die blüthenstündigen mit fast ganzen Lappen.

Die Blumen gestielt, nach dem Vorkommen in der Gattung ziemlich groß, tranbenständig.

Die Trauben mehrzählig, gipfelständig und blattachselständig, gewöhnlich fast dichtblumig, in S. aber entferntblumig, unten beblättert, oben nebenblättrig: die gipfelständige aufrecht, mehrblumig; die blattachselständigen dicht unter der gipfelständigen, weniger lang, wenighlumig, aufrecht - abwärtssteheud. Der Blumenstiel gerade, bey den untern Trauben zuweilen etwas gebogen, kald. Die Blumenstielchen aufrecht-abwärtsstehend.

kahl, meist kürzer als die Blumen, in J. oft länger. Die Nebenblätter sitzend, länglich oder lanzettförmig, kürzer als die Blumenstielchen. Die Nebenblättehen klein, zwey an jedem Blumenstielchen, unter der Spitze desselben, gegenüberstehend.

Der Kelch fehlend.

Die Blumenkrone fünsblättrig, unregelmässig, veilchenblau oder blassblan. Die Kronenblätter ungleich: das obere, der Helm, hoch gewölbt, mit bogenförmigen Seitenrändern, in a. verlångert-länglich, fast gerade mit vorgestrecktem Schnabel, in β. weit-gewölbt, kaum geschnabelt, in 7. kegelförmig-gewölbt mit vorgestrecktem Schnabel, in 8. gewölbt-kegelförmig mit fast nach vorn gerichtetem Scheitel und vorgestrecktem Schnabel, in s. verlängert-länglich mit nach vorn gerichtetem Scheitel und niedergebeugtem Schnabel; die seitenständigen schief länglichrnndlich, gewimpert, innerhalb sehr schwach haarig; die untern lanzettförmig oder länglich, innerhalb etwas haarig.

Das Honiggefüße. Zwey gestielte, gespornte, einlippige, aufrechte, unter dem Helme verborgene Kappen: der Sporn kopfformig, zurückgekrümmt; die Lippe breiterwerdend,

ausgerandet, zurückgekrümmt.

Die Staubgefäse. Die Staubfüden vielzählig, sadensörmig, fast bis oben an beiden Seiten hautartig-erweitert, gleichsam lanzettsörmig-geslügelt, kahl: einige der äußern sehlschlagend, als kleine Schuppen erscheinend. Die Staubkölbehen rundlich, zweyfächrig, aufrecht.

Der Stempel. Fruchtknoten drey bis fünf, überständig, länglich, kahl, an der Naht gewimpert, sich endigend in pfriemförmige, blaue Griffel, kürzer als die Staubgefässe, gegeneinandergeneigt.

Die Fruchthülle. Kapseln drey bis fünf, hülsenartig, verlängert-länglich, geadert, kahl, einklappig, aufrecht, mit den Spitzen answärtsgekrimmt, einen halben bis drey Viertel Zoll lang, inwärts aufspringend.

Die Samen. Mehrere, umgekehrt-pyramidalisch, dreyseitig, querstreifig-gefaltet und gekerbt, den nahtständigen Samenträgern angehestet, eyweifshaltig. Das Eyweifs -----

 $Embryo - - - - - \cdot$ 

Diese Art ist das Jacquin'sche Aconitum Cammarum, oder das A. Lycoctonum IX. judenbergense des Clusius, welches Linné bei seinem A. Cammarum unter den Varietäten desselben als y. citirte, aber freilich eben so wenig passend, wie das a. A. Lycoctonum IV. tauricum Clus. und das s. A. Lycoctonum V. neubergense Clus. Durch diese falschen Citate verhinderte Linné nicht nur das Erkauntwerden seiner Pflanze, sondern er veranlasste auch zugleich, dass man das A. Lycoctonum IX. judenbergense Clus. dafür hielt. Reichenbach, der Jacquin folgte, unterschied als Varietäten A. Cammarum gracile, judenbergense und macranthum, wozu in der botanischen Zeitung (1829. B. 1. Ergünzungsbl. p. 78.) anch noch A. nasutum und rostratum gerechnet werden und in der Flora Silesiae auch das A. variegatum, was denn auch noch überdies die Versasser derselben veranlasste, diese ganze Gruppe A. variegatum zu nennen. Doch da ich nicht Gelegenheit gehabt habe, diese Gewächse am natürlichen Standorte zu beobachten, so mag ich weder das A. rostratum noch variegalum (Fig. ¿.) zu dieser Gruppe rechnen, und daher kaun ich sie denn auch nicht unter dem Namen des letztern aufführen, der mir aber auch überdies nicht passend scheint, da das Vorkommen aller dieser Varietäten uns nur selten variegate Blumen wahrnehmen lässt. Da unn aber das Jacquin'sche A. Cammarum einen andern Namen bekommen musste, so habe ich denselben, nach dem Vorschlage Günther's, von der Form des Helmes hergenommen, und nenne es daher Aconitum altigaleatum. — Es unterscheidet sich von dem Aconitum Cammarum Linn.: 1.) Durch die Lappen der Blätter, welche gewöhnlich breiter und weniger tief zerschnitten sind, was besonders bey 3. macranthum der Fall ist. 2.) Ist der Helm höher, oft gewölht-kegelförmig und mit dem Scheitel, wenn er nicht sehr erweitert ist, mehr nach vorn gerichtet. 3.) Ist der Schnabel länger und vorgestreckt. 4.) Sind die Honiggefüße aufrecht; nicht umgehogen. 5.) Sind die Früchte verlängert-länglich, fast stielrund; nicht aber bauchig.

Was die Wirkungen des in dem Aconitum liegenden scharsen Grundstoffes auf den menschlichen Körper - die schon Matthiolus an Verbrechern zu erforschen suchte - und die Benutzung desselben in der Arzneykunde betrifft, so muss ich hier wegen Beschränktheit des Raumes

auf Richard's medicinische Botanik, übersetzt von Kunze, verweisen.

# Erklärung der Kupfertafel.

Der obere Theil und ein unteres Blatt des Gewächses in natürlicher Größe vom natürlichen Standorte, auf den schlesischen Gebirgen gesammelt.

Fig. 1. Die Honiggefäße und Geschlechtstheile wie sie in der Blume liegen, und 1\* die jungen Früchte, in uatürlicher Größe, so wie auch 2. ein Staubgefüß vergröfsert; alle von der Varietät a, dem gewöhnlichen Vorkommen des Gewächses. 3. Die reisen Kapseln, aufgesprungen, und 4. ein Same in natürlicher Größe, 5. derselbe vergrößert und sowohl seitwärts gesehen, als auch 6. von vorn; alle von der Varietät γ. - β, γ, δ, ε, Blumen dieser Varietäten, so wie auch ¿. die Blume von Aconitum variegatum, in natürlicher Größe, aus Reichenbach's Illustr. copiert.

# DRYOBALANOPS CAMPHORA.

# POLYANDRIA MONOGYNIA.

## DRYOBALANOPS.

Der Kelch 1-blättrig, bleibend: der Rand 5-theilig mit gleichen Zipfeln. Die Blumenkrone — — — . Der Fruchtknoten überständig. Die Kapsel 3-klappig, 1-fächrich, 1-samig, mit der Basis eingesenkt in die halbkugelförmige Röhre des bleibenden Kelches, und von den Zipfeln desselben umgeben.

Dryobalanops Camphora. Dryobalanops Camphora. Colebrooke Asiat. Research. Vol. XII. p. 535. c. ic. Dryobalanops aromatica. Gürtn. de fruct. et sem. Vol. III. p. 49. t. 186. Shorea camphorifera. Roxburgh. M. S. Colebr. Asiat. Research. Vol. XII. p. 537.

Pterygium teres. Correa in Ann. du Mus. t. X. p. 159. t. 8. f. 1.

Laurus foliis ovatis acratis lineatis, floribus magnis tulipaceis. Houtuyn. Zimmerm.

Taschenb. d. Reisen, fortg. v. Rühs u. Lichtenst. Jahrg. 13. p. 57.

Kampherbringende Flügeleichel.

Wächst in Sumatra und Borneo.

Blühet nur alle vier bis fünf Jahre. T.

Der Stamm aufrecht, straff, stielrund, mit brauner Rinde bedeckt, sechs bis sieben Fuss im Durchmesser, bis zum ersten Aste oft hundert Fuss hoch, und so mit dem anschnlichen Wipfel einen bedeutend großen Baum darstellend.

Die Blätter gestielt, oval, lang zugespitzt, ganzrandig, gerippt-adrig, kahl: die untern gegenüberstehend; die obern wechselsweisstehend. Die Afterblätter gepaart, linien-pfriemförmig, abfallend.

Die Blumen kurz gestielt.

Der Keleh. Eine einblättrige, bleibende Blüthendecke: die Röhre sehr kurz; der Rand fünftheilig mit gleichen, linien-spathelförmigen, stumpfen Zipfeln.

Die Blumenkrone - - - -

Die Staubgefäse. Die Staubfüden — — — — . Die Staubkölbehen — — — . Die Staubgefäse. Die Staubfüden — — — . Die Staubkölbehen — — — . Die Stempel. Der Fruchtknoten überständig. Der Griffel — — . Die Narbe — — . Die Fruchthülle. Eine eyförmig-längliche, stumps-stachelspitzige, sein gestrichelte, holzigfasrige, dreyklappige, einfächrige Kapsel, eingesenkt mit der Basis nach Art einer Eichel in die halbkugelsormige, verdickte Röhre des bleibenden Kelehes und umgeben von den steisen, linion-spathelsärmigen stumpson aufrecht-ahvästestehenden aben gerächten in linien-spathelförmigen, stumpfen, aufrecht-abwärtsstehenden, oben zurückgekrümmten Zipfeln

des Randes, die doppelt so lang sind wie die Kapsel selbst.

Der Same. Ein einziger, seiner Gestalt nach der Höhlung der Kapsel entsprechend, eyförmiglänglich, gestreist, zugespitzt, an der Basis genabelt, am Bauche mit einer tiesen Furche, eyweisslos, in der Achse durchdrungen von einem aus der Basis des Kelches entspringenden, schwammig-fleischigen, zusammengedrückten, bis zum Scheitel sich erhebenden, ihn — den Samen selbst — in zwey am Rücken zusammenhängende Lappen zertheilenden Säulchen, welches, am Bauche mit der Samenhaut verwachsen, innerhalb sich selbst in hautartige Lappen zertheilt, und mit diesen in die Falten der Samenlappen sich versenkt. Der Embryo der Gestalt des Samens entsprechend, zweysamenlappig, umgekehrt, milehweiss: die Samenlappen mandelartig-fleisehig, dieklich, rundlich-nierenförmig, nach Art der Flügel eines in der Entsaltung begriffnen Schmetterlings zusammengesaltet, ungleich, der äußere größer, die ganze äußere Gestalt des Samens ausmachend, der innere viel kleiner, nur an einer Seite liegend, in ellipsoider Form zusammengesaltet; das Würzelchen nach oben gerichtet, stielrundlich, stumpf-zugespitzt, in der von dem großen Samenlappen gebildeten Furche verborgen; das Knöspchen kegelförmig, zweyblättrig.

Dieser Baum kommt auf den Inseln Borneo und Sumatra vor, und bildet zu Tappanooly sehr große Wälder. Es ist jedoch merkwürdig, daß er, wie Marsden (Hist. of Sumatra p. 149.) bemerkt, auf Sumatra nur im nördlichen Theile dieser Insel erseheint, und im Süden nicht über den Aquator, ja gegen diesen nicht über den dritten Grad nördlicher Breite vorkommt. Sehon 1712 erwähnt Kämpfer (Am. exot. p. 773.) dieses Baumes, indem er sagt: »Camphoram naturalem et crystallinam perquam pretiosam ac raram impertitur arbor in Sumatra et Borneo insulis. Sed haec arbor ex Daphneo sanguine non est.« Er konnte also von ihm weiter keine Kunde geben, als

dass er nicht zur Gattung des Lorbeers oder Laurus gehöre \*). Auch Grim, Breyne, Ray (Hist. plant. T. II. p. 1688.) u. m. a., die früher seiner gedenken, geben über die Beschaffenheit seiner Blume und Frucht keinen Aufschlufs. Erst Gärtner, der Jüngre, der zuerst Gelegenheit bekam, die Frucht dieses Baumes zu untersuchen, führte ihn 1805 (a. a. O.) als eine eigne Gattung unter dem Namen Dryobalanops auf, und gab ihm den specifischen Namen aromatica, weil ihm durch einen Irrthum die falsche Kunde geworden war, dass die Rinde desselben Zimmet gebe. Correa de Serra, der ebenfalls nur die Frucht von ihm untersuchte, nannte ihn 1807 (a. a. O.) Pterygium teres, ein Name, der nicht bleiben konnte, da der generische Name von Gärtner nicht gestrichen werden durste, wenn gleich der specifische nicht passend war. Auch zur Gattung Shorea, wie Roxbnrgh (a. a. O.) wollte, konnte er nicht gezogen werden, nud daher muß man Colebrooke folgen, der ihn (a. a. O.) Dryobalanops Camphora nennt. Schon seit der zweyten Hälfte des siebzehnten Jahrhunderts bekannt, ist dennoch dieser Banm in Hinsieht seiner Blume für uns im Dunkel, und man würde ihm seine Stelle im Systeme nicht anweisen können, wenn sich nicht aus der großen Ahnliehkeit, die er mit der Gattung Dipterocarpus hat, mit Gewißheit schließen ließe, daß er, so wie dieser, zur Polyandria Monogynia gerechnet werden muß.

Dieser Baum sondert in seinem Innern Kampher ab, der theils als Kampheröhl, theils als völlig gebildeter Kampher erscheint, und zwar giebt er denselben, wenn der Stamm, der oft sechs bis sieben Fufs im Durchmesser erlangt, nur erst zwey bis dritthalb Fufs im Durchmesser erhalten hat. Das Kampheröhl fliefst entweder von selbst aus der aufgesprungnen Rinde, oder man macht, um das Kampheröhl zu gewinnen, einen Einsehnitt in den Stamm des Baumes in einer Höhe von vierzehn bis achtzehn Fufs über dem Boden, der bis in das Herz eindringt, in der Tiefe aber nur klein seyn mufs, und fängt dann das herausfließende Ohl in Bambosrohr oder in andern Gefäßen auf. Bey Aufsnchnug der Bäume, von denen man Kampher zu erhalten glaubt, verfährt man anf ähnliche Weise. Man hauet in den Stamm in der sehon bemerkten Höhe ein, und sieht man den gesuchten Kampher, so fällt man den Baum. Man findet dann den Kampher im Herzen des Baumes, wo er einen Ranm von der Dieke eines Armes einnimmt. Ein Baum von mittler Größe giebt ungefähr acht Catties oder fast elf Pfnud, und von einem großen Baume erhält man das Doppelte. Da es aber, um zu bestimmen, ob die Bäume Kampher enthalten, oder nicht, an einem untrüglichen Kennzeiehen - welches zwar die Eingebohrnen zu besitzen wähnen -, gänzlich fehlt, so werden oft wohl hundert Bänme auf solche Weise verstümmelt, ehe man einen findet, der den gesuchten Kampher enthält. Dieser Kampher von Sumatra, auch Baroskampher oder Kampher von Baros, nach der Residenz- und Handelsstadt gleiches Namens, genannt, wurde früher in Japan sehr hoch geschätzt, so dass man für ein Pfund desselben gern vierzehn Pfund japanischen gab, weshalb er damals auch nicht zu uns kam. Nach Geiger (Handb. d. Ph. 1. Aufl. II. B. 2. Hülfte p. 1126.), der ihn von Th. Martins erhielt, gleicht er dem gewöhnlichen Kampher, besteht aber aus mehr kleinkörnig-krystallinischen Theilen, ist etwas röthlich, und hat einen etwas fremdartigen Geruch.

Erklärung der Kupfertafel.

Ein kleiner Zweig mit Blättern in natürlicher Größe, nach der Abbildung von Colebrooke a.a. O.

Fig. 1. Eine Kapsel mit dem bleibenden Kelche, der

2. der Länge nach getheilt und oben an den Zipfeln abgestutzt ist, so daß man die *Kapsel*, von welcher eine Mappe-weggenommen ist, schen kann, in natürlicher Gröfse.

3. Der Same quer durchschnitten und

4. der Embryo mit etwas entfalteten Samenlappen, vergrößert.

\*) Da die in der Pharmakologie gebräuchlichen Laurineen nach diesem kamphergebenden Gewächse hier sogleich folgen, so mag hier schon die systematische Aufstellung der bis jetzt bekannten Gattungen dieser Familie als derselben vorangehend ihren Platz finden. Die Gattung Persea ist nach Nees v. Esenbeck, l.c. p. 48. genommen.



#### NOBILIS. LAURUS

# ENNEANDRIA MONOGYNIA.

#### LAURUS.

Der Kelch 6- oder 4-theilig, abfallend. Die Blumenkrone fehlend. Staubgefüße 8 bis 12, in doppelter Reihe. Die Staubfüden alle oder mehrere zweydrüsig. Die Staubkölbehen 2-fächrig. Die Narbe 3- oder 2-lappig. Die Beere nackt. (Die Blumen durch Fehlschlagen zuweilen zweyhäusig.)

Laurus nobilis mit lederartigen, ausdauernden, adrigen, lanzettförmigen oder ovalen, am Rande ebenen oder wellenförmigen Blättern, und viertheiligen, zweyhäusigen Blumen. (L. foliis coriaceis perennantibus venosis lanceolatis vel ovalibus, margine planis vel undulatis, floribus quadripartitis dioicis.)

Laurus (nobilis). Linn. Spec. plant. ed. 2. T. I. p. 529. ed. Willd. T. II. P. I. p. 479. Spreng. Syst. veg. Vol. II. p. 265. Link Handb. Th. I. p. 387.

a. angustifolia foliis lanceolatis margine planis.

Laurus vulgaris. C. Bauh. pin. p. 460. Laurus. Dodon. Pempt. p. 894.

β. latifolia foliis ovalibus margine planis. Laurus latifolia. C. Bauh. pin. p. 469.

7. undulata foliis undulatis.

Laurus nobilis. Sibthorp Flor. Graec. t. 365.

†. variegata foliis flavo-variegatis.

Laurus vulgaris folio elegantissime variegato aureo. Boerh. Ind. alt. Lugduno - Bat. P. II. p. 216. Nr. 5.

++. plena flore pleno.

Laurus vulgaris flore pleno. Tournef. Inst. p. 597.

Δαφιη Diosc. Lib. I. Cap. 106.

Gemeiner Lorbeer.

Wächst im südlichen Enropa und in Klein-Asien.

Blühet im May und Junius. To

Der Stamm aufrecht, stielrund, mit dem äußerst vielästigen Wipfel einen zwanzig bis dreyfsig Fuß hohen, schönen, immergrünen Baum darstellend. Die Äste sehr vielästig. Die Ästchen

wechselsweisstehend, stielrund; die jüngern kahl.

Die Blätter wechselsweisstehend, knrz gestielt, lederartig, immergrün oder ausdauernd, adrig, oder fast gerippt-adrig, spitzig, ganzraudig, auf beiden Flächen kahl, auf der obern chloritgrün, leuchtend, auf der untern etwas blasser, matt: in z. lanzettförmig oder oval-lanzettförmig; in z. oval, mehr oder weniger zugespitzt; in z. mit wellenförmigem Randc.

Die Blumen gestielt, doldenständig, durch Fehlschlagen zweyhäusig.

Die Dolden blattachselstäudig, einzeln oder gepaart, einfach, wenigblumig, hinfällig-gehüllt, viel kürzer als die Blätter. Der gemeinschaftliche Blumenstiel kahl; die eignen weich-haarig. Die Hülle vierblättrig, hinfällig mit elliptischen, vertieften, braunen Blättchen.

# Die männliche Blume.

Der Kelch. Eine einblättrige, viertheilige, elfenbeinweifse, abfallende Bläthendecke: die Zipfel ungleich, vertieft: die beiden äufsern rundlich; die beiden innern etwas schmäler.

Die Blumenkrone fehlend.

Die Stanbgefäße. Staubfüden acht bis zwölf, alle oder mehrere in der Mitte mit zwey gestielten Drüsen (unvollkommnen Staubkölbehen) begabt, in doppelfer Reihe. Die Staubkölbehen einseitig, zweyfächrig, die Fächer eingesenkt auf der innern Seite in das spathelförmige Eude der Staubfäden, aufspringend durch oberflächliche, von unten nach oben sich trennende, nicht leicht abfallende Klappen.

Der Stempel. Selten nur eine Spur.

# Die weibliche Blume.

Der Kelch wie bey der männlichen Blume, abfallend: die Zipfel aber länglich zugerundet. Die Blumenkrone fehlend.

Die Staub gefäße. Staubfüden vier, mit den Kelehzipfeln wechselständig, zweydrüsig, unfruehtbar. Die Staubkölbehen sehlend.

Der Stempel. Der Fruchtknoten überständig, eyförmig. Der Griffel kaum von der Länge des Fruehtknotens, kürzer als der Kelch. Die Narbe zweylappig.

Die Fruchthülle. Eine länglich-eyförmige, aus dem Grünen durchs Blaue ins Sehwarze über-

gehende, nackte, einfächrige Beere.

Der Same. Ein einziger, von der Gestalt der Beere, von der starren, dem Fleische der Beere anhangenden Schale leicht sich trennend, eyweifslos. Der Embryo zweysamenlappig, umgekehrt: die Samenlappen groß, auf der äußern Seite gewölbt, auf der innern flach, gegen die Basis der innern Fläche schildförmig angewachsen; das Würzelchen kurz, oben; das Knöspchen zweyblättrig.

Die Gattung Laurus ist in neuerer Zeit von mehreren Botanikern genauer untersucht worden, wobey unter den zahlreichen Arten wichtige Verschiedenheiten in dem Baue der Blume uud Frucht aufgefunden worden sind, die denn auch die Zerfällung dieser Gattung in mehrere veranlasst haben; und daher halte ich es für sehr passend, die hier vorkommenden Arten diesen neuen Gat-

tungen unterzusügen und als Arten derselben zu beschreiben ').

Laurus nobilis, der gemeine Lorbeer, war bey den Alten sehr hoch geschätzt. Er krönte die Stirn der Sieger und zierte bey den Triumphzügen die Waffen der Krieger, er war der Preis bey den delphischen und pythischen Spielen und diente zur Verherrlichung des Ruhmes ausgezeichneter Diehter sammt ihren Werken, die mit seinen Zweigen gekrönt wurden. Die Mythe läfst ihn aus der Daphne entspringen, als diese, nachdem sie sieh den Umarmungen Apolls entwunden hatte, von ihrem Vater, dem Flufsgotte Peneus, in einen Lorbeerbaum verwandelt

wurde, weshalb er denn auch im Griechischen ihren Namen frägt.

Es sind von diesem Baume die Blätter und Beeren, Folia et Baccae Lauri, in den Arzneyvorralli aufgenemmen worden. Beide haben einen eigenthümlich gewürzhaften, angenehmen Geruch und scharfen, gewürzhaften Gesehmack. Die Blätter geben, nach Hagen's Erfahrung, mit Wasser destillirt, eine Wenigkeit ätherischen Öhles. Die Beeren enthalten ebenfalls ein ätherisches Öhl, aber auch zugleich ein fettes, welches man durch Auspressen gewinnt. In Portugal, Spanien, Languedoe und Italien wird durch Kochen der frischen, reifen, zerquetschten Beeren mit Wasser und nachheriges Auspressen das Lorbeeröhl oder Loröhl, Oleum laurinum, gewonnen, welches körnig-butterartig, von gelblich-grüner Farbe ist und aus beiden Öhlen besteht. — Bonna stre zerlegte die Lorbeeren (Journ. de Pharm. Jan. 1824.) und fand in 100 Theilen: ätherisches Öhl 0,8; Lorbeerkampher (Lauriu) 1,0; grünes, fettes Öhl 12,8; Talg (aus Öhl und Wachs bestehend) 7,1; Harz 1,6; Stärkmehl (?) 25,9; Gummi 17,2; Bassorin 6,4; unbestimmte Säure 0,1; Schleinzucker 1,4; Salze 1,3; Feuchtigkeit 6,4; Eyweifsstoff Spuren; Faser 18,8; Verlust 0,2.

Die Blätter sind jetzt wohl nur noch Gegenstand der Küche; denn, dass sie ein Gegengist des Lorbeerkirschwassers seyn sollen, möchte wohl noch Bestätigung verdienen. Die Beeren kommen jetzt auch nur vorzüglich in der Thierheilkunde in Betracht. Das Lorbeeröhl, welches vermöge des in ihm enthaltenen, ätherischen Öhles zertheilend wirkt, wird äußerlich bey kalten Gesehwülsten, bey Koliken auf dem Unterleibe und bey Luxationen in den Gelenken eingerieben und eben so bey sehwerem Gehör in die Ohrgänge eingestriehen. Bey der Windkolik wird es in

Klystieren gegeben.

# Erklärung der Kupfertafel.

Ein blühender Zweig des männlichen Baumes von der Varietät a., in natürlicher Größe.

Fig. 1. Zwey Blumenstiele, wie sie aus der Knospe hervorgekommen sind, von denen der eine abgeschnitten, der andre aber so weit ausgeführt ist, daß man die gehüllte Dolde sieht, von der jedoch vier Blumen weggeschnitten sind, so daß nur eine männliche Blume, so wie das Ganze, vergrößert dargestellt ist.

2. Zwey Staubgefüße mit gestielten Drüsen, unaufgesprungen und

3. ein drüsenloses, an welchem die Klappen sieh geöffnet haben, stark vergrößert.

4. Eine weibliche Blume in natürlicher Größe.

5. Dieselbe vergrößert, so wie auch

6. der Stempel derselben.

7. Eine Beere in natürlicher Größe, und eben so auch

8. der Same derselben, welcher

9. an der Schale ringsum aufgeschnitten,

10. völlig von der Schale entblöfst,

11. quer durchschnitten, dass man beide Samenlappen unterscheiden kann, von denen

12. dem Embryo der eine entnommen ist.

\*) Eine systematische Darstellung der Gattungen der Laurineen findet man bey Dryobalanops Camphora (Nr. 17.) in der Anmerkung.

# SASSAFRAS OFFICINALE.

# ENNEANDRIA MONOGYNIA. SASSAFRAS.

Der Kelch fehlend. Die Blumenkrone tief 6- (seltner 5-) theilig, abfallend. Staubgefässe 9 (seltner 12), in doppelter Reihe: 6 (seltner 8) in der äussern, fruchtbar; 3 (seltner 4) in der innern, unfruchtbar. Die Staubfäden drüsenlos. Die Staubkölbehen 4-fächrig. Die Narbe fast kopfförmig. Die Beere unterstützt von dem vergrößerten, kreiselförmigen Befruchtungsboden. (Die Blumen durch Fehlschlagen oft zweyhäusig.)

Sassafras officinale mit ganzen, zwey- und dreylappigen, dreyfachnervigen Blättern. (S. foliis

integris bi-trilobisque triplinerviis. \*)

Laurus (Sassafras.) Linn. Spec. plant. ed. 2. T. I. p. 530. ed. Willd. T. II. P. I. p. 485.

Persca Sassafras. Spreng. Syst. veg. Vol. II. p. 270. Link Handb. Th. 1. p. 389.

Sassafras arbor, ex Florida, ficulueo folio. C. Banh. pin. p. 431.

Cornus mas odorata, folio trifido, margine plano, Sassafras dieta. Catesb. Car. Vol. 1. p. 55. t. 55. Palame s. Palave Floridanorum, Winank Virginicorum.

Wächst im nördlichen America: in Virginien, Pensylvanien, Carolina, Florida und Canada.

Blühet im April. 5.

Der Stamm aufrecht, stielrund, in einem magern, sandigen, nur etwas lehmigen Boden nur als Strauch von zwey bis zehn Fuß Höhe erscheinend, in einem guten Boden aber als ein großer, hoher Baum mit äußerst vielästigem Wipfel hervorwachsend. Die Aste zerstreut. Die Astchen wechselsweisstehend, stielrund; die jüngern kahl. Die Knospen theils blätter- und blu-menbringend, theils nur blätterbringend, vierklappig, mit gewölbten, umgekehrt eyrunden und länglichen, kastanienbraunen Klappen: die blätter- und blumenbringenden meist gipfelständig; die blätterbringenden meist seitenständig.

Die Blätter wechselsweisstehend, lang gestielt, einjährig, zu verschiedener Zeit hervortrefend: die frühern mit den Blumen zugleich aus einer Knospe, ganz, cyrund, spitzig, adrig, weichhaarig; die spätern aus einer eignen Knospe, theils ganz, theils dreylappig, (bey unvollkommner Ausbildung zweylappig), dreyfachnervig, mit etwas spitzigen Lappen, oberhalb dunkelgrün,

kahl, unterhalb blasser, sehr schwach weichhaarig.

Die Blumen gestielt, traubenständig, durch Fehlschlagen zweyhäusig, in allen Theilen mit Öhl-

behältern begabt, und daher duftend.

Die Trauben meist drey aus einer Knospe mit den frühern Blättern, wenig- oder mehrblumig, nebenblättrig. Der Blumenstiel und die Blumenstielchen weichhaarig. Die Nebenblätter linienförmig, wimperig, länger als die Blumen, abfallend.

#### Die männliche Blume.

Der Keleh fehlend.

Die Blumenkrone einblättrig, tief seehs- (seltner fünftheilig), grünlich-eitronengelb, abfallend: die Zipfel gleich, linienförmig, etwas spitzig, dem bewaffneten Auge ein- oder dreynervig.

Die Staubgefälse. Staubfäden neun (seltner zwölf), drüsenlos, in doppelter Reihe: in der äußern seehs den Zipfeln der Blumenkrone gegenüber (seltner acht), kaum von der Länge der Blumenkrone, fruchtbar; in der innern drey (seltner vier), denen der äußern Reihe gegenüber, sehr kurz, unfruehtbar. Die Stanbkölbehen einseitig, vierfächrig, die Fächer eingesenkt auf der innern Seite in das spathelförmige Ende der Staubfäden, aufspringend durch oberflächliche Klappen, die von unten nach oben sieh trennen und nicht abfallen ").

Der Stempel. Gewöhnlich unvollkommen.

- \*) Eine zweyte, zn dieser neuen Gattung gehörige, Art ist: Sassafras aestivale foliis oblongis enerviis; nämlich Laurus aesticalis Linn. (L. geniculata Walt. et Mich.). Bey genauerer Prüfung der schon bekannten Arten der Gattung Laurus möchten sich vielleicht noch mehrere finden, die zur Gattung Sassafras gerechnet werden müssen.
- \*\*) Die männliche Blume ändert sehr ab. Sie erscheint nicht nur sechstheilig, sondern auch fünstheilig; und im erstern Falle bilden sich nicht selten die drey unfruchtbaren Staubgefässe der innern Reihe mehr oder weniger aus, so daß sie zur vollkommnen Entwicklung gelangen und ihre Staubkölbeken, wie bey der Gattung Cinnamomum, nach außen sich öffnen, wo dann auch wohl noch abwechselnd mit ihnen in derselben Reihe wieder unfruchtbare hervortreten. Man sieht nun zwischen diesen Theilen genau das Verhältnifs, wie es bey der Gattung Cinnamomum Statt findet, nur dafs an den Staubfäden die Drüsen fehlen. Bey nicht so starker Vermehrung der Staubgefässe bildet sich dagegen der Stempel mehr aus, wodurch dann die Blume zwitterlich wird. Die weibliche Blame, welche von Miller für zwitterlich gehalten worden ist, kommt in Rücksicht der Zahl ihrer Theile viel beständiger vor.

Der Kelch fehlend.

Die Blumen krone. Wie in der männlichen Blume, aber stets sechstheilig.

Die Staubgefäße. Staubfäden seehs, sehr kurz, drüsenlos, den Zipfeln der Blumenkrone gegenüber. Die Staubkölbehen unvollkommen, unfrnehtbar.

Der Stempel. Der Fruchtknoten überständig, eyförmig. Der Griffel doppelt so lang wie der Fruehtknoten, kaum von der Länge der Blumenkrone. Die Narbe fast kopfförmig.

Die Fruchthülle. Eine umgekehrt-eyförmige, indigoblaue, einfächrige *Beere*, unterstützt von dem vergrößerten, kreiselförmigen, schälehenartig ausgehöhlten, schwärzlich mennigrothen Befruchtungsboden.

Der Same. Ein einziger, kugelrund, von der starren, dem Fleisehe der Beere auhangenden Sehale leicht sieh trennend, eyweifslos. Der Embryo zweysamenlappig, umgekehrt: die Samenlappen grofs, halbkugelrund, gegen die Basis der innern Fläche schildförmig angewachsen; das

Würzelchen und das Knöspchen wenig entwickelt.

In dem Arzneyvorrathe findet man von dem Sassafras officinale das Holz, die Rinde und auch wohl die Blumen, Lignum, Cortex et Flores Sassafras. Das Holz, welches von der Wurzel genommen und Sassafras- oder Fenehelholz genannt wird, kommt in großen, knorrigen, ein Viertel bis einen halben Fuß dicken, bisweilen zwey Fuß langen Stücken vor, und ist zum Theil noch mit der Rinde bedeckt. Es ist röthlich - eiehelbraun, bald heller bald dunkler, etwas schillernd, von sehr lockrer Textur, und daher auch sehr leicht; es besitzt einen gewürzhaften, fenehelartigen Geruch und einen eigenthümlich - gewürzhaften Geschmack. Das Holz des Stammes ist blasser, dichter, sehwerer, und dabey auch sehwacher von Gerueh. Die Rinde erhalten wir meist in flachen, eine bis anderthalb Linien dieken Stücken von unbestimmter Form. Im Innern ist sie locker, von einem sehwankenden Rothbraun; auf der änfsern Seite ist sie höckrig, runzlig und rissig, mit einer sehmutzig aschgrauen Oberhant bedeckt; auf der innern Seite, wo sie eben erscheint, bemerkt man die zarten, gleichlaufenden Fasern in der Textur des Bastes und eine hellere Farbe, die in das Rostbraune fällt. Sie bricht sehr leicht und ist im Bruche etwas uneben, jedoch nicht fasrig. Gerneh und Geschmack sind stärker als beym Holze, und letztrer ist sogar beißend gewürzhaft und etwas kampherartig. Die Blumen sind nicht rein gesammelt, sondern erseheinen mit den Hüllblättchen, den kaum aufgebroehnen Knospen der Blätter und den unreifen Früchten in einem Gemisch von starkem, sassafrasartigem Geruehe und Gesehmacke. Aus dem Holze erhält man von sechzehn Unzen, nach Hagen's Erfahrung, durch die Destillation mit Wasser zwey Drachmen ätherisches Ohl, Sassafrasöhl, Oleum ligni Sassafras. Es sinkt im Wasser zu Boden und sein specifisches Gewicht ist nach Muschenbrock = 1,094. Es ist also schwerer als das Nelkenöhl, welches Muschenbrock nur = 1,034 fand. Dennoch ist es flüchtiger, da es, wohl verwahrt, nach vierzig Jahren um 3 sieh vermindert hatte, während von dem Nelkenöhle uur die Hälfte versehwunden war. Nach Bonnastre's Erfahrung wird das Sassafrasöhl mit Lavendelöhl, Terpentinöhl, und Terpentin- und Nelkenöhl verfälseht, weshalb er sieh bemühete, Mittel zur Entdeckung dieser Verfälsehungen aufzufinden (Journ. de Pharm. Dec. 1828. Trommsd. n. J. B. 19. St. 1. p. 210.)

Holz und Rinde sind vermöge des in ihnen enthaltenen ätherischen Öhles gelind reizend, erwärmend und sehweifstreibend, weshalb sie in wässerigen Infusionen beym ehronischen Rheumatismus, bey syphilitischen und Hautkrankheiten gegeben werden. Das Sassafrasöhl wird so wie andre erhitzende, stark reizende Öhle da in Anwendung gebracht, wo die Natur, um in Thätigkeit

gesetzt zu werden, eines solehen Reizes bedarf.

Erklärung der Kupfertafel.

Ein fruchttragender Zweig in natürlicher Größe, nach einem nordamericanischen Exemplare. Z\* Ein kleiner, blühender Zweig des männlichen Stammes, der sehon die Klappen der Knospe nad fast alle Nebenblätter verloren hat, aus dem Garten zu Schwetzingen; Z ein Zweig des männlichen Stammes aus dem Garten zu Chelsea; Q ein Zweig des weiblichen Stammes aus Nord-America \*).

Fig. 1. Ein Nebenblatt und 2. die männliche und weibliche Blume vergrößert. 3. Ein Zipfel der männlichen Blumenkrone, und 4. die fruchtbaren Staubgefüße, so wie 5. die unfruchtbaren, stark vergrößert. 6. Der Stempel der weiblichen Blume noch stärker vergrößert. 7. Die Beere unterstützt von dem vergrößerten, kreiselförmigen Befruchtungsboden, der 8. besonders dargestellt ist, so wie auch 9. die Beere, welche 10. der Länge nach aufgeschnitten und 11. der in ihr liegende Same herausgenommen ist, alle in natürlicher Größe. 12. Der Same an der Schale ringsum aufgeschnitten, 13. gänzlich entblößt, 14. querdurchselmitten, wo die beiden Samenlappen deutlicher werden, von denen 15. dem Embryo einer entnommen ist.

<sup>\*)</sup> Meinen gefälligen Freunden, dem Herrn Professor Kunth und Herrn Doctor Lucae, verdanke ich die Mittheilung dieser blühenden Zweige.

# CINNAMOMUM ZEYLANICUM VULGARE.

# ENNEANDRIA MONOGYNIA. CINNAMOMUM.

Der Kelch 6-theilig, mit bleibendem Rande. Die Blumenkrone fehlend. Staubgefüße 12, in doppelter Reihe: 9 fruchtbar; 3 unsruchtbar, in der innern Reihe, den innern Kelchzipfeln gegenüber, mit 3 der fruchtbaren, an den Staubfäden zweydrüsigen, wechselsweisstehend. Die Staubkölbehen 4-fächrig. Die Beere von dem

bleibenden, sehälchenförmigen, gezähnten Kelche unterstützt. Cinnamomum zeylanicum mit kahlen jüngern Astehen und Blattstielen, gegenüberstehenden, ovalen, eyrunden oder fast herzförmigen, stumpf-zugespitzten, dreynervigen Blättern, deren Nerven über der Basis fast vereinigt, und von denen die seitenständigen ganz oder zweyspaltig sind und gegen die Spitze verschwinden. (C. ramulis junioribus petiolisque glabris, feliis oppositis ovalibus ovatis subcordatisve obtuse acuminatis trincrviis, nervis supra basin subcoalitis, lateralibus integris vel bifidis apicem versus evanescentibus.)

α. vulgare foliis ovalibus ovatisque, nervis lateralibus plerumque integris.
Cinnamomum zeylanicum. Blume Bydr. tot de Flora van nederl. Ind. St. 11. p. 568. (excl. var. β.) Breyn. in Ephem. Acad. Nat. C. Dec. 1. Ann. 4. p. 139 et 140. Garcias de Arom. e vers.

Clus. c. XV. p. 108.

Cinnamomum folis latis, frugiferum. Joh. Burm. Flor. zeyl. p. 64. t. 27.

Cinnamomum sive Canella Zeylanica. C. Bauh. pin. p. 408.

Laurus Cinnamomum. Linn. Spec. plant. ed. 2. T. I. p. 528. ed. Willd. T. II. P. I. p. 477.

(excl. variet. 3. Katou-Karna Rheede mal. V. p. 105. t. 57.) Fratr. Nees ab Escub. Disp.

de Cinn. p. 48. t. 1 et 2. \*)

Laurus foliis ovatis oblongis trinerviis: basi nervis unientibus. Linn. Flor. Zeyl. p. 61.

Persea Cinnamomum. Spreng. Syst. veg. Vol. II. p. 263. Link Handb. Th. I. p. 388. Cassia Cinnamomea. Herm. Lugdb. p. 129. t. 655. Plack. Almag. p. 88. Canella seu Cinnamomum yulgare. J. Bauh. hist. 1. p. 440.

Kurundu Zeylanensium. Hermann.

Gewöhnlicher zeylonischer Zimmetbaum.

Wächst in Zeylon als seinem ursprünglichen Vaterlande, wo er jetzt aber auch, so wie im südlichen America, auf Isle de France (Guibourt) und Martiuique (Sieber), gehauet wird-Blühet im Januar und Februar. 7.

Der Stamm aufrecht, stielrund, von einer äufserlich grauen, inwendig braunen Rinde bedeckt, mit dem sehr vielästigen Wipfel einen anschnlichen Baum darstellend. Die Aste vielästig. Die Astehen sehr lang, von einer äußerlich schmutzig-aschgrauen und, so wie die der Aste, in der Bastschicht flüchtiges Ohl enthaltenden Rinde umgeben: die jungern meist gegenüberstehend, mit einer papageygrünen Oberhaut überzogen; die blumenbringenden vierseitig, un-

gleichseitig-zusammengedrückt. Die Blätter meist gegenüberstehend, kurz gestielt, oval oder eyrund, kurz zugesgitzt mit stumpfer Vorspitze, ganzrandig, lederartig, decynervig, mit Nerven, die etwas über der Basis nebeneinanderliegend mehr oder weniger vereinigt sind, und von denen die seitenständigen gegen die Spitze verschwinden; jedoch bey genaurer Betrachtung gleichsam füns- oder fünstachnervig erscheinend durch noch zwey seinere Nerven, die tief aus der Basis hervortreten, nach dem Rande sich hinziehen und dann bald verschwinden; übrigens kahl, oberhalb papageygrün, leuchtend, unterhalb schimmelgrün, anderthalb bis vier Zoll lang: die ültern von gesättigtem Grün; die jungern besonders an üppig wachsenden Zweigen, ansangs mit einer schönen Röthe prangend, nach und nach aber in ein frendiges Papageggrun übergehend. Die Blattstiele gerinnelt, kahl, ungefähr einen halben Zoll lang.

Die Blume'n gestielt, rispenständig.

Die Rispen doldentraubenartig, gegen die Spitze der Zweige blattachselständig, überblattachselständig und gipfelständig, mehr oder weniger lang gestielt, wenighlumig, schlank, abwärtsstehend, theils kürzer, theils länger als die Blätter. Der gemeinschaftliche Blumenstiel zusammengedrückt, amiantweifs, unten kahl, oben sehr schwach - weichhaarig; die besondern dreytheilig; die eignen, so wie die besondern, abwärtsstehend-ausgebreitet und sehr schwach weichhaarig.

Der Kelch. Eine sechstheilige, sehr fein seidenartig-weichhaarige, amiantweifse, bleibende Blüthendecke: die Zipfel cyrund, etwas spitzig, abstehend, innerhalb, so wie aufscrhalb, schr fein

seidenartig-weichhaarig, bleibend.

") Diese mit so vielem Fleisse und weiter Umsicht geschriebene Abbandlung befindet sich in den Amoenitates botanicae Bonnenses, Bonn. 1823. Sie verbreitete sich nicht allein über den Zimmet, sondern über alle zimmetgebenden und dieser verwandten Laurineen, und zwar mit solcker Ausführlickkeit, daß ich sie zum weitern Nachlesen über diesen Gegenstand empfehlen muß.

Die Blumenkrone fehlend.

Die Staubgefäße. Staubfüden zwölf, dicklich, fast von der Länge des Kelches, in doppelter Reihe: die der innern denen der äufsern gegenüber; drey der innern kürzer, den innern Kelchzipseln gegenüber, unfruchtbar; drey den äußern Kelchzipseln gegenüber, in der Mitte mit zwey gestielten Drüsen begabt und, so wie die der änfsern Reihe, fruchtbar. Die Staubkölbehen einseitig, vierfächrig: die Fächer eingesenkt in das fast spathelförmige Ende der Staubfäden; bey denen der innern Reihe an der äufsern Seite, bey denen der äufsern an der innern Seite aufspringend durch oberslächliche, von unten nach oben sieh trennende, nicht abfallende Klappen.

Der Stempel. Der Fruchtknoten überständig, eyförmig. Der Griffel länger als der Fruchtknoten, von der Länge der Staubgefäße. Die Narbe fast kopfförmig, dreylappig.

Die Fruchthülle. Eine eyförmig-längliche, sehr knrz stachelspitzige, einfächrige, sieben bis acht Linien lange, viertehalb bis vier Linien dicke Beere, unterstützt von dem bleibenden, vergröfserten, schälehenförmigen, sechszähnigen Kelehe, sehr ähnlich der Frucht von Quercus pedunculala.

Der Same. Ein einziger, länglich-eyförmig, sehr kurz stachelspitzig, von der starren, dem Fleische der Beere anhangenden Schale leicht sich trennend, eyweifslos. Der Embryo zweysamenlappig, umgekehrt: die Samenlappen groß, auf der äußern Seite gewölbt, auf der innern flach, gegen die Basis der innern Fläche sehildförmig-angewachsen; das Würzelchen kurz, oben; das Knöspchen bemerkbar.

Cinnamomum zeylanicum oder Lanrus Cinnamomum L., wovon wir den Zimmet erhalten, ist in der neuern Zeit von mehreren mit dem Gewächse, welches die Zimmetcassie giebt, nämlich Cinnamomum Cassia oder Lanrus Cassia L., verweehselt worden, wozu wohl die Engländer Veranlassung gegeben haben, da von ihnen das eine für das andre beschrieben und abgebildet wurde. Anch Lechenault de la Tonr beschreibt (Mem. du Mus. d'hist. nat. T. VIII. p. 436.), indem er von Laurus Cinnamomum spricht, Laurus Cussia L. \*); und Marshall hält beide (Ann. of Philos. Oct. 1817. p. 241.), allen übrigen Beobachtern zuwider, für eine und dieselbe Art. Doch beide können weder mit einander verwechselt, noch eins für das andre gehalten werden, da das Cinnamonum zeylanicum von der Natur durch die Bestandtheile, die in den verschiedenen Theilen desselben sich finden, so sehr ausgezeichnet ist, was schon 1678 von Syen (Rheede Hort. Mel. Vol. I. p. 110. in d. Note) bemerkt und später auch von Hermann, Jacquin und Lechenault bestätigt wurde, nämlich, dafs in der Wurzel Kampher, in der Rinde des Stammes und der Aste Zimmetöhl, in den Blättern Nelkenöhl - welches man auch durch Destillation aus ihnen zu gewinnen sucht — und in der Frneht ein dem Wachholderöhl ähnliches Öhl enthalten ist. Überdies erhält man auch noch aus der Frucht durch Auskochen mit Wasser und Auspressen ein mit diesem ätherischen Öhle gemischtes, wachsartiges Öhl, woraus man ehemals in Zeylon Liehte bereitete, welche dem Könige von Candy geliefert wurden. Die Eingebohrnen sollen es innerlich bey der Ruhr und äufserlich als Schminke gebranehen, da es die Hant sehr glatt zart und schön macht. — Von Cinnamomum Cassia wird man Cinnamomum zeylanicum durch folgende Merkmale leicht nnterscheiden können: 1.) Sind die jüngern Äslchen und Blattsliele kahl; nicht aber fein filzig. 2.) Die Blütter, welche zwar in der Gestalt abändern, verlängern sieh doch nie so stark, dafs sie denen von Cinnamomum Cassia gleich kommen. 3) Sind sie, der Spitze nach betrachtet, kurz und stumpf zugespitzt; nicht spitzig. 4.) Die Nerven derselben sind über der Basis mir fast vereinigt, nid außer den drey Hauptnerven findet sich noch ein kleiner Nerve an jeder Seite aus der Basis des Blattes hervorgehend, der am Rande sich verliert. 5.) Nach den Flächen betrachtet sind sie auf beiden kahl; nicht aber auf der untern, durch die Loupe betrachtet, weichhaarig.

Mit Unrecht hat man die Abstammung der sogenannten Zimmetblumen, Zimmetbliithe oder Zimmetnäglein, Flores Cinnamomi, Flores Cassiae sen Clavelli Cinnamomi, von dem Cinnamomum zeylanicum oder Laurus Cinnamomum L. herleiten wollen, was aber gar nicht denkbar ist, da die Frucht dieses Baumes in Rücksicht des in ihr enthaltenen Öhles, so sehr versehieden von jener Drogue ist. (Mehreres über Cinnamomum zeylanicum findet sieh in der Besehreibung

der Varietät \( \beta. \) cordifolium Nr. 21.)

Erklärung der Kupfertafel.

Ein blühender Zweig in natürlicher Größe, nach Exemplaren, die mir von dem Herrn Professor Reinwardt gcfälligst mitgetheilt wurden \*\*)

Fig. 1. Eine nicht völlig geöffnete Blume, vergrößert. 2. Zwey Zipfel des Kelches. 3. Der Kelch dicht über der Basis abgenommen, aufgeschnitten und ausgebreitet, um die Lage der Staubgefäfse zu zeigen. 4. Ein Staubgefäß der äußern und 5. eins der innern Reihe, ferner 6. ein unfruchthares und 7. der Stempel, stärker vergrößert. 8. Die Beere, vom bleibenden Kelche unterstützt, 9. dieselbe von dem Kelche befreyt, in natürlicher Größe. 10. Der Same, dessen Schale querdurchschnitten, 11. von derselben völlig entblöfst, so daß beide Samenlappen zu unterscheiden sind, und 12. der Embryo, dem ein Samenlappen entnommen ist, ebenfalls in natürlicher Größe.

\*) Es scheint hieraus hervorzugehen, dass auf Zeylon auch Cinnamomum Cassia vorkomme, und zwar als einheimisch oder

gebauct.

\*\*) Nicht blos Exemplare dieser und mehrerer der folgenden Arten dieser Gattung, sondern auch viele mich belehrende Notizen verdanke ich der Gure dieses, so äusserst gefälligen Freundes, weshalb ich es fur meine Pflicht halte, demselben hier öffentlich meinen Dank zu bringen.

# CINNAMOMUM ZEYLANICUM CORDIFOLIUM.

# ENNEANDRIA MONOGYNIA. CINNAMOMUM.

Der Kelch 6-theilig mit bleibendem Rande. Die Blumenkrone fehlend. Staubgefäse 12, in doppelter Reihe: 9 fruchtbar; 3 unfruchtbar, in der innern Reihe den innern Kelchzipfeln gegenüber, mit 3 der fruchtbaren an den Staubfäden 2-drüsigen wechselsweisstehend. Die Staubkölbehen 4-fächrig. Die Beere von dem blei-

benden, schälehenförmigen, gezähnten Kelche unterstützt. Cinnamomum zeylanicum mit kahlen jüngern Ästehen und Blattstielen, meist gegenüberstehenden, ovalen, eyrunden oder herzförmigen, stumpf-zugespitzten, dreynervigen Blättern, deren Nerven über der Basis fast vereinigt, und von denen die seitenständigen ganz oder zweyspaltig sind und gegen die Spitze verschwinden. (C. ramnlis junioribus petiolisque glabris, foliis plerumque oppositis ovalibus ovatis cordatisve obtuse acuminatis trincrviis, nervis supra basin subcoalitis, lateralibus integris vel bipartitis apieem versus evanescentibus.) β. cordifolium foliis subcordatis, nervis lateralibus plerumque bipartitis.

Cinnamomum zeylanicum varietas foliis subcordafis. Blume Bijdr. tot de Flora van nederl. Ind.

St. 11. p. 569.

Laurus Cinnamomum &. foliis subcordatis latioribus. Fratr. Nees ab Esenb. Disp. de Cinn. p. 50. t. 2. fig. B.

Herzblättriger zeylonischer Zimmetbaum.

Kaju mannis, Kianis Javanensium (Blume).

Wächst auf Java, wo er, von Zeylon gebracht, unterhalten wird. (Reinwardt, Blume). Blühet im Januar und Februar. 5.

Der Stamm wie bey der Varietät a.

Die Blätter meist gegenüberstehend, kurz gestielt, fast herzförmig, sehr breit, schwach zugespitzt mit stumpfer Vorspitze, ganzrandig, lederartig, dreynervig, mit Nerven, die etwas über der Basis nebeneinanderliegend mehr oder weniger vereinigt und von denen die seitenständigen tief zweyspaltig sind und gegen die Spitze verschwinden; jedoch bey genauer Betrachtung gleichsam sieben- oder siebenfachnervig erseheinend durch die Spaltung und daher entstehende Verdoppelung der Seitennerven und durch das Hinzukommen zweyer feinern Nerven, die tief aus der Basis entspringen, nach dem Rande sich binziehen und dann bald verschwinden; übrigens kahl, oberhalb papageygrün, leuchtend, unterhalb schimmelgrün, anderthalb bis fünf Zoll lang, einen und ein Viertel bis vier Zoll breit; die ültern und jüngern, und chen so auch die Blattstiele, wie bey der Varietät a.

Die Blumen gestielt, meist doldentraubenständig.

Die Doldentrauben durch Fehlschlagen der untern Verästung des gemeinschaftlichen Blumenstiels aus den Rispen entstanden, daher nur wenigblumig, gegen die Spitze der Zweige blattachselständig und gipfelständig, lang gestielt, aufrecht-abwärfsstehend, meist von der Länge der Blätter oder kürzer als dieselben. Der gemeinschaftliche Blumenstiel, die besondern und eignen wie bey der Varietät a.

Der Kelch, die Blumenkrone, die Staubgefässe, der Stempel, die Fruchthülle, die

Samen wie bey der Varietät a.

Cinnamonum zeylanicum cordifolium weicht durch die Beschaffenheit der Blätter von der gewöhnlichen Form, dem vulgare, so sehr ab, dass man, wenn nicht Übergänge vorkämen, es für eine eigene Art halten könnte. Es scheint diese Form wohl nur vorzüglich auf Java vorzukommen \*).

\*) Wenn gleich auch auf Isle de France, Martinique und im südlieben America Zimmet gebauet wird, so bleibt doch der von Zeylon kommende der beste. Aber auch selbst der zeylonische kommt von verschiedener Güte vor, die von dem Alter, dem Boden und der Lage der Bäume, so wie auch von der zur Zeit der Ärndte Statt findenden Witterung abhangt. So wächst der Zimmetbaum zwar sehr schnell heran, wenn er in einem guten, feuchten Boden sich befindet; aber seine Rinde wird schwammig, dicker und weniger gewürzhaft. In einem lehmigsandigen Boden, der nur wenig Dammerde enthält, vegetirt er dagegen nicht so frendig; aber seine Rinde wird dichter, dunner und sehr gewurzhaft. Anfangs wurde unter der hollandischen Regierung der Zimmetbaum nicht gebauet, sondern man sehickte die Zimmetschäler (Challios), die eine eigne Kaste bilden, und von der Regierung gewisse Vorrechte geniefsen, zum Schälen der wilden Zimmethäume in die großen Wälder der Insel, wo es sich denn aber nicht selten zutrug, wenn sie die Gränzen des der ostindischen Compagnie unterworfnen Landes überschritten und in das des Königs von Candy eindrangen, dass sie an Nase und Ohren verstümmelt zurückgeschickt wurden. Um dies zu verhüten, legten die Hollander zwischen Matura und Chilaw zahlreiche Plantagen oder Zimmetgärten an, von denen aber viele unter der englischen Regierung vollig vernachlässigt und verwildert sind. Die Bäume geniessen keine Pflege, und es gleichen diese Zimmetgärten, wie Lechenault de la Tour (Mém. du Mus. d'hist. nat. Tom. VIII. p. 466.) bemerkt, kleinen Wäldern oder Gehölzen, die vor vier oder fünf Jahren abgetrieben wurden und wieder aufsehossen. Die Bäume stehen ohne Ordnung und zwischen ihnen fand er von andern Gewächsen: Anacardium occidentale, Pavetta indica, Melastoma asperum, malabathricum, Ixora coccinea, Nepenthes destillatoria, Burmannia disticha und Arten von Congrus, Uvaria und Nerium. - Bey Anlegung einer Plantage lafst man von dem dazu bestimmten Lande nur die Bäume und großen Sträucher abtreiben, nicht aber die kleinern, welche den jungen Pflänzehen zum Schutze vor den Strahlen der Sonne dienen. Das abgetriebene Holz wird verbrannt und die Asche davon

Von dem Cinnamomum zeylanicum erhalten wir die Rinde, welche man braunen Canel, zeylonischen, echten, oder langen Zimmet, Canella zeylaniea, Cortex Cinnamomizeylanici, veri, longi s. acuti, nemit. Sie ist sehr dünne, oft kaum von der Dicke eines starken Papiers, röhrenförmig zusammengerollt und mehrfach ineinander gesehoben, so, daß sie Röhren von drey Fuß Länge bildet, die einen Querdurchmesser von 3 bis 3 Zoll haben. Man bemerkt an ihr den Mangel der Oberhaut, dennoch aber ist die äufsere Seite ziemlich glatt und zeigt sich dabev von gelblichem Braun (Zimmetbraun) mit mehr oder weniger hellen und dunklen Fleckehen und feinen, weißlichen, aus äußerst feinen, einfachen Fasern bestehenden Längsstreifen, die ohne Ordnung die Obersläche durchlausen, in Aste sich vertheilen und sieh wieder vereinigen \*). Die innere Seite ist dunkler, ziemlich eben, und läfst sehon bey einer sehwachen Vergrößerung in der Textur des Bastes das Prosenehym als Längsstreifen, und das Aetinenehym oder die Markstrahlen als kleine Höcker wahrnehmen. Der Längenbruch ist uneben, der Querbruch durch den Bast etwas faserig. — Die vorwaltenden Bestandtheile sind ätherisches Öhl \*\*) und eisengrünender Gerbestoff. Ersteres findet sich in ihm nicht immer in gleichem Verhältnisse. Nach Hagen giebt ein Pfund zuweilen zwey Draehmen, oder auch nur eine, oft aber ungleich weniger ätherisches Öhl. Es sinkt im Wasser zu Boden und sein specifisches Gewicht ist nach Muschenbrock = 1,035, nach Bresson = 1,0439. Es ist anfangs von hellgelber Farbe, wird aber allmälich dunkler. Der Geschmaek ist erhitzend, süfs und mit allem dem angenehmen Gewürzhaften, was auch durch den Geruch sieh zu erkennen giebt, verbunden. Außer dem Zimmetöhle, Oleum Cinnamomi, das gewöhnlich aus Zeylon zu nns gebracht wird, kommen als Zubereitungen noch Zimmetwasser, einfaches und geistiges, Zimmettinctur und Zimmetsyrnp, Aqua Cinnamomi simplex et vinosa, Tinctura et Syrupus Cinnamomi, vor. - Der Zimmet gehört, wie alle Gewürze, zu den reizenden, erhitzenden und blähungtreibenden Mitteln, doch ist sein Reiz milderer Art. Als Pulver gieht man ihn nur als Zusatz zu andern Mitteln, deren Reiz man erhöhen oder deren ersehlaffende Eigensehaft man vermindern will. Die Tinctur wird als sehr wirksames Mittel bey Blutflüssen, vorzüglich bey Mutterblutflüssen angewendet.

#### Erklärung der Kupfertafel.

Ein blühender Zweig in natürlicher Größe, nach einem, von dem Herrn Professor Treviranus mir gefälligst mitgetheilten Exemplare, welches derselbe ebenfalls der Gefälligkeit des Herrn Professor Rein wardt verdankt.

Fig. 1. Ein sehr feines Segment aus dem Baste so geschnitten, dafs der Schnitt, parallel mit dem Längendurehmesser der Zellen des Prosenchyms geführt, die Zellen des Actinenchyms oder der Markstrahlen querdurehschneidet, sehr stark vergrößert.

mit der Erde der Samenbeete gemengt, die einen Quadratfuß groß und sechs bis sieben Fuß unter sich entfernt sind. In jedes dieser Beete werden zur Zeit der Fruchtreife, im Junius, Julius und August, vier oder fünf Zimmetfrüchte gelegt und mit Reisern bedeckt, wo dann nach 15 bis 20 Tagen die jungen Pflänzchen hervorkommen. Nach sechs bis sieben Jahren erreichen sie eine Höhe von sieben bis acht Fuss, wo man dann zwey oder drey von ihnen abhauet und die Rinde von ihnen sammelt. Die jungen Schöfslinge können nachher alle drey oder vier Jahre, wenn sie einen halben bis drey Zoll Durchmesser haben, wieder abgenommen werden. Das Sammeln beginnt mit der Regenzeit und währt vom May bis in den October. Zu dieser Zeit stellen sich dann auch die Challios ein. Diese schneiden nun die jungen Schöfslinge von der bemerkten Dicke, wenn an denselben die Rinde sich lösen läfst, einige Zoll über dem Boden ab, wozu sie sich eines an der Spitze gekrümmten Messers (Ketta) bedienen, und machen alsdann mit einem andern Messer (Koketta) nach Verschiedenheit der Dicke des Schösslings zwey bis vier Einschnitte der Länge nach, und trennen so die Rinde in möglichst langen Streifen, welche sie in Bündel fest zusammenschnüren, und 24 Stunden ruhig liegen lassen, während welcher Zeit eine Art von Gährung eintritt, und das nur im Baste enthaltene ätherische Öhl sich auch der Rinde mittheilt, wodurch sich denn auch von ihr die Oberhaut leichter trennen läst. Dies geschieht, indem der Arbeiter diese Streifen über einen dünnen Stock legt und mit einem gekrümmten Messer die Oberhaut und den obern grünen Theil der Rinde wegnimmt. Diese so behaudelten Rindenstreifen, welche sich röhrenförmig zusammenrollen, werden nun so ineinander gesteckt, daß sie ungefähr drey Fuss tange Röhren bilden, welche man einen Tag in freyer Luft, und zwar im Schatten, den folgenden aber in der Some, zum Trock-nen ausstellt, womit denn die Zubereitung des Zimmets vollendet ist. Jetzt bringt man den Zimmet, in Bunden von 30 engl. Pfunden (27½ holl.), in die Magazine der Regierung, wo sie wieder geöffnet, die einzelnen Röhren genau geprüft und in zwey oder drey Sorten vertheilt werden. Nach Beendigung dieses Geschäfts werden die Rinden in große Bunde von 92 engl. Pfunden (85 holl.) und zwar jedes derselben in einen doppelten, wollnen Sack gepackt, und die Zwischenräume mit schwarzem Pfeffer ausgefülltt. - Man gewinnt jährlich aus den noch erhaltenen Plantagen 2218 solcher Bunde. Ferner geben die verwilderten Plantagen noch eine reichliche Ausbeute, welche mit Inbegriff des Zimmets, den die Challios aus dem Reiche Candy entwenden, im Durchschnitte jährlich noch 2119 Bunde gerechnet werden kann, so, daß also die Engländer in jedem Jahre 4337 Bunde oder 401172 Pfunde Zimmet sammeln. -Was bey dem Zubereiten und Verpacken des Zimmets abfällt, wird zur Destillation des Zimmetöhls verwendet.

\*) Die einzelnen Fasern dieser Streisen erscheinen unter dem zusammengesetzten Mikroskope als sehr seine, durchsichtige, farbenlose, continuirende, gleichlausende Röhren, worin man einzelne, weit zerstreute Körnehen wahrnimmt. Sie sind zuerst von den Gebr. Nees v. Esenbeck bemerkt worden, und werden von ihnen für Überreste des Bastes gehalten. Dem widerspricht jedoch die Mchrzahl dieser Röhren, die dicht neben einander gleichlausend eine Faser oder einen solchen Streisen bilden, und dann auch der Umstand, dass bey fortgesetzter Vegetation die jüngere Rinde sich um den ältern Bast legt, wodurch die ältere Rinde, die weiter nach aussen gedrängt wird, nicht wohl auf ihrer äußern Fläche vom Baste etwas bekommen kann.

\*\*) Dieses Öhl hat seinen Sitz in den Zellen des Actinenchyms oder der Markstrahlen, die hier in Öhlbehälter verwandelt sind. Jeder Strahl des Actinenchyms, der Fig. 1. quer durchschuitten und, vermöge des in ihm enthaltenen Öhls, braunroth erscheint, besteht aus zwey neben einander liegenden Schichten von Zellen, von denen jede Schicht aus 10 bis 12 Zellenreihen zusammengesetzt ist.

# CINNAMOMUM NITIDUM.

# ENNEANDRIA MONOGYNIA.

#### CINNAMOMUM.

Der Kelch 6-theilig, bleibend. Die Blumenkrone fehlend. Staubgefäse 12, in doppelter Reihe: 9 fruchtbar; 3 unfruchtbar, in der innern Reihe den Kelchzipfeln gegenüber, mit 3 der fruchtbaren, an den Stanbfäden zweydrüsigen, wechselsweisstehend. Die Staubkölbehen 4-fächrig. Die Beere von dem bleibenden, schälchenförmigen, gezähnten Kelche unterstützt.

Cinnamomum nitidum mit kahlen jüngern Ästchen und Blattstielen und fast gegenüberstehenden, elliptisch - ovalen, stumpfen, dreynervigen Blättern, deren Nerven bis zur Spitze auslaufen. (C. ramulis junioribus petiolis pedunculisque glabris, foliis suboppositis elliptico-ovalibus obtusis trinerviis, nervis ad apicem usque excurrentibus.)

Cinnamomum nitidum; arboreum foliis suboppositis elliptico-lanceolatis obtusis trinerviis supra nitidis subtus opacis subglaucis, paniculis simplicibus compactis, floribus ternis, glandulis

filamentorum pedicellatis. Hooker exot. Flor. Vol. III. n. 176. t. 176. Laurus nitida. Roxburgh M. S. c. ic. Flora Beng. p. 30.

Cassia. Marsden hist. of. Sumatra ed. 3. p. 125.

Coolit manes Sumatrensium (Marsden).

Glänzender Zimmetbaum.

Wächst auf Sumatra (Roxburgh). Blühet im Januar und Februar (Roxburgh) \*). to

Der Stamm aufrecht, stielrund, im Vaterlande sehr wahrscheinlich mit seinem sehr vielästigen

Wipfel einen funfzig bis sechzig Fufs hohen Banm darstellend (Marsden).

Die Blätter fast gegenüberstehend, kurz gestielt, elliptisch-oval, an beiden Enden stumpf, ganzrandig, lederartig, dreynervig, mit Nerven, die von der Basis bis an die Spitze reichen, auf der untern Fläche hervortreten und sich seitwärts in feine fast gleichlaufende Queradern verästeln: die ältern fünf bis sechs Zoll lang, oberhalb dunkel papageggrün und glänzend, nuterhalb fast schimmelgrün und viel blasser; die jüngern viel kleiner, mehr elliptisch, aus einem brännlichen Roth durch ein helles gelbliches Grün in ein dunkleres Papageggrün übergehend. Die Blattstiele ungefähr einen halben Zoll lang, stielrund, gerinnelt, kahl.

Die Blumen gestielt, rispenständig. Die Rispen gegen die Spitze der Zweige blattachselständig und überblattachselständig, wenigblumig, schlank, aufrecht-abwärtsstehend, kaum so lang wie die Blätter. Der gemeinschaftliche Blumenstiel meist erst über die Hälfte seiner Länge sich verästend; die besondern dreyblumig; die eignen an der Basis und oben unter der Blume mit einem sehr kleinen Nebenblättchen begabt und, so wie der gemeinschaftliche und besondere

Blumenstiel, schwach seidenartig-weichhaarig.

Der Kelch. Eine sechstheilige, blafsgrüne, schwach seidenartig-weichhaarige Blüthendecke: die Zipfel umgekehrt-eyrund, zugerundet, fast gegeneinandergeneigt, bleibend.

Die Blumenkrone fehlend.

Die Stanbgefäße wie bey Cinnamomum zeylanicum vulgare (Nr. 20.).

Der Stempel. Der Fruchtknoten überständig, eyförmig. Der Griffel länger als der Fruchtknoten, von der Länge der Staubgefäfse. Die Narbe fast kopfförmig, fast dreylappig.

Die Fruchthülle. Eine blane Beere, unterstützt von dem vergrößerten, schälchenförmigen, sechszähnigen, bleibenden Kelche.

Der Nachricht zufolge, welche Hooker (a. a. O.) von der hier beschriebenen und abgebildeten Pflanze gieht, wurde dieselbe von Wallich an Shepferd zu Liverpool geschickt, wo sie im Junius 1825 unter dem Namen Laurus nitida blühete, und wo Hooker bey der Untersnchung fand, dafs sie mit einer, noch nicht bekannt gewordenen Abbildung von Roxburgh's Laurus nitida, in deren Besitze sich die ostindische Compagnie befindet, vollkommen übereinstimmte.

<sup>\*)</sup> Nämlich im Vaterlande; denn zu Liverpool, wo ihn Hooker sah, blühete er im Junius.

<sup>\*\*)</sup> Ich habe bier nur das wiedergeben können, was ich in der Hooker'schen Beschreibung vorfand.

Hooker gab nun von ihr (a. a. 0.) eine Abbildung und nannte sie, indem er zur Bezeichnung der von Laurus getrennten Gattung den Namen Cinnamomum, nach Rob. Brown's Vorschlag, annahm, Cinnamomum nitidum. Von Roxburgh ist sie als ein Naturproduct von Samatra angegeben, und zwar als die Cassia, welche Mars den in seiner Geschichte dieser Insel (Hist. of Sumatra p. 125 n. 126.) beschreibt. Wenn dem so ist \*), setzt Hooker hinzn, so stellt sie einen Baum dar, dessen Wurzel, wie man sagt, sehr viel Kampher liefert, und dessen Riude von den holländischen Kausleuten als wahrer Zimmet nach Spanien eingeschisst wird. Auch bemerkt er, dass der Preis derselben schon auf der Insel zehn bis zwölf Dollars für das Bündel betrage, was

Von den Blättern des Cinnamomum nitidum sagt Hooker, dass sie denselben angenchmen Geruch besitzen, wie die der Pslanze, welche in englischen Gärten unter dem Namen Laurus Cassia vorkomme. Beide hält er jedoch aus Gründen sür verschieden; wenn er aber zu seinem Cinnamomum nitidum die von den beiden Nees v. Esenbeck (Disputatio de Cinnamomo t. 3.) abgebildete Laurus Cassia zichen will, so irrt er schr; denn diese unterscheidet sich nicht bloss, wie er meint, durch die sitzenden Drüsen der Staubsäden, sondern auch durch die jüngern Ästehen und Blattstiele, welche deutlich sein silzig, nicht aber kahl sind, und dann auch noch überdies durch die Form der Blätter und deren Nerven, nach welchen sie dreysachnervig, nicht aber dreynervig sind. — Auch läst sich das Cinnamomum nitidum, wie F. Nees v. Esenbeck (Mandb. II. n. 21.) will, nicht mit Cinnamomum zeylanieum vereinigen. Letztres unterscheidet sich von erstrem: 1.) Durch die Blätter, welche stels kurz zugespitzt sind, Nerven haben, die an der Basis sich mehr vereinigen und, außer diesen drey Hauptnerven, noch an beiden Seiten einen seinern kürzern besitzen. 2.) Durch den Kelch, dessen Zipsel eyrund, etwas spitzig sind; nicht umgekehrteyrund, zugerundet.

#### Erklärung der Kupfertafel.

Ein blühender Zweig in natürlicher Größe, nach der von Hooker (Exotic. Flor. Vol. III. t. 176.) gegebenen Abbildung.

Fig. 1. Eine noch geschlossne Blume, stark vergrößert \*\*).

2. Eine entwickelte Blume, um den Fruchtknoten herum vom Befruchtungsboden abgelöst, der Länge nach aufgeschnitten und ausgebreitet, noch stärker vergrößert.

3. Ein Staubgefäss der äusern Reihe, an welchem drey Fächer des Staubkölbehens

aufgesprungen sind.

4. Eins der innern Reihe, an welchem alle vier Fächer aufgesprungen sind, und

5. der Stempel, sehr stark vergrößert.

- \*) Diese etwas Zweifel aussprechende Voraussetzung Hooker's gründet sich auf die von Marsden gegebene Beschreibung seiner Cassia, die nicht ganz auf Roxburgh's Laurus nitida passt, aber auch so schlecht gerathen ist, dass man nicht sehr auf sie achten kann, und daher mehr auf Roxburgh's Angabe (Flor. Beng. p. 30.) trauen muss, welche nicht nur als Vaterland von seiner Psianze Sumatra nennt, sondern auch dabey auf Marsden's Geschichte von Sumatra binweist.
- \*\*) Man bemerkt hier die beiden in der Beschreibung angegobnen Nebenblättchen, die jedoch bey der Abbildung des blühenden Zweiges fehlen, weil sie auch bey der Hooker'schen Abbildung nicht zugegen sind, und ich sie nicht zusetzen konnte, da sie wohl mehr zufällig seyn können.

# CINNAMOMUM CASSIA.

# ENNEANDRIA MONOGYNIA.

#### CINNAMOMUM.

Der Kelch 6-theilig, bleibend. Die Blumenkrone sehlend. Staubgefüse 12, in doppelter Reihe: 9 fruchtbar; 3 unfruchtbar, in der innern Reihe, den innern Kelchzipfeln gegenüber, mit 3 der fruchtbaren, an den Staubfäden zweydrüsigen, wechselsweisstehend. Die Staubkölbehen 4-fächrig. Die Beere von dem bleibenden, schälehenförmigen, gezähnten Kelehe unterstützt.

Cinnamomum Cassia mit fein filzigen jüngern Astehen und Blattstielen, fast weehselsweisstehenden, oval - lanzettförmigen, spitzigen \*), dreyfachnervigen Blättern, deren seitenständige Nerven gegen die Spitze verschwinden. (C. ramulis junioribus petiolisque tenuiter tomentosis, foliis subalternis ovali-lanecolatis acutis triplinerviis, nervis lateralibus apicem

versus evanescentibus.)

Cinnamomum Cassia. Blume Bijdrag. tot de Flora van nederl. Ind. St. 11. p. 57. Don Prodr. flor. Nep. p. 67.?

Cinnamomum sive Canella malavariea et javanensis. C. Bauh. pin. p. 409. (exel. synonymo

Laurns (Cassia). Linn. Spec. plant. ed. 2. T. I. p. 528. (excl. synon. Burmanni.)

Laurns (Cassia). Linn. Spec. plant. ed. Willd. T. II. P. I. p. 477. (exel. synon. Burm., Herm. et Plukn.)

Laurus Cassia. Hornem. Hort. Havn. Suppl. p. 134. Ait. Hort. Kew. Vol. II. p. 427. Virey Hist. nat. des méd. p. 163. Fratr. Necs ab Esenb. Disp. de Cinn. p. 53.

Laurus Cinnamomum. Andrews Repos. t. 596. Sims. bot. Magaz. t. 2028. (excl. omnib. synon.)

Lour. Flor. Coch. Vol. I. p. 305.?

Persea Cinnamomum. Spreng. Syst. veg. Vol. II. p. 263. Link Handb. Th. I. p. 61. Karua s. Carua. Rheede Hort. Malab. Vol. I. p. 107. t. 57.? \*\*).

Cassien - Zimmetbaum.

Wächst in Cochinchina (Lour.)? China (Reinw., Blume), Sumatra (Virey), Malabar (Rheede)? in Zeylon gebauet (?).

Blühet im Januar (Rheede)? to

- Der Stamm aufrecht, stielrnud, von der Dieke eines Armes, mit asehgrauer Rinde bedeckt, mit sehr vielästigem Wipfel einen Baum von ungefähr fünf und zwanzig Fuss und darüber darstellend. Die Aste vielästig. Die Astehen von einer äußerlich grünen, hey zunehmendem Alter, wie an den Asten, durch allmäliches Röthen bis ins bräunliche Aschgrau übergehenden, in der Bastschicht, wie die der Aste, ein flüchtiges Öhl enthaltenden Rinde bedeckt. Die jungern meist wechselsweisstehend, jedoch paarweis genähert, selten gegenüberstehend, mit einer papageygrünen Oberhaut überzogen und von einem feinen, bräunlich-aschgrauen Filze bedeckt; die blumenbringenden vierseitig, ungleichseitig - zusammengedrückt.
  - \*) Sie kommen stets spitzig vor, wenn sie nicht von Insecten beschädigt sind, was aber meist der Fall ist.
- \*\*) Wenn gleich in der von Rheede gegebenen Beschreibung seiner Carua nichts vorkommt, was mit Cinnamomum Cassia im Widerspruche steht, und er sogar von ihrer Rinde sagt: "est verum Cinnamomum," so kaun man sie doch nur mit großer Ungewißheit eitiren, da sie Ha milt on (Transact. of the Linn. Soc. Vol. XIII. P. 2. p. 555-559.) mit zu den Gewächsen rechnet, die als Malabathrum vorkommen, und von denen er drey bis vier unterscheidet. Als Synonym zicht er zu Carua unter andern: Cassia cinnamomea sylvestris pigrior Malavarica Plukn. Almag. p. 88. und Arbor cauellifera Malabarica, cortice ignobiliore, cujus folium Malabathrum Breynii. Ferner Laurus Cinnamomum angustifolium. Roxb. Hort. Beng. p. 30. Im Willdenow'schen Herbarium befindet sich ein Exemplar von Roxburgh, bloß Laurus Cinnamomum bezeichnet, und dieses ist von Willdenow, wegen der etwas schmälern Blätter, für Laurus Cassia in seiner Sammlung aufbewahrt. Sehr ähnlich diesem Exemplare ist die Abbildung, welche als Laurus Cassia in dem bot. Mag. t. 1636. dargestellt ist. Diese Abbildung und das Exemplar von Roxburgh kommen auch darin mit der Abbildung von Rheede überein, dass der Blüthenstand bey ihnen gipfelständig ist, und scheinen daher mit zur Carua zu gehören, zu welcher Hamilton auch noch Linné's Laurus Cassia zieht, weil Linné bey Laurus Cassia die Carua von Rheede citirt. Aber Linné wollte durch Laurus Cassia das Gewächs bezeichnen, von dem die Cassia cinnaniomea genommen wird, weshalb denn auch hier der Linne'sche Name erhalten werden muss; denn Linné irrte nur darin, dass er die Carua mit anzog, von der nach Hamilton nur eine schlechte Rinde - die Cassia lignea, wie auch noch weiter aus seinen Außerungen hervorgeht - kommen soll. Er sagt (a. a. O. p. 552.), die Carua sey in Malabar ein sehr gemeiner Baum, dessen Rinde in Menge ausgeführt werde, gegenwärtig zwar nur hauptsächlich nach den mahomedanischen Landen, weil die Christen eine bessere Drogue aus China bekämen, welche von einem andern Baume herstamme. Dieser Baum kann nun aber nicht, wie er ohne Grund vermuthet, Loureiro's Laurus Cubeba seyn, wohl aber Cinnamomum Cassia, da dieses wirklich in China wächst, wie auch das hier abgebildete Exemplar beweist, welches von Stämmen entnommen ist, die zwar in Java gezogen, aber von China dort hingebracht worden sind, wie dies von Reinwardt und Blume versichert wird.

Die Blätter fast weckselsweisstehend (so wie die Ästehen), kurz gestielt, oval-lanzettförmig, spitzig, ganzrandig, lederartig, dreysachnervig, mit Seitennerven, die gegen die Spitze verschwinden und auf der untern Fläche stark hervortreten, oberhalb kahl, papageygrün, leuchte. d. unterhalb schimmelgrün, matt, sehr sein — nur durch die Loupe bemerkbar — weichtaarig, nach einem in Java gezogenen Exemplare, fünf bis sechs Zoll lang. Die Blattstiele gerinnelt, sein silzig, einen halben Zoll und auch etwas darüber lang.

Die Blumen gestielt, rispenständig.

Die Rispen gegen die Spitze der Zweige blattachselständig, lang gestielt, wenigblumig, schlank, aufrecht oder anfrecht-abwärtsstehend, kürzer als die Blätter. Der gemeinschaftliche Blumenstiel etwas zusammengedrückt, vorzüglich oben zwischen den Verästungen, sehr fein — nur durch die Loupe bemerkbar — weichhaarig; die besondern dreytheilig; die eignen, so wie die besondern, abwärtsstehend - ausgebreitet und fast seidenartig - weichhaarig.

Der Kelch. Eine tief-sechsspaltige, sehr fein seidenartig-weichhaarige, amiantweifse, bleibende Blüthendecke: die Zipfel eyrund, zugerundet, abstehend, innerhalb, so wie aufserhalb, sehr

fein seidenartig - weichhaarig, bleibend.

Die Blumenkrone fehlend.

Die Staubgefäße wie bey Cinnamomum zeylanicum (Nr. 20.); aber die drey fruehtbaren, zweydrüsigen Staubfäden der innern Reihe nicht mit gestielten, sondern mit sitzenden Drüsen.

Der Stempel. Der Frichtknoten überständig, kuglig-eyförmig, einfächrig. Der Griffel von der Länge des Fruchtknotens, so lang wie die Staubgefäse. Die Narbe dreylappig.

Die Fruehthülle sehr ähnlich der des Cinnamomum zeylanienm vulgare (Nr. 20.) - nach Nees -.

Der Same sehr ähnlich dem des Cinnamomum zeylanicum vulgare (Nr. 20.)

Cinnamomum Cassia ist das Gewächs, von dem wir die Rinde, welche unter den Namen Zimmetcassie, Cassienzimmet, ehinesischer, indischer, englischer Zimmet, Zimmetsorte, Cassia cinnamomea, Cinnamomum chinense, indicum s. anglicum bekannt ist, erhalten,

und welches Linné durch Laurus Cassia bezeichnet wissen wollte.

Die Zimmeteassie ist dem Zimmet ähnlich, unterscheidet sich aber: I.) durch weniger ineinander gerollte Röhren; 2.) durch diekere Substanz; 3.) durch ein stärkeres Hervorragen der feinen Streisen auf der änsern Seite, die auch leicht sich abziehen lassen; 4.) durch ein stärkeres Hervortreten der Markstrahlen auf der innern Seite; 5.) durch ein diehteres Gewebe des Bastes (Fig. I.) in welchem die öhlführenden Markstrahlen näher beysammen liegen, daher denn auch 6.) der mehr stechende, wenn gleich weniger süssliche Geschmack und der reichlichere Öhlgehalt; 7.) sind auch die Markstrahlen aus drey oder vier, sellner aus zwey Schichten von Zellen zusammengesetzt (Fig. I.) da sie hingegen beym Zimmet stets aus zwey Schichten bestehen, was denn zugleich beweist, das beide Droguen von zwey, der Art nach verschiedenen Bäumen abstammen müssen. — Durch die Destillation mit Wasser erhält man nach Hagen ans drey Pfunden wohl zwey bis drey Loth ätherischen Öhls, welches vom Zimmetöhle nicht zu unterscheiden ist. Zuweilen schießen in demselben Krystalle an, welche sieh als Benzoesäure verhalten. Buehner (Rep. d. Ph. B. VI. p. 12.) erhielt sogar aus einer Sorte Zimmeteassie nur wenig ätherisches Öhl, dagegen aber Benzoesäure. Buch holz (Alman. f. Scheidek. 1814. I.) sand in 1000 Theilen: ätherisches Öhl 8, eigenthümliches Weichharz 40, besondern gummigen Extractivstoss 146, bassorinartige Substanz und Holzsaer 643, Wasser und Verlust 163 Theile. — In pharmakologischer und therapeutischer Hinsicht kann die Zimmeteassie wie der Zimmet angewendet werden.

#### Erklärung der Kupfertafel.

Ein blühender Zweig in natürlicher Größe, nach einem aus China herstammenden Exemplare, welches ich der Gefälligkeit des Herrn Professor Reinwardt verdanke.

Fig. 1. Ein Segment des Bastes auf gleiche Art geschnitten wie das von Cinnamomum zeylauieum Tab. 21. Fig. 1. und auch eben so stark vergrößert.

2. Eine nicht völlig geöffnete Blume, vergrößert.

- 3. Ein mittleres Segment der Blume, von der man die Zipfel des Kelches weggeschnitten hat, und
- 4. der Kelch dicht über der Basis abgenommen, aufgeschnitten und ausgebreitet, um die Lage der Geschlechtstheile zu zeigen, stärker vergrößert.

<sup>2)</sup> Das Sammeln der Zimmetcassie geschicht auf gleiche Weise wie beym Zimmet. Auch die Zubereitung ist der des Zimmets ähnlich, jedoch scheint sie dadurch abzuweichen, daß man sehr wahrscheinlich nur die Oberhaut den Rinden entnihmt, ohne etwas vom Parenchym der Rinde mit wegzunehmen, weshalb anch die seinen Streisen, die bey dem Zimmet nur wenig hervorragen, hier viel starker hervortreten, und unverletzt sind, auch eben daher sieh leichter abziehen lassen und weniger weißlich erscheinen. Sie kommt in 1½ bis 3 Pfund schweren, ungefähr 1½ Fuß langen, an beiden-Enden und in der Mitte mit Bast oder gespaltenem Rohr zusammengeschnörten Bnuden vor, die in sogenannte Gonjes — eine Emballage aus Bast und Binsen gestochten — gepackt sind; oder, als eine geringere Sorte, die kürzern Röhren, die nicht in Bunde zu bringen sind, in Kisten gepackt. Sie kommt zu uns ans mehreren europäischen Häsen — jetzt vorzüglich aus England — denen sie auf directem und indirectem Wege zugeführt wird.

# CINNAMOMUM SINTOC.

### ENNEANDRIA MONOGYNIA.

#### CINNAMOMUM.

Der Kelch 6-theilig, bleibend. Die Blumenkrone fehlend. Staubgefüße 12, in doppelter Reihe: 9 fruehtbar; 3 unfruchtbar, in der innern Reihe, den innern Kelchzipfeln gegenüber, mit 3 der fruchtbaren, an den Staubfäden zweydrüsigen, wechselsweisstehend. Die Staubkölbehen 4-fächrig. Die Beere von dem bleibenden, schälchenförmigen, gezähnten Kelche unterstützt.

Cinnamomum Sintoc mit kahlen jüngern Ästchen und Blattstielen, gegenüberstehenden, eyrunden oder eyrund-länglichen, etwas stumpfen, dreyfachnervigen Blättern, deren seiteuständige Nerven gegen die Spitze verschwinden und zuweilen zweytheilig sind. (C. ramulis junioribus petiolisque glabris, foliis oppositis ovatis vel ovato-oblongis obtusiusculis triplinerviis, nervis lateralibus apicem versus evanescentibus interdum bipartitis).

Cinnamomum Sintoc. Blume Bijdrag tot de Flora van nederl. Ind. p. 571.

Syndoc. Valent. Beschr. von Amboina. p. 217. Sindoc. Rumph. Herb. Amboin. Tom. II. p. 60.

Sindoc, Sintoc Javanensium (Blume, Reinwardt in lit.).

Sintoc-Zimmetbaum.

Wächst in Java auf dem Berge Burongrang in der Provinz Krawang und auch weiter in jüngern Wäldern (Reinwardt, Blume); in Borneo um Succadana und in Sumatra in der Gegend um Palimbang (Rumph).

Blühet im Julius und August (Blume). 5.

Der Stamm aufrecht, stielrund, mit dem änfserst vielästigen Wipfel einen sehr ansehnlichen Baum von ungefähr achtzig Fufs darstellend. Die Aste vielästig. Die Astehn stielrund, abwärtsstehend-ausgebreitet; die jüngern vierseitig, ungleichseitig-zusammengedrückt, kahl.

Die Blätter gegenüberstehend, kurz gestielt, eyrund oder eyrund-länglich, von der Mitte bis zur Spitze mit den Seitenrändern meist geradlinig zulaufend, etwas stumpf, ganzrandig, lederartig, dreyfachnervig, mit Seitennerven, die gegen die Spitze verschwinden und zuweilen zweytheilig sind, oberhalb papageygrün, leuchtend, unterhalb schimmelgrün, matt: die aststündigen kahl, vier bis sechs Zoll lang; die blüthenstündigen seidenartig-weichhaarig, einen bis zwey Zoll lang. Die Blattstiele gerinnelt, kahl, einen Viertel - bis halben Zoll lang. Die Blumen gestielt, rispenständig.

Die Rispen gipfelständig, vielästig, überzwergt, fast doldentraubenähnlich, beblättert, aufrecht: die Blätter absallend. Der gemeinschaftliche Blumenstiel vierseitig, ungleichseitigzusammengedrückt, grünlich-rostbraun-filzig; die besondern etwas zusammengedrückt, mit gegenüberstehenden, abwärtsstehend-ausgebreiteten Asten; die eignen sehr kurz und, so wie die besondern, mit einem rostbrannen Filze bekleidet.

Der Keleh. Eine sechsspaltige, rostbraun-filzige, wahrseheinlich bleibende Blüthendecke: die Zipfel cyrund, spitzig, innerhalb, zottig-weichhaarig.

Die Blumenkrone fehlend.

Die Staubgefäße nach Art der Gattung.

Der Stempel nach Art der Gattung.

Unter dem Namen Sindoc, der anch Sintoc lautet, erwähnt Rumph (a. a. O.) einer Rinde, die mit der Culilawanrinde gemeiniglich verweeliselt werde, hält sie daher von dieser für verschieden, und meint auch, dass sie von einem andern Baume komme, der auf Borneo und Java wachse, und, wie er weiterhin sagt, auch auf Sumatra, den ihm aber niemand habe zeigen können. Auch bemerkt er, dafs Valentin in der Beschreibung von Amboina dieser Rinde gedenke, und sie auch beschreibe. Aus dieser unvolkkommen Nachricht läfst sich nun freilich der Baum, der diese Rinde liefert, nicht entziffern; indessen, wenn man diese Nachricht mit Reinward & und Blume's Erfahrungen zusammenstellt und mit einander vergleicht, so erhält man ein sehr überraschendes Resultat. Rumph sagt nämlich von seiner Rinde, daß sie mit der Culilawanrinde verwechselt werde; und die in Holland vorkommende, verkänfliche Culilawanrinde enthält noch jetzt eine falsche Rinde

<sup>2)</sup> Die Blumen, welche mir zur Untersuchung dienten, waren noch nicht völlig entwickelt, und die Frucht fehlte mir gänzlich, weshalb ich die Beschreibung beider nicht vollständiger geben konnte.

mit untergemengt, welche Blume für die Rinde seines Cinnamomum Sintoc erkennt. Hierdurch wird es nun schon wahrscheinlich, dass Rumph's Sindoc die Rinde von Blume's Cinnamomum Sintoc sey; denn sie ist durch ihre Textur so ausgezeichnet, dass sie überall, wo sie auch vorkommen möchte, wieder erkannt werden kann. Diese Wahrscheinlichkeit wird aber noch größer, und erhebt sich bis zur Gewissheit, wenn ich bemerke, das Reinwardt in Amboina eine Rinde unter dem Namen Sintoc erhielt, die mit der, welche Blume unter der verkänslichen Culilawanrinde fand, vollkommen übereinstimmt, wenn man nämlich die geringe Verschiedenheit, welche bey beiden durch das verschiedene Alter entstehen muss, mit in Betracht zieht. Beide Rinden - die ans Amboina und die ans der Culilawanrinde ausgelesene — die ich vor mir habe, unterscheiden sich von anderen Rindenarten sehr auffallend durch die Textur. Vermöge derselben erscheint der Querdurchschnitt bey geebneter Fläche, nach der innern Seite heller, nach der äußern dunkler, jedoch so, daß beide Farben sich scharf abschneiden, und die hellere — der Bast — eine gekerbte Figur, die dunklere - die eigentliche Rinde - dagegen eine gezähnte bildet. Erstere, welche von einem weniger dicken Aste ist, zeigt die gekerbte Figur dunkel-zimmetbraun, die gezähnte rnfsbraun, letztere, von einem dickern Aste herstammend, läfst die gekerbte Figur von einer hellen haarbraunen Farbe, die gezähnte von granlich-kastanienbrauner Farbe an sich wahrnehmen. Erstere ist drey Linien dick; letztere vier und eine halbe Linie. Erstere ist rinnenförmig - gerollt, auf der innern und äufsern Seite mit laugen, breiten Längsfurchen begabt, wodurch Erhabenheiten entsichen, welche den Zwischenzellengängen eines langgestreckten Prosenchyms - etwas kolossalisch gedacht - gleichen; letztere, als Rinde von einem dickeren Aste, ist flach, und die Längsfurchen sind durch die erlittene Erweiterung bis auf eine Spur verschwunden. Die Oberhaut ist bey beiden dunkel bräunlich-aschgran \*). Der unbedeutende Unterschied, der aus dieser vergleichenden Beschreibung beider Rinden hervorgeht, zeigt deutlich, dass beide nur durch das verschiedene Alter verschieden sind; und daher konnte anch Blume die ihm bekannte Rinde seines Cinnamomum Sintoc in der, welche in der Culilawaurinde mit vorkommt, leicht wieder erkennen.

Da die Sintocrinde, Cortex Sintoc, schon früher mit der Culilawanrinde verwechselt worden ist, und auch jetzt noch bey derselben untergemengt sich befindet, so kann man anneh-

men, daß sie mit dieser zugleich gebräuehlich gewesen ist.

Es mag nun hier noch folgen, was Blume mir über die Sintoe-und Culilawanrinde mittheilt, und zwar mit seinen eignen Worten: »———Übrigens sind die Rinden des Cinnamomum Sintoc nund des Cinnamomum Culilawan sehr von einander verschieden; die des letztern ist viel dünner nund dunkelbrauner, als die des erstern Stammes, und von einem augenehmen, aromatisch-kampherartigen Geschmacke; wogegen die des Cinnamomum Sintoc einen weniger aromatischen, aber mehr brennenden Geschmack besitzt. Beide Rinden thaten mir in der Cholera treffliche Dienste, besonders in der Nachkur, um Rückfällen vorzubeugen, wo ich sie in Infusionen verordnete.«

#### Erklärung der Kupfertafel.

Ein blühender Zweig des Gewächses in natürlicher Größe, mit a. bezeichnet. Die beiden Blätter b. sind von Cinnamomum Culilawan \*\*).

Fig. 1. Eine Blume, die aber wie alle im ganzen Blüthenstande sieh noch nicht geöffnet hat, in natürlicher Größe.

2. Dieselbe vergrößert.

3. Eins der äußern Staubgefüße und

- 4. eins der fruchtbaren innern, so wie auch
- 5. eins der unfrnchtbaren, vergrößert.
- 6. Der Stempel ebenfalls vergrößert.
- \*) In Rücksicht des Geruches und Geschmackes sind beide Rinden nicht mit einander zu vergleichen. da die aus Ambonia herstammende vor gar zu langer Zeit vom Baume getrennt worden ist, und daher jene Eigenschaft fast gänzlich verloren hat.
- "") Durch gütige Mittheilung erhielt ieh von dem Herrn Professor Dr. Reinwardt und von dem Herrn Director Dr. Blume Exemplare von Cinnamomum Sintoc, und Cinnamomum Culilawan. Letzteres jedoch ohne Blumen; und da es mir nicht glaublich sehien, von demselben noch ein Exemplar mit Blumen erhalten zu können, so hielt ieh für rathsam, von dem nicht blühenden wenigstens ein paar Blätter abzubilden. Bald nachher aber wurde mir aus einer andern Quelle ein blühendes Exemplar zum Abbilden, welches einem meiner Freunde durch einen Glückszufall in die Hände kam, und von welchem ich die Identität mit der Blume'schen und Rumph'schen Pflanze werde nachweisen können, was jedoch erst in der folgenden Hälfte dieses Bandes geschehen kann.

## CINNAMOMUM CULITLAWAN.

### ENNEANDRIA MONOGYNIA. CINNAMOMUM.

Der Kelch 6-theilig, mit bleibendem Rande. Die Blumenkrone fehlend. Staubgefäse 12 in doppelter Reihe: 9 fruchtbar, 3 unfruchtbar, in der inneren Reihe, den innern Kelchzipfeln gegenüber, mit 3 der fruchtbaren, an den Staubfäden zweidrüsigen, wechselsweisstehend. Die Staubkölbehen 4-fächrig. Die Beere von dem bleibenden, schälchenförmigen, gezähnten Kelche unterstützt.

Cinnamomum Culitlawan mit stielrunden, kahlen Aesten, eirund-länglichen, lang-zugespitzten, kahlen, unterhalb graugrünen, dreinervigen Blättern, achselständigen, wenigblumigen, grau, weichhaarigen Rispen und glockenförmigen Blumen, deren eyförmige Zipsel in der Mitte abfallen. (C. ramis teretibus glabris, foliis ovato-oblongis attenuato-acuminatis glabris. subtus glaucis triplinerviis, paniculis axillaribus paucifloris pubescenti-canis, perianthii campanulati laciniis ovalibus medio deciduis). C. G. Nees ap. Wallich Plant. Asiat. Rar-T. II. p. 75.

Cinnamomum Culitlawan Fr. Nees in den Düsseld. Offic. Pflanzen Suppl. IV.

Laurus Culilawan Roxb. Hort. Beng. p. 30. — Fratr. Nees ab Esenbeck d. Cinnamomo Disp. p. 61. — Linn. spec. pl. ed. Willd. II. p. 478. — Hamilt. in Act. Soc. Linn. Lond. XIII. 2. p. 554. — Spreng. Syst. veg. II. p. 265. n. 2.

Laurus Caryophyllus. Loureriro Flor. Cochinch. ed. Willd. I. p. 307.

Culilawan oder Culitlawan, Zimmtbaum.

Wächst in Ostindien, auf Borneo, Ceram, Celebes, Sumatra, Ambrina, Batsjan, den Papuanischen Inseln, auf den Inseln Key und Aru u.s.f.

Blühet im März und April. t.

Der Stamm aufrecht, sehr stark, so dafs er zuweilen von einer Person nicht umfasst werden kann, mit glatter, süfslich und nach Nelken und Zimmt schmeckender Rinde bedeckt. Die Wipfel nicht sehr ausgebreitet, aber dicht. Die Knospen eirund-lanzettförmig, zweiklappig, seiden-

Die Blätter gegenüberstehend, eirund, länglich, an der Basis keilförmig, vom untern Drittel an allmälig zugespitzt, kahl, ganz, ganzrandig, starkadrig, dreinervig, mit gegen die Spitze hin schwindenden Seitennerven, wo sieh zuweilen ein oder zwei aus der Mittelrippe entspringende Nebennerven mit ihnen verbinden, unterhalb grau-grün. Blattstiele etwa 1 lang, kalıl.

Die Blumen gestielt, rispenständig.

Die Rispen blattachselständig und gipfelständig, straff 2-3" lang. Die gemeinschaftlichen Blumenstiele drei- bis siebenblumig; die besonderen mit kleinen Deckblättchen verschen und, so wie die gemeinschaftlichen, graulich-weichharig.

Der Kelch trichterförmig-glockenförmig, etwa  $1\frac{1}{2}$  lang, außerhalb weichhaarig-filzig, innerhalb seidenartig-behaart, seehstheilig; die Zipfel stumpflich, durchsichtig punctirt, die außern mehr eirund, die innern mehr umgekehrt-eirund.

Dic Blumenkrone fehlend.

Die Staubgefässe kürzer als der Kelch. Die Staubfüden graulich-rauchhaarig. Die drei innern dicht unter dem Staubkölbehen an jeder Seite mit einem fast kegelförmigen, drüsenähnlichen Körperchen (Staminodium). Die Staubkölbehen einseitig, vierfächrig, die Fächer eingesenkt in das spatelförmige Ende der Staubfäden und durch vier Klappen aufspringend.

Der Stempel. Der Fruchtknoten überständig, kahl.

Die Frnchthülle einer Eichel ähnlich, nur klein. (Rumph.)

Der Same - - - - -.

Es gehört dieser Baum nach Nees zu den Gewächsen, welche die Culilawan-Rindc (Cortex

Culilawan oder Culitlawan, oder Culibabani) liefern.

Die Culilawanrinde kommt meist in flachen, kaum gebogenen oft 1' dicken, rothbraunen, noch hie und da Spurch der graubräunlichen, abgeschabten Oberhaut zeigenden, wenig fasrigen Stücken vor, von gewürzhastem, eigenthimliehen, etwas nelkenartigen Geschmack und Geruch. Seltener sieht man dünne 1-2" dicke, 1" breite, außerhalb glatte, graulieh-braungesleckte, auf der innern Seite zimmtfarbige Stücke, die besser als die dickern Stücke sind.

Nach Schlosser (Tromsdorf's N. J. VIII. 2. 1824. S. 106) riecht der Aufguss der Rinde angenehm und schmeckt bitterlich. Acht Unzen der Rinde lieserten 2 Dr. 12 Gr. Harz, welches einen ähnlichen, aber stärkeren Geruch und Geschmaek als die Tinetur besitzt und sich in Aether nicht ganz löst. Essigsaures Bleioxyd schied aus der wässrigen Abkochung eine braune Substanz (eigenthümlichen Extractivstoff). Die Destillation mit Wasser lieserte aus zwölf Uuzen der Rinde eine Drachme eines aetherischen, weißen oder hellgelben Oels, welches fast wie ein Gemisch aus Nelken- und Cajeput-Oel roch, schwerer als Wasser war, durch rauchende Salpetersäure sieh nicht

entzündete, sondern sieh in eine carmoisinrothe Flüssigkeit verwandelte.

Die Culilawaurinde gehört zu den aromatischen, flüchtigen Mitteln Sie ähnelt in ihrer Wirkung der Zimmtrinde, und wurde besonders früher in Pulverform, in Aufgüssen und in Extractform gebraucht, auch benutzte man das aus ihr gewonnene ätherische Oel, wovon wohl, eben so wie vom Harze, ihre Wirksamkeit abhängt. Als blähungstreibendes, Magen-stärkendes, die Verdauung verbesserndes Mittel wird sie aber durch die lieblichere Zimmetrinde ersetzt, und daher wohl kaum noch augewendet. Funn bediente sich mit Erfolg des ätherischen Oels zu 50-60 Tr. in 1 Unze Alkohol gegen Gichtschmerzen und Stockungen in den Drüsen.

### Erklärung der Kupfertafel.

Ein blühender Zweig in natürlicher Größe nach Fr. Nees a. a. O.

Fig. 1. Eine Blume in natürlieher Größe.

2. Eine vergrößerte Blume.

3. Eins der äußern Staubgefäße vergrößert.

4. Eins der innern Staubgefüsse mit den Drüsen vergrößert.

#### CINNAMOMUM TAMALA.

### ENNEANDRIA MONOGYNIA.

#### CINNAMOMUM.

Der Kelch 6-theilig, bleibend. Die Blumenkrone fehlend. Die Staubgefäse 12, in doppelter Reihe: 9 fruchtbar; 3 unfruchtbar, in der innern Reihe, den innern Kelchzipfeln gegenüber, mit 3 der fruchtbaren, an den Staubfäden zweidrüsigen wechselsweis stehend. Die Stanbkölbehen 4-fächrig. Die Beere von dem bleibenden, sehälehenförmigen, gezähnten Kelehe unterstützt.

Cinnamomum Tamala mit fast stielrunden Aesten, von denen die jüngern weiehhaarig seharf sind, länglich-lanzettförmigen, zugespitzten, am Grunde spitzig zulaufenden, kahlen, dreinervigen, mit einem vor der Spitze aufhörenden Mittelnerven versehenen Blättern, fast endständigen und blattachselständigen, gestielten, ausgebreiteten Rispen und umgekehrt-eirunden, etwas spitzen, auf beiden Seiten grau-seidenhaarigen, unter der Mitte abfallenden Zipfeln des gloekenförmigen Kelehes. (C. ramis subteretibus, junioribus pubeseenti-seabris, foliis oblongo-lanecolatis aeuminatis, basi aeutis, glabris triplinerviis, nervo medio infra apieem enervi, panieulis subterminalibus axillaribusque peduneulatis, divarieatis, perianthii campanulati laciniis obovatis acutiusculis utrinque cano-sericeis infra medium deciduis.) C. G. Nees apud Wallich Plant. Asiat. Rar. T. II. p. 75.

Cinnamomum Tamala. Fr. Nees v. Esenbeck Handb. d. med. Bot. II. p. 426; Düsseld. Offic. Pfl. Supplementh. IV. n. 11.

Laurus Tamala Hamilton in Act. soc. Linn. Lond. XIII. 2. p. 553. (excl. Syn. Lauri Cassiae Hort. Bengal.)

Persea Tamala Spreng. syst. veg. Vol. II. p. 268. n. 4.

Laurus Cassia Linn, Wall. Cat. n. 2580. B.

Laurus albiflora Wall. Cat. n. 2569. C.

Cassia Cinnamomea strictiore folio ignobilior, eujus folium est Malabathrum seu Tamalabathrum angustifolium in officinis frequens. Plukn. Alm. p. 89.

Tamal - Zimmtbaum.

Wächst nach Hamilton in Derwain und Gonehachava und wird cultivirt in den Gärten von Lamrupa und Sillet.

Blühet im März nnd trägt zu Ende des April und im Mai Früchte. 5.

Der Stamm baumartig, mit dem Wipfel einen Baum von mittlerer Größe bildend. Aeste stiel-

rund, mit rothbrauner, glatter, keinen aromatischen Geschmack zeigender Rinde bedeckt.

Die Blätter bis 6" lang und 1½" breit, abstehend oder genähert und wechselsweis, kurz gestielt, länglich-lanzettförmig, lang zugespitzt, ganz, ganzrandig, lederartig, dreinervig, mit Nerven, die an der Basis einander genähert sind und von denen die seitenständigen vor der Spitze sehwinden, kahl, unten sehwaeh graugrün, stark nach Nelken riechend. Die Blattstiele sind vier bis fünf Linien lang \*).
Die Blumen gestielt, rispenständig.

Die Rispen endständig oder gegen die Spitze der Zweige gestellt, so dass mehrere beinahe zusammen entspringen. Die gemeinschaftlichen Blumenstiele vierseitig; die besonderen dreitheilig; die eigenen sehwach behaart, abstehend, etwa so lang als der Keleh.

Der Kelch seehstheilig, fein seidenartig-weiehhaarig: die Zipfel eirund, stumpf.

Die Blumenkrone fehlend.

Die Staubgefässe und der Stempel wie bei den übrigen Cinnamomum-Arten.

Die Frucht eine ovale, stumpfe, 4" lange und 2½" dieke, am Grunde bis zum vierten Theil der
Länge vom seehstheiligen Kelch umgebene Beere.

Nach F. Nees liefert dieser Baum die echten, in Indien sehr geschätzten Folia Malabathri seu Tamalabathri seu Folia Indi. In den Officinen Deutschlands finden sieh jedoch statt derselben als Rarität nach Nees die Blätter von Cinnamomum zeylanicum, C. eucalyptoides (unser Cinnamomum nitidum T. 22.) oder C. obtusifolium.

Die Cassia lignea (wie Dierbach meinte) und die Flores Cassiae kommen aber nach F. Nees

nieht von demselben.

<sup>\*)</sup> Die Blätter, welche nach Hamilton frisch nach Zimmt riechen, sind häufig mit warzenförmigen oder größeren galläpfelähnlichen Auswüchsen besetzt.

### Erklärung der Kupfertafel.

Ein Theil des von F. Nees a. a. O. abgebildeten Zweiges und der von demselben dargestellte fruchttragende Zweig.

Fig. 1. Eine Blüthenknospe vergrößert.

2. Eine sehr vergrößerte Blume.

3. Ein Kelchblättchen von der Innenseite sehr vergrößert.

4. Ein Kelchblättchen von der äußern Seite sehr vergrößert.

### CAMPHORA OFFICINARUM.

## ENNEANDRIA MONOGYNIA. CAMPHORA.

Der Kelch 6- oder 5-spaltig; die Zipfel nach dem Verblühen abfallend. Staubgefüße 12, in zweisacher Reihe, die drei innern wechselsweis unfruchtbar, die fruchtbaren an der Basis jederseits mit einem Drüschen. Die Staubkölbehen 4-fäehrig. Die Beere unterstützt von der kreiselförmigen Basis des Kelches.

Camphora officinarum mit dreinervigen, oberhalb leuchtenden, an den Achseln der Hauptnerven eindrüsigen Blättern, blattachsel- und endständigen, doldentraubigen, nackten Rispen und aufserhalb kahlen Blumen. (C. foliis triplinerviis supra lucidis, axillis nervorum primariorum uniglandulosis, paniculis axillaribus terminalibusque corymbosis nudis, floribus extus glabris.)

Camphora officinarum. C. Bauhin. Pin. p. 500; C. G. Nees ap. Wallich Plant. Asiat. Rar.

T. II. p. 72.

Laurus Camphora. Linn. mat. med. p. 107 .- Willd. spec. Plant. P. II. I. p. 478. n. 3. - Persoon Synops. I. p. 448. n. 4. — Blume Bydragen p. 533.

Laurus Camphorifera. Kaempfer Amoen. Exot. p. 770. t. 771.

Persea Camfora. Spreng. Syst. veg. Vol. II. p. 268. n. 5. Cinnamomum Camphora. Fr. Nees Handb. d. Med. Bot. II. p. 430. — Offic. Pfl. Bd. II.

Kampherbaum, Kampherlorbeer.

Wächst in China und Japan.

Blühet im Mai und Juni, und bringt die Früchte im November und December zur Reife. 17. Der Stamm aufrecht, stielrund, von einer aufserhalb mehr grauen, innen braunen Rinde bedeckt, mit dem vielästigen Wipfel einen sehr anschnlichen Baum bildend, der ein weifsliches, röthlich-marmorirtes, nach Kampher ricchendes Holz enthält. Die Aeste außteigend, vielästig. Die Aestchen blattachsel- oder gipfelständig, mit weifsem Mark erfüllt, sehr stark nach Kampher riechend. Die Knospen blattachsel- oder gipselständig, von mehreren Schuppen bedeckt, mehr oder weniger gestielt, die untern Knospenschuppen bei den jüngern Aesten lange sitzen

bleibend. Die Blätter meist wechselsweis, drei bis fünf Zoll und darüber lang, einen Zoll und darüber

breit, meist eirund, zuweilen eirund-länglich, an der Basis keilförmig, an der Spitze mehr oder weniger lang zugespitzt, lederartig, immergrün, oberhalb leuchtend, gelblich-grün, unterhalb weißlich, über der Basis dreinervig. Jeder der beiden Achseln der Hauptnerven, zuweilen auch die Achseln der untersten am Rande der Basis des Blattes verlaufenden Nerven mit einem Drüschen, welches auf der obern Seite des Blattes von einer kleinen dreieekigen, flachen Erhabenheit bedeckt erscheint, auf der untern Seite des Blattes aber unbedeckt ist. Blattstiele gerinnelt, 3 bis 14" lang.

Die Blumen klein, zuweilen getrennten Geschlechts, rispenständig.

Die Rispen blattachselständig oder, wenn das Blatt unter ihnen verkümmert, astständig, doldentraubig, abwärts stehend, ziemlich lang gestielt, aber weit kürzer als die Blätter, fünf- bis zwanzig- und mehrblinmig. Der gemeinschaftliche Blumenstiel kahl, die besondern dreitheilig, oft durch Verkümmerung zweitheilig oder ungetheilt.

Der Kelch meist sechstheilig, sehr häufig durch Verwachsen zweier Zipfel 5-theilig, hellgrün, am Grunde bleibend; Zipfel eirund, oft ungleich und einige davon fast verkümmert, länger als die

Staubgefäße, innen zottig-seidenhaarig, vertieft, nach dem Verblühen abfallend.

Die Staubgefässe zwölfzählig in doppelter Reihe, die der innern Reihe denen der äufsern gegenüber, drei der innern kürzer, unfruchtbar. Die Stanbfäden der fruchtbaren Staubgefäße spatelförmig, am Ende abgestutzt, die der unfruchtbaren fast umgekehrt-herzförmig, die der drei innern fruchtbaren Staubgefäße über der Basis jederseits mit einem kurzgestielten, fast nierenförmigen, drüsenälmlichen Körperchen. Staubkölbehen am spatelförmigen Ende des Staubkölbehens befindlich, vierklappig, wie bei Cinnamomum.

Der Stempel. Der Fruchtknoten überständig, eiförmig-rundlich, eineyig. Der Griffel etwas länger als der Fruehtknoten und die Staubgefäse. Die Narbe fast seheibenförmig, sehwach aus-

gerandet, schwach vertieft. Die Frucht eine von der kreiselförmigen, am obern Rande abgestutzten Basis des Kelehes unterstützte, rundliche, bei der Reife schwarzrothe und glänzende, einsamige, fleischige, stark nach Kampher und Zimmt riechende und schmeckende Beere von der Größe einer Erbse.

Der Same rundlich, ölig.

Man bereitet in China und Japan aus allen Theilen des Baumes den Kampher, indem man sie zerkleinert und in einem eisernen, oben mit Binsen- oder Reis-Stroh gefüllten Kolben thut, mit Wasser übergiefst und das Wasser längere Zeit sieden läßt, worauf sich der Kampher sublimirt und an das Stroh ansetzt. Durch diesen Prozefs erhält man den Rohkampher (Camphora cruda) in Form graulicher, öligseuchter, mehr oder weniger unreiner Körnehen, die nach Europa gebracht und mit Kalk oder Kreide einer nochmaligen Sublimation unterworfen werden, um aus ihnen den raffinirten, für den Gebrauch geeigneten Kampher zu bekommen. Der raffinirte Kampher kommt in runden, 1 - 2 Pfund sehweren Broden vor, verbreitet einen starken durchdringenden eigenthümliehen, aromatischen Geruch, zeigt ein körniges Gefüge, läfst sieh in kleine Stücke zerbröckeln, aber an und für sich nicht pulverisiren, und sehmeekt anfangs seharf und erwärmend, später bitterlich und kühlend. An der Luft verdunstet er allmälig. Er entzündet sieh leicht und brennt mit heller Flamme. Bei 110°R. wird er dünnflüssig, ölartig, kocht und verflüchtigt sieh in Dämpfe, welche in einem kühlen Raume sieh zu weißen Blumen oder festen Massen verdiehten. Wasser löst vom Kampher nur einen kleinen Antheil auf; man kann ihn aber mittelst Zueker, Gummi oder Eigelb in größerer Menge mit Wasser vermischen. Alkohol löst den Kampher leicht, und wenige Tropfen von Weingeist machen den Kampher fähig, pulverisirt zu werden. Sehwefeläther, fette und flüchtige Oele, coucentrirte Schwefelsäure und concentrirte Essigsäure lösen ihn auf, dagegen ist er in Alkalien unauflöslich. Ein Zusatz von Wasser seheidet den Kampher aus geistigen Auflösungen, und durch wiederholte Destillation mit Salpetersäure wird er in Kamphersäure verwandelt. Nach Göbel besteht er aus Kohlenstoff 74,67; Wasserstoff 11,24; Sauerstoff 14,09. Ueberhaupt ist er eine den ätherischen Oelen verwandte Substanz.

Der Kampher wurde bereits von den Arabern (aber nieht von den Grieehen und Römern) ge-

braucht, und gilt mit Recht als eins der kräftigsten, selbst unentbehrlichsten Heilmittel.

Innerlieh wirkt er in kleinen Gaben beruhigend, in größern reizend und belebend auf das Nervensystem, reizend auf das Gefäßsystem und diaphoretisch, die Resorbtion befördernd und antiseptisch; überdieß stimmt er die Geschlechtsthätigkeit auf eigenthümliehe Weise herab, und ist wurmwidrig. Aeußerlich angewendet wirkt er autiseptisch, gelind reizend, und befördert die Resorbtion. Innerlich gebraucht man ihm in Pulverform, am besten mit Pulv. gummosus zu 1—5 Gran p. d. (nur mit Vorsicht in größeren Gaben); häußig wird er in Emulsionen, Pillen und Auflösungen (z. B. in Aether und Essig), seltener in Bissen benutzt. Aeußerlich bedient man sich seiner zu Räucherungen, Riechmitteln, Dunstmitteln, Kräuterkissen, Einstreupulvern, Augenpulvern, Linimenten, Pflastern, Salben, Kataplasmen, Injectionen, Klystiren, Pinselsäften, Augenwassern, Fomentationen, Verbadwässern, Bädern und Waschungen. Man wendet ihn innerlich gegen Nervensieber mit dem Charakter torpider Schwäche, gegen manche Formen von Lungenentzündung, akute Hautausschläge mit nervösem oder fauligem Charakter, akute Rheumatismen, Gieht, Krämpfe, Gemüthskrankheiten mit abnormer Ausregung des Geschlechtstriebes, Brand, Ersrierungen, sehwarzen Staar, Schwäche der Geschlechtstheile, bei Pollutionen, ansangender Rückendarre u. s. s., an, äußerlich braucht man ihn bei Verhärtungen, Extravasaten, Exsudaten, Schwäche der Geschlechtstheile u. s. s.

### Erklärung der Kupfertafel.

Ein blühender Zweig des Gewächses nach einer von Hayne hinterlassenen Zeichnung. Fig. 1. Der Kelch in natürlicher Größe. 2. Derselbe vergrößert. 3. Eine ausgebreitete Blume vergrößert. 4. Ein einzelner vergrößerter Kelchzipfel. 5. Ein Staubgefüß der äußern Reihe vergrößert. 6. Ein fruchtbares Staubgefüß der innern Reihe mit den nierenförmigen Drüsenkörperchen, vergrößert. 7. Eins der unfruchtbaren Staubgefüßse der innern Reihe vergrößert. 8. Der Stempel vergrößert. 9. Die stark vergrößerte Narbe. 10. Der sehr stark vergrößerte, der Quere nach durchsehnittene, eineyige Fruchtknoten. 11. Zwei etwas vergrößerte Früchte. 12. Eine aus der bleihenden, kreiselförmigen Basis des Kelches (a) herausgenommene Beere (b), beide vergrößert.

# GUAJACUM OFFICINALE.

### DECANDRIA MONOGYNIA. GUAJACUM.

Der Kelch 5-theilig; die Blumenkrone 5-hlättrig; die Kronenblätter gleich. Die Frucht eine 2- bis 5-fächrige, 2- bis 5-winkliche Kapsel.

Guajacum officinale mit zweijochigen Blättern, deren Blättchen umgekehrt-cyrund, oder cy-

rund und stumpf sind. (G. foliis bijugis, foliolis obovatis ovalibusque obtusis.)

Guajacum officinale Linn. Willd. Spec. pl. T. II. P. I. p. 538. — Persoon Synops. I. p. 463. —

Dec. Prodr. P. I. p. 707. — Spreng. Syst. veg. Vol. II. p. 322. — Sloane Hist. Jam. t. 222. Fig. 3. — Seba Thes. I. p. 86. t. 53.

Officineller Guajak, Pockenholz, Franzosenholz.

Wächst auf Hispaniola, St. Thomas und in Jamaika.

Blühet — — — †1.

Der Stamm aufrecht, bedeutend hoch, einen ansehnlichen vielästigen Wipfel bildend, mit aschgrauer Rinde bedeckt. Die Aestchen gezweitheilt, gegliedert, die Glieder etwas verdickt; die ältern ein schwach grünlich-gelbes, festes, hie und da jedoch fein poröses Holz enthaltend, und mit einer grünlich-grauen, mit hellbräunlichen Rissen und Punkten oder fast narbenähnlichen Querstreischen besetzten Rinde bedeckt; die jüngern undeutlich gestreist, grünlich-grau; die jüngsten grün, sehr sein behaart. Die Knospen endständig, stumps, abgernndet; die Blätter-

bringenden zu je zwei am Grunde verbunden. Die Blätter 1-2" meist 2" lang, gegenüberstehend, zweijochig und paarig gesiedert, nur selten dreijochig oder einjochig, höchst selten unpaar gesiedert. Die Blattstiele kurz, meist 1" lang, oberhalb gefurcht, bei den jüngeren Aestchen zwischen den Blattstielen am Stamm ein kurzes fast halbmondförmiges Schüppchen (Stipula!). Die Blattstielchen sehr kurz kaum  $\frac{1}{2}$ " lang. Die Blättstielen  $1 - 1\frac{1}{2}$ " lang,  $\frac{1}{2}$ " —  $1\frac{1}{4}$ " breit, umgekehrt-eirund oder umgekehrt-eirund-länglich, am Grunde keilförmig, lederartig, nervig-adrig, kahl, ganz, ganzrandig, nit schwach zurückgerolltem Rande (nur ausnahmsweise am obern Rande ausgerandet) oberhalb dunkelgrün, unterhalb blässer. Das untere Paar der Blättchen meist kleiner als das obere.

Die Blumen endständig, 1-, 2-, 3- und mehrzählig, einzeln. Die Blumenstiele 1" und darüber lang, einblumig, fadenförmig, kürzer als die Blätter.

Der Kelch füufblättrig; die Blättchen eirund, concav, aufserhalb seinhaarig, kürzer als die Kronenblätter.

Die Blumenkrone fünsblättrig. Die Kronenblättchen eirund länglich, genagelt, himmelblau, fast

doppelt so lang als die Kelchblätter, nach dem Verblühen abfallend.

Die Staubgefäse zehn, kürzer als die Blumenkrone. Staubfäden pfriemförmig. Die Staubkölb-chen länglich, fast pfeilförmig, aufliegend, beweglich. Der Blumenstaub rundlich oder fast dreieckig, an einer Seite mit einer nahtähnlichen Erhabenheit.

Der Stempel. Der Fruchtknoten überständig, kürzer als die Stanbgefäse, sast umgekehrt-eyrundlänglich, an der Basis verdünnt, unter der Spitze breiter, etwas zusammengedrückt, auf jeder der breiten Seiten mit einer schwachen Längsfurche, zweifächrig, zweieyig. Der Griffel pfriem-

förmig. Die Narbe einfach.

Die Fruchthülle. Eine fast umgekehrt-herzförmige, mässig zusammengedrückte, am obern Rande durch den bleibenden Griffel erst kurz zugespitzte, ziemlich scharfrandige, fast geflügelt-randige, auf jeder der breiten Seiten mit einer Längsfurche durchzogene, zweifächrige, gestielte, gelbbraune, hornige Kapsel. Die Fächer der Kapsel je einsamig, das eine Fach nicht selten verkümmernd, und daher dann die Kapsel nur einsamig. Die Samen länglich mit langem Nabelstrauge dem obern Winkel der Axe des Gehäuses angehef-

tet. Eyweifs fast knorplich; der Embryo umgekehrt, fast spatelförmig in der Mitte des Eyweifs-

körpers.

Gegenwärtig macht die Heilkunde von dem Holze des Guajakhaumes (Lignum Guajaci - Pokkenholz, Franzosenholz, Heiligenholz - ) und dem aus dem Baume von selbst oder nach gemachten Einschnitten aussliessendem, oder nach Andern auch durch eine Art Ausbraten erhaltenem Harz (Resina Guajaci), oder auch wohl von der Rinde (Cortex Guajaci) Gebrauch.

Die Rinde ist einige Linien dick, schwer, hart, aufserhalb rissig, schwarzgrün und mit bläulich-grauen und gelben Flecken bezeichnet, und besitzt einen eigenthümlichen, kratzenden und beifsenden Geschmack. Sie enthält im Verhältnifs zum Holz nach Trommsdorf (Neues Journ. XXI.) mehr Hartharz und kratzenden Extractivstoff, aber weniger eigentliches Harz. — Das Holz\*) kommt in mehr oder weniger anschnlichen, der Quere oder Länge nach durchsägten Stücken vor, zeigt eine ansehnliche Schwere, indem es in Wasser untersinkt, eine große Dichtigkeit und Härte, besonders im innern Theil (Kern), ein harziges Anschen und an einzelnen Stellen eine gelbliche, grünliche oder brännliche Farbe, die besonders beim Kern ein schwärzliches Grün darstellt. Es schmeckt eigenthümlich scharf und aromatisch, und verbreitet beim Reiben und wenn es erhitzt wird, einen eigenthümlichen, gewürzhaften Geruch. Als heilkräftigster Theil des Holzes gilt der Kern. Nach Trommsdorf a. a. O. enthalten 100 Theile Holz 260 Th. Harz, das mit dem gewöhnlichen Guajacharz übereinkommt, 10 Theile eines eigenthümlichen Hartharzes und 8 Theile bittern Extractivstoff.

Das Guajacharz (Resina Guajaci, mit dem Zusatze nativa) kommt in unförmlichen, bräunlichgrünlichen, glänzenden, fast durchscheinenden Stücken vor, läst sich zerreiben und erscheint dann weisslich, färbt sich aber später grünlich. Es schmeckt süsslich-bitter und scharf, und verbreitet, aus Kohlen geworsen, einen nicht unangenehmen Geruch, und färbt sich, wenn es mit arabischem Gummi und Wasser gerieben, der Lust ausgesetzt wird, grünblau. Wasser löst durch Kochen nur 0,16. Aetherische und sette Oele lösen dagegen Guajacharz fast gar nicht aus. Aether löst weniger auf als Alkohol. Hundert Theile Guajacharz enthalten 80 reines Harz, 2,1 Extractivstoff, 1,5 Schleim und Holzsaser (Buehholz). — Ist es mit Colophonium versälscht, so giebt eine geistige Aussung desselben mit Kali canstienm im Ueberschuss versetzt, einen Niederschlag.

Der Gebrauch des Guajac's ging von Hispaniola im Jahre 1508 nach Spauien über, und leistete

damals Großes gegen Syphilis.

Der Guajae befördert kräftig die Circulation, vermehrt die Diaphorese und Harnabsonderung, so wie auch die Se- und Exerctionen des Darmkanals, hebt Stockungen und verbessert die Säftemasse.

Man benutzt das Holz oder die Rinde als Rasnra ligni Guajaei selten allein zu  $\frac{1}{2}-2$  Unzen täglich, meist als Zusatz zu sogenannten blutreinigenden Theespecies (Species ad decoctum lignorum) oder andern diaphoretischen Decocten. Das natürliche Guajacharz (Resina Guajaei nativa) wird zu 5-15 Gr. t. m. m. theils in Tincturen (Tr. Guaj. res. simpl. z. 30-70 Tr. tägl. m. m., Tr. Guaj. Ammoniata 15-20 Tr. t. m. m.) theils in Pulvern, Pillen, Bissen, Emulsionen und in der Guajaeseise (Sapo Guajaeinus) angewendet. Man benutzt auch wohl aus dem Holze bereitetes Extract (Extractum ligni Guajaei), eine aus dem Holze bereitete Tinctur (Tr. Ligni Guajaei) und ein eben daraus bereitetes Harz (Resina ligni Guajaei).

Gicht, chronische Rheumatismen, Blasensteine, Hämorrhoiden, unterdrückte Menstruation, ehronische Hautausschläge, Lustseuche, Skropheln, Wassersucht, Asthma und Blennorrhoen sind die

Krankheiten, bei denen der Guajae schon viel Nutzen stiftete.

#### Erklärung der Kupfertafel.

Ein blühender Zweig des Gewächses nach einer nebst den Zergliederungen von Hayne hin-

terlassenen Zeichnung.

Fig. 1. Ein Kronenblatt und 2. ein Staubgefüs in natürlicher Größe. 3, 4. Zwei Staubgefüße vergrößert. 5, 6, 7, 8, 9. Mehrere vergrößerte Pollenkügelchen. 10. Der Stempel in natürlicher Größe. 11. Derselbe vergrößert. 12. Der Fruchtknoten der Quere nach durchschnitten. 13. Eine Frucht in natürlicher Größe. 14. Dieselbe der Länge nach durchschnitten, so daß man die beiden Samen darin sieht. 15. Ein etwas vergrößerter Same. 16. Derselbe der Quere, und 17. der Länge nach durchschnitten. 18. Der Embryo besonders dargestellt, stark vergrößert.

\*) Das weißgelbliche Pockenholz, welches man wohl als eigentliches Heiligenholz unterscheidet, ist nach Einigen nur der Splint, nach Andern das Holz der jungen Aeste des Gnajaebaums, nach noch Andern würde es von einer andern Guajaeart (G. sanctum) abstammen. Es scheint aber der Name Lignum sanctum für zwei Sorten Guajacholz gebraucht, von denen die eine von G. officinale, die andere aber, namentlich wohl die von Geiger (Pharmazie II. 2. p. 929.) erwähnte hellgraue, ins bräunliche fallende, blassroth geaderte und gestreifte einer andern Art angehören möchte.

# ILLICIUM ANISATUM.

### POLYANDRIA POLYGYNIA. ILLICIUM.

Der Kelch 3- bis 5-blättrig. Die Blumenkrone vielblättrig. Die Staubkölbehen angewachsen. Die Fruchtknoten zahlreich. Die Frucht mehrere einsamige, am obern Rande aufspringende, sternförmig an einem säulchenförmigen Träger befestigte

Illicium anisatum mit 27 bis 30 gelblichen Kronenblättern, von denen die äußern länglich, die innern linienförmig und pfriemförmig zugespitzt sind. (I. petalis 27 — 30 flavescenti-

bus, exterioribus oblongis, interioribus lineari-subulatis.)

Illicium anisatum Linn. — Willd. Spec. plant. II. p. 1254; Persoon Synops. II. p. 93. D. C. Prod. P. I. p. 77; Fr. Nees v. Esenbeck i. d. Offiz. Pfl. Bd. II.; Gaertn. de fruct. et sem. I. p. 338, t. 69; Kaempf. Amoen. t. 881.

Stern-Anis.

Wächst in China und Japan.

Blühet, wie es nach dem abgebildeten und beschriebenen Exemplar scheint, mehrmals im Jahre. 5.

Der Stamm aufrecht, mit dem verästeten Wipfel einen Baum von geringer Größe, etwa der unserer Kirschbäume vergleichbar, darstellend, mit dunkelgrauer Rinde bedeckt und ein festes, dunkelrothes Holz enthaltend. Aeste vielästig, blattlos. Die Aestchen blattlos, meist drei- oder viertheilig, mit grünlich- oder gelblich-grauer, mäßig gerunzelter, schwach längsrissiger Oberhaut und schwammiger, rothbrauner Rinde bedeckt, ein röthlich-weißliches festes Holz, und eine mit röthlich-braunem Marke erfüllte Höhle enthaltend, am Ende verdickt und in kleinere, nur an der Spitze Blätter tragende Aestchen sich theilend, dicht unter der Theilungsstelle mit mehreren, meist 5, auch 4, selten 3, fast halbmondförmigen, flachen, auf einer die Verdickung des Aestchens bedingenden Erhabenheit sitzenden Blattnarben, welche in ihrer Mitte die Ge-fäfsbündel durchlassen, aufserdem noch bei den fruchtbaren Zweigen über den Blattnarben mit 5, 4, oder 3 rundlichen narbenähnlichen Erhabenlieiten (Resten der abgefallenen Fruchtstiele). Die endständigen Knospen nur Aeste bringend, zweiklappig, fast dreieckig, zugespitzt; die blattachselstündigen ästebringend oder blumenbringend, kürzer als die endständigen, zweioder vier-klappig, abgerundet.

Die Blätter meist 3", aber auch nur 1½, oder sogar 4" lang, meist 11", aber auch darunter breit, meist zu 5, seltener zu 4, noch seltener je 3 am Ende der Zweige, und bei den jüngern Aesten auch unter dem Ende der Zweige, ziemlich kurz gestielt, lederartig, ganz, ganzrandig, länglich-lanzettförmig oder fast eirund-länglich-lanzettförmig, an der Basis keilförmig, mäßig zugespitzt, mit schwach eingezogenen Seitenrändern der Spitze, kahl, unterhalb blässer, die älteren nur schwach, die jüngeren deutlicher geadert, bei allen die Mittelrippe auf der Unterseite stark hervortretend. Die Blattstiele 3 - 4" lang, auf der Oberseite gerinnt.

Die Blumen kurz gestielt, am Ende der Zweige blattachselständig, je eine in einer Blattachsel, im Ganzen also meist fünf, vier oder drei, im ganz entwickelten Zustande etwa 1" im Durchmesser, im kronenblattlosen Zustande kleiner. Die Blumenstiele nach dem Verblühen sich bis 2" und darüber oder weniger verlängernd.

Der Kelch drei-, fünf-, auch selbst wohl sechsblättrig. Die Blättehen ungleich, rundlich, concav, zugespitzt oder abgerundet, sehr fein gehaart, hinfällig.

Die Blumenkrone meist sechszehn-, auch vierzehnblättrig. Die Kronenblütter gelblich, in doppelter Reihe. Die der äufsern Reihe eirund-länglich, stumpf-zugespitzt, die der innern Reihe läuglich-linienförmig oder linienförmig, stark zugespitzt. Die Kronenblätter, besonders die der innern Reihe, nicht selten verkümmernd \*), wie beim abgebildeten größern Zweige.

Die Staubgefäße kurz, 19 oder 20. Die Staubfüden fast spatelförmig, ziemlich dick, am obern Ende abgestutzt und an den Seiten desselben die 10 Staubkölbehen tragend. Die Staubkölb-

chen dem obern Theile der Staubfäden an den Seiten der Länge nach angewachsen.

Der Stempel. Fruchtknoten meist acht, zuweilen auch sieben oder neun, länglich, an der Basis erweitert, nach innen zusammengedrückt, nur an einer kleinen Stelle mit ihrem innern Rande der Erhebung des Blumenbodens eingefügt, einfächrig, eineyig, mit ziemlich aufrechten Eychen, in der Blume aufrecht, nach dem Verblühen mit dem obern Ende sich nach aufsen krümmend, so dafs der innere Rand nach oben gekehrt wird, wodurch der sternförmige Fruchtstand sich

<sup>\*)</sup> Geschieht diese Verkümmerung vielleicht bei den Blumen der zweiten oder dritten Blüthenperiode? So möchte man wenigstens nach dem abgebildeten Zweige schliessen.

bildet. Griffel auf jedem Fruchtknoten einfach, hakenförmig, nach außen gekrümmt, mäßig spitzig. Narbe länglich, am obern Griffelrande. Der Blumenboden seheibenförmig mit einer konischen Erhebung (dem nachmaligen Fruchtträger), der am obern Ende ein schmaler, säul-

chenförmiger Körper eingefügt ist.

Die Frucht, meist 8, seltener 7, 9 oder gar 10, strahlenförmig an einem säulehenförmigen, in der Mitte des abgestutzten obern Endes zuweilen mit einem kleinen Spitzehen (wohl einem Reste des säulehenförmigen Körpers der Blumenbodenerhebung) versehenen Träger befestigte, in einer Ebene liegende, fast eirunde, zusammengedrückte, am freien Ende dreieckige und sehwach hakenförmig nach oben gebogene, außerhalb runzliche, innerhalb glatte und glänzende, einfächrige, einsamige, am obern Rande der ganzen Länge nach aufspringende, selten alle zur vollkommenen Entwickelnng gelangende Kapseln, die aus einer äußern, röthlich-braunen, matten, mehr korkartigen, lockern, sehr aromatischen, und einer innern holzigen, den Samen zunächst einschließenden und aus horizontal liegenden Fasern gebildeten gelblich-rothbraunen Masse bestehen.

Die Samen horizontal, eirund-länglich oder länglich-eirund, sehwach zusammengedrückt, glatt, gelblich-leberbraun, glänzend, am obern Rande durch die vortretende Raphe gekielt, am Nabelende (d. i. ihrem innern Ende) abgestutzt und mit einer dreieekigen oder dreieekig-länglichen Nabelgrube, die von einer nach dem untern Rande des Samens zu breitern und fortsatzartig vorspringenden, ringförmigen Nabelwulst umgeben ist, unter welcher ein halbmondförmiges oder fast dreieekiges Grübehen liegt, in welchem sieh die Mikropyle findet. Aeußere Samenhaut fest, hornartig ansehnlich, gelblich-leberbraun, ansserhalb glänzend. Innere Samenhaut sehr entwiekelt, häutig, braun, deutlich vom Nabelstrang ausgehend, am Nabelende und unter der Raphe stark verdiekt. Innerste (dritte) Samenhaut deutlich, ein seines braunes Häutehen darstellend. Nabelstrang anschnlich. Eyweißs reichlich, weich, ganz von der Gestalt des Samens, weiß, ölreich. Embryo sehr klein, rundlich-spatelförmig, in einer kleinen liöhle am innern untern Winkel des Samens nach innen von der Mikropyle gelagert. Würzelchen nach unten und etwas nach innen.

Die Heilkunde macht von den anisähnlich riechenden und schmeekenden Samengehäusen und Samen als Semina Anisi stellati s. Badiani (Sternanis) Gebrauch, und zwar seit dem Ende des seehszehnten Jahrhunderts. Als wirksamer Bestandtheil findet sich darin ein ätherisches Oel, welches besonders in der sehwammigen Haut der Kapseln und im Eyweifskörper reichlich zu sein seheint, wie der aromatische Geruch und Geschmack derselben zeigt. Das reine Sternanisöl ist wasserhell und dünnflüssig, wird aber nach einigen Wochen gelblich, riecht und sehmeckt anisartig, sehwimmt auf dem Wasser und ist ziemlich flüchtig. Der Sternanis wirkt gelind reizend, blähungstreibend, expectorirend, etwas reizender als Anis. Man giebt ihn am hänfigsten im Anfgufs, besonders als Zusatz zu Brusttheen zur Beförderung der Expectoration. Das Oleum aethereum wird als feiner und angenehmer als Anisöl gerühmt.

#### Erklärung der Kupfertafel.

Ein Zweig (A) mit Früchten und Blumenknospen nach einem aus China stammenden Exemplar des Herbarinms des Herrn Kausmann Prescott in St. Petersburg, nebst einem kleinen blühen-

den Aestehen nach F. Nees a. a. O.

Fig. 1. Eine vergrößerte Blume von oben nach Nees. 2. Ein Kelchblättehen vergrößert. 3. Ein Kronenblatt aus einer Blumenknospe. 4. Die auf dem Blumenboden sitzenden Stempel nebst drei Staubgefäßen, vergrößert. 5. Ein Staubgefäß von der innern, 6. von der äußern, 7. der seitlichen Fläche gesehen, und 8. eins mit quer durchschnittenen Staubkölbehen, vergrößert. 9. Fünf auf dem Blumenboden sitzende Stempel vergrößert. 10. Der Blumenboden mit der konischen Erhebung (a) und ihrem säulehenförmigen Körper (b) vergrößert. 11. Ein Stempel von der Seite und 12. der Länge nach durchschnitten, vergrößert. 13. Der Fruchtknoten quer durchschnitten, vergrößert. 14. Eine reiße Frucht von oben in nat. Gr., 15. dieselbe von der unteren Seite mit ihrem Stiel, 16. zwei am Träger (a) sitzende Kapseln von der innern Seite, 17. eine der Länge nach durchschnittene Kapsel mit inliegendem am Nabelstrang (c) hängenden Samen, sämmtlich in natürlicher Größe. 18. Ein Same von einer der breiten Seiten, und 19. von dem Nabelende geschen, vergrößert. 20. Derselbe von der äußern Haut entblößt. 21. Ein Same der Länge nach durchschnitten mit dem Embryo, vergrößert. 22. Eine Endknospe mit untersitzenden Blattnarben. 23. Das Ende eines Aestehens mit einer endständigen Knospe (a) und 4 blattachselständigen (b), 24. eine blattachselständige Knospe mit untersitzender Blattnarbe, und 25. eine einzelne Blattnarbe vergrößert \*).

<sup>\*)</sup> Die Zergliederungen von Fig. 2. an nach Brandt's Untersuchungen und Zeichnungen.

# CLEMATIS RECTA.

### POLYANDRIA POLYGYNIA. CLEMATIS.

Der Kelch kronenblattartig, 4- bis 8-blättrig. Die Blumenkrone schlend. Karyopsen mehrere, geschwänzt.

Clematis recta mit aufrechtem Stengel, gesiederten Blättern, herzförmig-eyrunden oder eyrundlanzettförmigen und länglich-lanzettförmigen Blättchen, dichtblumigen, doldentraubenartigen Afterdolden und federigem Schwanze der Karyopsen. (C. caule erecto, foliis pinnatis, foliolis cordato-ovatis vel ovato-lanceolatis et oblongo-lanceolatis, cymis corymbaceis densiflori, caryopsium cauda plumosa.)

a. vulgaris caule virente, foliolis cordato-ovatis vel ovato-lanceolatis.

Clematis recta. Linn. Spec. plant. ed. 2. T. I. p. 767. Link Handb. Th. II. p. 401.

Clematis crecta z. De Cand. Prodr. P. I. p. 2. Clematis (crecta). Linn. Spec. plant. ed. Willd. T. II. P. II. p. 1294. Spreng. Syst. Vol. II. p. 667. Roth Man, bot. Fasc. II. p. 783. Hofm. Deutschl. Flora ed. 2. P. I. S. II. p. 250. Jacq. Fl. Austr. t. 291.

Flammula recta. C. Bauh. pin. p. 300.

Flammula Jovis. Störk Libell. c. ic.

Flanimula altera. Dodon. Pempt. p. 406. f. 1. Flammula. Cam. epit. p. 698. Clus. hist. 1. p. 124.

B. rubricaulis procerior, caule rubente, foliolis cordato-ovatis vel ovato-lanceolatis.

Clematis erecta B. De Cand. Prodr. l. c.

Clematis surrecta procesior caulibus rubentibus. Tournef. inst. 394.

2. corymbosa humilior, foliolis oblongo-lanceolatis, cymis distinctius corymbaceis.

Clematis erecta y. De Cand. l. c.

Clematis hispanica surrecta altera et humilior flore albicante Tournef. inst. 394.

Clematis hispanica. Miller Dict. n. 3.

Clematis corymbosa. Poir. Suppl. 2. p. 297.
3. bracteosa foliolis oblongo-lanceolatis, bracteis oblongis elongatis magnis.

Clematis erecta d. De Cand. l. c.

Clematis bracteosa. Banks herbar. (teste de Cand.)

Aufrechte Waldrebe, Brennkraut, Brennwurz, Blatterzug.

Wächst in mehreren Gegenden Deutschlands, als in Schlesien, Oestreich, Krain, Steyermark, Bayern, Sachsen und Thüringen, so wie auch in der Schweiz, im mittleren Frankreich, in Ungarn, Galizien, Griechenland und in der Tartarey, auf waldigen Bergen, in Gesträuchen und an Hecken oder Zäunen.

Blühet im Junius und Julius. 24.

Die Wurzel ausdauernd, ästig, viele Wurzelfasern hervortreibend.

Der Steugel mehrfach aus einer Wurzel, aufrecht, stielrund, gestreift, kahl, oben ästig, röhricht, gewöhnlich grün, in  $\beta$ . röthlich, nach Verschiedenheit des Bodens und der Varietät zwei bis fünf Fufs hoch.

Die Blätter gegenüberstehend, unpaar-gesiedert, gewöhnlich dreijochig, seltener vierjochig; die Blättchen gestielt, spitzig, kahl, an der Basis dreinervig, die seitenständigen meist gegenüberstehend, in a. und B. herzförmig-eyrund oder eyrund-lanzettförmig, in 2. nnd S. länglich-lanzettförmig.

Die Blumen gestielt, afterdoldenständig.

Die Afterdolden gipfelständig, theils den Doldentranben sich nähernd, theils den mehrfachzusammengesetzten Dolden ähnlich, nebenblättrig. Der gemeinschaftliche, die besondern und eignen Blumenstiele kahl. Die Nebenblätter und Nebenblättchen fast linienförmig, klein, in J. länglich, verlängert, groß.

Der Kelch. Eine vier- oder fünfblättrige, kronenblattartige, abfallende Blüthendecke: die Blüttchen gleich, linienförmig-länglich, dreinervig, ausgebreitet, länger als die Stanbgefäfse, schmutzigweifs.

Die Blumenkrone fehlend.

Die Staubgefäse. Die Staubfäden mehrzählig (24 bis 30), sadenförmig, vor dem Aufspringen des Staubkölbehens kürzer als dasselbe. Die Staubkölbehen linienförmig, zweifächrig; die Fächer der ganzen Länge nach getrennt durch das linienförmige Verbindungsgliedchen, welches breiter ist als der Staubfaden.

Der Stempel. Fruchtknoten mehrere (7 bis 9) sehief-länglieh, etwas zusammengedrückt, an der Spitze sieh endigend in einem fadenförmigen, seidenartig-weichhaarigen Griffel. Die Narben einfach, stumpf.

Die Fruehthülle. Karyopsen mehrere (7 bis 9), schief-länglich, etwas zusammengedrückt, geran-

det, kahl oder kaum bemerkbar weichhaarig, lang geschwäuzt: der Schwanz federig.

Der Same. Ein einziger, schief länglich, etwas zusammengedrückt, hangend, eyweifshaltig. Das Eyweifs von der Gestalt des Samens, hornartig. Der Embryo zweisamenlappig, sehr klein, in der Spitze (in dem die Basis des hangenden Samens erfüllenden Theile) des Eyweifses liegend.

Das Kraut der anfrechten Waldrebe, Herba Clematidis erectae, s. flammulae Jovis, ist zwar offieinell, und wird auch in dem zweiten Theil der neuen Preuß. Pharmakopöe angeführt, allein es kommt doch nur selten noch in Anwendung. Man soll es nach der Pharmakopöe im Monat Juli sammeln, also zur Zeit der Blüthe. Frisch besitzt es, sammt der Blüthe, einen sehr breunenden, seharsen Geschmack, und nach anhaltendem Kanen entwickeln sich wohl gar auf der Zunge und im Rachen kleine Entzündungs-Bläschen. Im frisch geprefsten Saste zeigen sich diese Eigenschaften noch deutlicher. Im getroekneten Zustande dagegen treten diese Eigenschaften weniger hervor, zeigen sich in dem Aufguß aber doch noch deutlich. Eine befriedigende chemische Analyse ist bis jetzt noch nicht angestellt, aber man kann aus den angegebenen Eigenschaften schließen, daß das Gewächs ähnliche Stosse wie die meisten Ranneulaceen enthalte, und daß man es wegen seiner flüchtigen Schärfe zu den Gisten rechnen müße. Nach Müller soll das darüber destillirte, sehr scharfe Wasser ähnlich wie das über Pulsatilla vulgaris abgezogene riechen, und auch ein ätherisches Oel geben. Der Aufguß wird nach Dulk durch sehweselsaures Eisen selwarzgrün gesärbt.

Wegen der hestigen Wirkungen ist der Gebraueh des frisehen Krautes zu widerrathen und nur das getroeknete zu empschlen, welches man entweder gepulvert zu 4—6 Gr., oder zu 1—2 Skr. im Aufgufs, oder zu 1—2 Gr. im Extraet anwenden kann. Störek hat es besonders gegen seeundäre Syphilis (Chanker im Halse, Knochengeschwülste und Knochenschmerzen), gegen ehronische Hautausschläge innerlich, und gegen krebsartige Geschwüre äußerlich und innerlich empschlen. — Es soll sogar mit diesem Kraute ein Misbrauch getrieben werden, indem Bettler es friseh gequetseht auf die Füße legen, um durch die dadurch erzeugten Bläschen und Geschwüre das Mitleid der Vor-

übergehenden zu erregen.

#### Erklärung der Kupfertafel.

Der obere Theil des blühenden Stengels in natürlieher Größe.

Fig. 1. Eine Blume von der vordern, und

2. von der hintern Seite gesehen, etwas vergrößert.

3. Ein Staubgefäss in naturlieher Größe.

4. Dasselbe stark vergrößert unaufgesprungen, so wie

5. aufgesprungen, ebenfalls stark vergrößert.

6. Die Fruchtknoten mit ihren Griffeln und Narben von der Seite betrachtet, vergrößert, so wie

7. einer derselben, sehr stark vergrößert.

S. Die Karyopsen, so wie

9. eine derselben besonders dargestellt, vergrößert, und

10. letztere sehr stark vergrößert, auch

11. der Quere, und 12. der Länge nach durchschnitten.

# CLEMATIS FLAMMULA.

# POLYANDRIA POLYGYNIA. CLEMATIS.

Der Kelch kronenblattartig, 4- bis 8-blättrig. Die Blumenkrone fehlend. Karyopsen mehrere, geschwänzt

Clematis Flammula mit kletterndem Stengel, Blättern, von denen die untern doppeltzusammengesetzt-gefiedert, die obern dreizählig oder einfach sind, rundlich-eyrunden oder ovallanzettförmigen, ganzen oder dreilappigen Blättchen, zerstreutblumigen doldentraubenartigen Afterdolden, die länger sind als das Blatt, und federartigem Schwanze der Karyopsen. (C. caule scandente, foliis inferioribus bicomposito-pinnatis, superioribus ternatis vel simplicibus, foliolis subrotundo-ovatis vel ovali-lauceolatis, integris vel trilobis, cymis corymbaccis sparsifloris folio longioribus, caryopsium cauda plumosa.)

Clematis Flammula. De Cand. Prodrom. P. I. p. 2.

a. vulgaris foliolis ovali- vel oblongo-lanceolatis.

Clematis \(\beta\). vulgaris. De Cand. \(\ll\). c.
Clematis Flammula. \(\ll\). Lin. Spec. plant. ed. 2. T. I. p. 766. ed. Willd. T. II. P. II. p. 1293

(excl. synon. Dodon.). Spreng. Syst. veg. Vol. II. p. 667. Link Handb. Th. I. p. 401. Roth

Man. bot. Fasc. II. p. 782.

Clematis sive Flammula seandens tennifolia alba. J. Bauh. hist. 2. p. 127. f. 1. Chabr. Sciagr. p. 117. c. ic.

Clematis sive Flammula repens. C. Bauh. pin. p. 300.

β. latifolia foliolis suborbiculato-ovatis vel ovalibus. Clematis Flammula a. rotundifolia. De Cand. l. c. Clematis fragrans. Tenore Flor. Neap. Vol. I. t. 48.

Flammula. Dodon. Pempt. p. 401. f. 2.

y. maritima foliolis linearibus.

Clematis y. maritima. De Cand. Prodr. l. c.

Clematis maritima. De Cand. Flor. Franc. Vol. IV. p. 873. V. p. 632. Linn. Spec. plant. ed. 2. T. I. p. 767.?

Clematis maritima repens. C. Bauh. Prodr. p. 135. Zannich. istor. p. 69. t. 129. 8. rubella foliolis ovalibus plerisque emarginatis, petalis extus rubentibus.

Clematis Flammula 3. rubella. De Cand. l. c. p. 3. Clematis Flammula 3. rubella. Pers. Synops. P. II. p. 100.

e. caespitosa foliolis minutis integris incisisve.

Clematis flammula s. caespitosa. De Cand. l. c. p. 3. Clematis caespitosa. Scop. Fl. Carn. ed. 2. V. 1. p. 389. Clematis Flammula. B. Bertol. amoen. Ital. p. 236.

Scharfe Waldrebe, brennende Waldrebe, aufsteigende Waldrebe, Brennkraut, Brennwurz,

Blatterwurz, Blatterzug, Gänsetod.

Wächst nur in einigen Gegenden Deutsehlands, z. B. bei Gera (? Hoppe), im Littorale bei Tybein und an den Mauern der Stadt Osero, übrigens im südlichen Europa, als in Portugal, Frankreich, in der Schweiz, in Italien, Neapel, Griechenland und am Kaukasus, so wie auch im mittlern Africa, an Hecken, in Gebüschen und an trocknen Orten: die Varietät ß im Königreiche Neapel, die Varietät y nur am Meeresstrande. Blühet vom Junius bis in den August. 24.

Die Wurzel ausdauernd, holzig, ästig, viele Wurzelfasern hervortreibend.

Der Stengel mehrfach aus einer Wurzel, stielrund, leicht gefurcht, kahl, ästig, markig, gegen die Basis sich verholzend, schwach, theils niederliegend und mit den Aesten, Blattstielen und Blattstielchen sich verflechtend, theils vermittelst dieser Theile an andern Sträuchern zwei bis

fünf Fufs in die Höhe steigend, und daher kletternd.

Die Blätter gegenüberstehend, die untern unpaar gefiedert, meist dreijochig, das mittlere Joeh zuweilen dreizählig, die obern dreizählig oder einfach: die Blättehen langgestielt, stumpf, sehr kurz zurüelgebogen-stachelspitzig, kahl, an der Basis dreinervig, iu z. oval- oder länglich-lanzettförmig, in 3. fast rundlich-eyrund oder oval, in z. linienförmig, in d. oval, meist ausgerandet, in 6. sehr klein, ganz und auch eingeschnitten. Die Blattstiele und Blattstielchen sich drehend und windend, und eben dadurch den Stengel kletternd machend.

Die Blumen gestielt, afterdoldenständig, wohlriechend.

Die Afterdolden blattachselständig, einzeln, oder gepaart gegenüberstehend, doldentrauben-

artig, zerstreutblumig, mehrblättrig, länger als das Blatt. Der gemeinschaftliche, die besondern und eignen Blumenstiele verlängert, kahl. Die Nebenblätter und Nebenblättchen linien-lanzettförmig, klein.

Der Kelch. Eine vierblättrige, kronenblattartige, abfallende Blüthendecke: die Blüttchen gleich,

linienförmig-länglich, dreinervig, länger als die Staubgefäfse, weifs, in 🕽. röthlich.

Die Blumenkrone sehlend.

Die Staubgefäse. Die Staubfäden mehrzählig (24 - 30), fadenförmig, gegen das Staubkölbchen keilförmig-erweitert, doppelt so lang als dasselbe. Die Staubköllschen länglich, an der Basis zweispaltig, zweifächerig: die Fächer sehr stark genähert, und daher das pfriemförmige Verbindungsgliedehen nur an der Basis bemerkbar.

Der Stempel. Fruchtknoten mehrere (6 - 9), sehief-länglich, etwas zusammengedrückt, an der Spitze sieh endigend in einen sadensörmigen, seidenartig-weichharigen Griffel. Die Narben

einfach, stumpf.

Die Fruchthülle. Karyopsen mehrere (6-9), sehief-länglich, etwas zusammengedrückt, schwach-

gerandet, weichhaarig, lang geschwänzt: der Schwanz sederig. Der Same. Ein einziger, schief länglich, etwas zusammengedrückt, hangend, eyweisshaltig. Das Eyweis von der Gestalt des Samens, hornartig. Der Embryo zweisamenlappig, sehr klein, in der Spitze (in dem die Basis des hangenden Samens erfüllenden Theile) des Eyweisses liegend.

Das Kraut der scharfen Waldrebe, welches sonst auch unter dem Namen Herba Flammulae Jovis bekannt war, wird jetzt noch weniger mehr gebraucht, als das der aufrechten Waldrebe, könnte aber auch wohl wegen Verwechselung mit jener vorkommen. Allein wenn man beachtet, dafs bei dieser die Blättchen langgestielt und stumpf, sehr kurz zurückgebogen-stachelspitzig, bei jener aber kurzgestielt und spitzig sind, und dass bei dieser die Stengel kletternd und leicht gefurcht, bei jener aber aufrecht und nur gestreift sind, so wird man sie so leicht nicht verwechseln.

Die Eigenschaften so wie die Wirkungen der scharfen Waldrebe sind denen der aufrechten Waldrebe sehr ähnlich, und sie ist daher, wie jene, zu den scharfen Giften zu reehnen, und in ähnlichen Fällen, so wie in derselben Gabe und Form, anzuwenden.

#### Erklärung der Kupfertafel.

Der obere Theil des blühenden Stengels in natürlicher Größe.

Fig. 1. Eine Blume von der vordern Seite gesehen, etwas vergrößert.

2. Ein Staubgefäss in natürlicher Größe.

3. Dasselbe stark vergrößert unaufgesprungen, so wie

4. aufgesprungen, ebenfalls stark vergrößert.

5. Ein Fruchtknoten mit dem Griffel und der Narbe, in natürlieher Größe, so wie auch

6. derselbe vergrößert. 7. Die Karyopsen, so wie

S. eine derselben besonders dargestellt, vergrößert, und

9. letztere sehr stark vergrößert, auch

10. der Quere, und

11. der Länge nach durchschnitten.

# CLEMATIS VITALBA.

# POLYANDRIA POLYGYNIA. CLEMATIS.

Der Kelch kronenblattartig, 4- bis 8-blättrig. Die Blumenkrone fellend. Karyopsen mehrere, geschwänzt.

Clematis Vitalba mit kletterndem Stengel, gesiederten Blättern, eyrunden oder herzförmigeyrunden, ganzrandigen oder sast sägenartig-eingeschuittenen Blättehen, sast dichtblumigen doldentraubenartigen Afterdolden, die kürzer sind als das Blatt, und federigem Sehwanze der Karyopsen. (C. caule scandente, foliis pinnatis, foliolis ovatis vel cordato-ovatis, integerrimis vel subserrato-incisis, cymis corymbaceis subdensifloris folio brevioribus, caryopsium cauda plumosa.)

z. integrata foliolis plerumque integerrimis.

Clematis Vitalba B. integrata. De Cand. Prodr. P. I. p. 6.

Clematis (Vitalba a.). Linn. Spec. plant. ed. 2. T. I. p. 766. ed. Willd. T. II. P. II. p. 1292. Clematis latifolia integra. J. Bauh. hist. 2. p. 225. c. ic.

β. dentata foliolis serrato incisis.

Clematis Vitalba a. De Cand. l. c. p. 4.

Clematis (Vitalba 3.) Linn. Spec. plant. ed. 2. et Willd. l. c.

Clematis Vitalba. Spreng. Syst. veg. Vol. II. p. 668. Link Handb. Th. II. p. 401. Roth Manbot. Fasc. II. p. 782. Hofm. Deutschl. Flor. ed. 2. P. I. S. I. p. 249.
Clematis latifolia deutata. J. Bauh. hist. 2. p. 225. c. ic.

Vitalba. Dodon. Pempt. p. 404. c. ic. Gemeine Waldrebe, Felsenrebe, Rebbinden, kriechendes Brennkraut, Lienen, Leinen, Nielen, Hagseiler, Hurenstrang, Hexenstrang, Teufelszwirn, alter Mannsbart.

Wächst in ganz Deutschland, so wie überhaupt im mittleren Europa, in Griechenland und in Taurien, in Wäldern, Gesträuehen und Hecken.

Blühet vom Julius bis in den September. T.

Die Wurzel ausdauernd, holzig, ästig, viele Wurzelfasern hervortreibend.

Der Stengel mehrfach aus einer Wurzel, stielrund-sechseckig, kahl, vielästig, holzig, sehwach, durch Winden und Drehen der Aeste und der Blattstielchen an andern Gegenständen sieh fest

haltend, und so zehn bis zwölf Fuss hoch kletternd.

Die Blätter gegenüberstehend, gesiedert, zwei- bis dreijochig: die Blättehen lang gestielt, eyrundherzförmig, mehr oder weniger zugespitzt, kahl, an der Basis fast fünfnervig, in a. meist ganzrandig, in B. fast sägenartig-eingeschnitten. Die Blattstiele, mehr aber die Blattstielchen, sieh dreliend und windend, und eben dadurch den Stengel kletternd machend.

Die Blumen gestielt, afterdoldenständig.

Die Afterdolden blattachselständig, einzeln, gegenüberstehend, doldentraubenartig, fast dichtblumig, nebeublättrig, kurzer als das Blatt. Der gemeinschaftliche, die besondern und eignen Blumenstiele schwach weichhaarig. Die Nebenblütter oval, kahl; die Neben-

blüttchen lauzettförmig oder linienlanzettförmig.

Der Kelch. Eine vierblättrige, kronenblattartige, abfallende Blüthendecke: die Blüttchen gleich, länglich-linienförmig, dreinervig, weichhaarig-filzig, länger als die Staubgefäse, grünlich-blasgelb.

Die Blumenkrone schlend.

Die Staubgefäse. Die Staubfüden mehrzählig (40-50), fast fadenförmig, zusammengedrückt. in der Mitte erweitert, vor dem Aufspringen des Staubkölbehens dritthalbmal so lang wie dasselbe, nach dem Anfspringen viermal länger. Die Staubkölbehen länglich, zweifächrig: die Fächer getrennt durch das pfriemförmige Verbindungsgliedehen, welches schmaler ist als der

Der Stempel. Fruchtknoten mehrere (30-40), schief länglich, elwas zusammengedrückt, an der Spitze sich endigend in einen fadenförmigen, seidenartig-weichhaarigen Griffel. Die Narben

einfach, stumpf.

Die Fruchthülle. Karyopsen mehrere (durch Fehlschlagen mehrerer Fruchtknoten (20 - 25), schief-länglich, etwas zusammengedrückt, ungerandet, zottig-weichhaarig, lang geschwänzt: der

Schwanz federig.

Der Same. Ein einziger schief-länglich, etwas zusammengedrückt, hangend, eyweifshaltig. Das Eyweiss von der Gestalt des Samens, hornartig. Der Embryo zweisamenlappig, sehr klein, in der Spilze (in dem die Basis des hangenden Samens erfüllenden Theile) des Eyweifses liegend. Von der gemeinen Waldrebe waren ehedem Wurzel, Blätter und Stengel, radix, folia et stipites Clematidis sylvestris, officiuell, obwohl sie in Deutschland immer weniger gebraucht wurden, als das Kraut der aufrechten Waldrebe. In ihren chemischen Eigenschaften verhält sie sieh aber wahrseheinlich ganz gleich mit jener, ist aber eben so wenig wie jene genau chemisch untersucht. Man wandte sie auch wohl früher bei Wassersucht an.

Um sich vor Verwechselung mit den andern zu sichern, bemerke man, dass bei dieser die Blättehen länger gestielt sind als bei den beiden andern und dass die langen Blattstiele durch ihre gedrehte und gewundene Stellung den Stengel kletternd machen, dass serner hier die Blätter zugespitzt sind, während bei jenen diese nur spitz oder gar nur stumpf sind, serner dass hier die Blätter an der Basis sast sünsnervig und immer herzförmig sind, während sie bei den andern nur dreinervig und nur bei der aufrechten Waldrebe zuweilen etwas herzförmig erscheinen.

Der Zweige der gemeinen Waldrebe soll mau sieh wie der Weidenzweige zum Anbinden bedienen, da sie sehr biegsam und zähe sind. Auch sollen die fadigen Schwänze der Karyopsen zur

Papierfabrication benutzt werden.

#### Erklärung der Kupfertafel.

Der obere Theil des blühenden Stengels in natürlicher Größe.

Fig. 1. Eine Blume von der vordern Seite gesehen, in natürlicher Größe.

2. Ein Staubgefüß in natürlicher Größe.

3. Dasselbe stark vergrößert, unaufgesprungen, so wie

4. aufgesprungen, ebenfalls stark vergröfsert.

5. Die Fruchtknoten mit ihren Griffeln und Narben, von der Seite betrachtet, in natürlicher Größe.

6. Die Karyopsen.

7. Ein Fruchtknoten mit Griffel und Narbe, stark vergrößert.

8. Eine Karyopse in natürlieher Größe, und

9. dieselbe vergrößert, auch

10. der Quere, und

11. der Länge nach durchschnitten.

# (33. 34.)IPOMOEA PURGA.

#### PENTANDRIA MONOGYNIA. IPOMOEA.

Der Kelch nebenblattlos. Die Blumenkrone röhrig, trichterförmig oder präsentirtellerförmig mit 5-faltigem Saum. Die Staubgefüse länger als die Röhre der Blumenkrone. Der Fruchtknoten einer gestielten Scheibe eingefügt, 2- oder 3-fächerig: die Fächer 2-samig. Die Narben 2- bis 3-lappig. Die Kapsel 1-, 2- oder 3-fäeherig, mit 1- oder 2-samigen Fächern.

\* Mit windendem Stengel und ganzen Blättern.

Ipomoea Purga mit windendem Stengel, herzförmigen, zugespitzten, ganzrandigen, kahlen Blättern, an welchen die Lappen an der Basis der unteren stumpf sind, fast zweiblumigen Blumenstielen und präsentirtellerförmiger Blumenkrone, deren Röhre den Kelch um das Dreifache übertrifft. (I. caule volubili, foliis cordatis aeuminatis integerrimis glabris, inferiorum lobis bascos obtusis, pedunculis subbifloris, corollae hypocrateriformis tubo calycem triplo superante.)

Convolvalus (Purga) foliis cordatis integerrimis acuminatis utrinque glabris, pedunculis unibifloris, tubo corollae subcylindrico calycem duplo superante, limbo plano quinquelobo, genitalibus longioribus, Wenderoth in Pharmaceut. Central-Blatt f. 1830. Jahrg. 1. S. 457. Convolvulus Jalapa. Schiede in Linnaea Bd. V. Jahrg. 1830. S. 473. Ipomoea Schiedeana. Zuccarini in Allgem. Bot. Zeit. Jahrg. 15. Bd. 2. Nro. 47. S. 801.

Purga Jalapensium s. Purga di Jalapa. Schiede in lit.

Jalapa - Winde.

Wächst in Wäldern am östlichen Abhange der mexicanischen Anden - Schiede -.

Blühet im August und September - Schiede -, nach Wenderoth bei uns auch noch im

Die Wurzel ausdauernd, wurzelstockig, sprossend: der Wurzelstock \*) knollenförmig, eiförmigrundlich, narbig, aufserhalb graubraun, inwendig mehr oder weniger gelblieh-weifs, milchend, im ersten Jahre nur zerstreut liegende, später aber mehr zusammenfliefsende, fast holzring artige Gefäßbündel zeigend, mehrere knollenförmige Aeste und sadenförmige Wurzelfasern hervortreibend. Die Wurzelsprofsen mehrere Fuss weit fortkricehend, hier und da aus knollenförmigen Auftreibungen wurzelnd, und daher auch zu Ablegern tauglich (Wild.).

Der Stengel. Mehrere aus einer Wurzel, windend, krautartig, ästig, stielrund, gestreift, kahl,

nichr oder weniger purpurröthlich.

Die Blätter herzförmig, fast piekenförmig, an der Basis die Lappen der unteren zugerundet und stumps, der oberen aber sast spitzig, zugespitzt, ganzrandig, kahl, auf der Unterseite oft purpurroth. Die *Blattstiele* laug, kahl, fast stiellos, die der nnteren fast von der Länge der Blätter. Die Blumen gestielt, groß. Die Blumenstiele blattachselständig, ein- bis dreiblumig, kahl.

Der Kelch. Eine einblättrige, fünstheilige, kahle, bleibende Blüthendecke. Die Zipfel kahl, ungleich, eiförmig-länglich, stumpf, sehr angedrückt, ungleich, fast von der Farbe der Röhre der

Blumenkrone - Wenderoth -.

\*) Dass die Wurzel nicht für eine Kuolle, sondern für einen Wurzelstoek zu nehmen sei, darüber hatte sieh Hayne sehon im April 1832 in einem Briefe an Herrn Dr. Wild ausgesproelien, dessen Güte wir die gefällige Mittheilung von frischen Wurzeln zur Untersuchung und dann auch jenen belehrenden Brief verdanken, in welchem es heißt: »Aus dem Längendurchschnitt (Tab. 34. Fig. 5.) sicht man, daß an der Spitze die ersten Gefäßbündel erseheinen, die in dem jungen Wurzelstocke bei seiner Entstehung in ihm sieh bildeten, und daß diese auch mit dem ersten Keime (der aber sehon abgestorben ist) zusammenhängen. Der Keim des zweiten Jahres, der sehon hervorgetrieben, hat seine eignen Gefäßbündel erhalten. Diese Wurzel erhält sieh also (wie Herr Dr. Wild bestätigt) mehrere Jahre, indem sie, wie alle Standengewächse, die einen Wurzelstock haben, alljährlich den über die Erde hervorgetriebenen Theil verliert, daßir aber einen neuen hersteteligen. vortreibt. - Dies findet nur bei dem Wurzelstock Statt; denn der Knollen geht, wenn er den über dem Boden sieh befindenden Theil hervorgetrieben hat, während welcher Zeit er neue Knollen ablegt, selbst ein. Man findet dalier im Knollen keine Gefäsringe. Der Knollen besteht bloss aus einem Zellgewebe (Perienchyma), dessen Zellen mit Satzmehl oder Schleim erfüllt sind, und in welchem sieh, außer dem Geläßbündel, das durch die Achse geht — dies ist bei keinem Wurzelstock der Fall — weiter keine Gefäße finden, es sei denn, daß er mehrere Keime hervortreibt, wie bei den Kartoffeln, wo dann aus dem achsenständigen nach jedem Keime ein Gefäßbündel abläuft. Die Keime aber treiben in diesem Falle ihre eiguen Gefäßbündel, die über oder viclmehr unter der Obersläche fortlausen, und so ihre erste Nahrung aus dem Zellgewehe nehmen. Wenn dann diese Keime sieh entfalten, so geht der alte Knollen, der bis dahin zur Ernährung der jungen Brut diente, selbst ein."

Die Blumenkrone einblättrig, präsentirtellerförmig (im Sonnenschein nach Wenderoth), oder fast trichterförmig, karmoisinroth. Die Röhre nach oben etwas bauchig erweitert, drei- bis viermal länger als der Keleh. Der Rand flach ausgebreitet (im Sonnenschein), oder etwas erhoben, fünseckig.

Die Staubgefäse. Staubfüden fünf, dem Grunde der Röhre der Blumenkrone eingefügt, viel länger als dieselbe, sadenförmig, etwas ungleich. Die Staubkölbehen zweisäeherig, länglich-

lanzettförmig, ausliegend, stumpslich oder etwas spitz, gelb.

Der Stempel. Fruchtknoten überständig, kegelförmig, kahl, grünlich. Griffel fadenförmig, kahl, länger als die längeren Staubgefäße, gerade. Die Narbe zweilappig, mitrundlichen, warzigen Zipfeln. Die Fruchthülle — — — — — — — — .

Die Samen - - - - - -.

Dafs diese von Wenderoth zuerst (1830) Convolvulus Purga und dann von Zneearini (1831) Ipomoca Schiedeana genannte, interessante Winde, von welcher die ersten Exemplare unserer Gegenden in Cassel in dem berühmten Garten des Herrn Medizinal-Assessors Dr. Wild prächtig blühten, eine ächte und gute Jalapa liefert, ist außer Zweifel. Schiede, dem wir sehon so viele schöne americanische Sachen verdanken, sammelte dieses Gewächs am östlichen Abhange der mexicanischen Anden, namentlich bei Chiconquiaco und den nahe gelegenen Dörfern in einer mittleren Höhe von etwa 6000 Fufs, wo er sie in den durch ewige Regen gesenchteten Wäldern an Bäumen und Sträuchern sich emporschlingen sahe (s. Schlechtendal's Linnaca Bd. V. Jahrg. 1830. p. 473.). Es soll auch, wie er hörte, bei San Salvador am östlichen Abhange des Coste de Perote vorkommen. Er hosste schon, dass es einst in unsern Gärten werde im Großen gebaut werden können, da ja die Kartossel aus einer ähnlichen Region herstammt.

Herr Professor Wenderoth hat uns aufmerksam darauf gemacht, dafs diese Entdeckung einer ganz neuen Jalapenwnrzel zu dem Schlufse führen milse, dass die verschiedenen Jalapa-Wurzeln von ganz verschiedenen Gewächsen, die sieh aber hinsichtlich ihrer Kuollen sehr ähnlich wären, abstammten. Zuerst wurde augenommen, die Jalapa komme von einer Mirabilis (M. Jalapa, M. longistora oder M. dichotoma oder von allen dreien). Alsdaun ordnete Linné die aus Neuspanien nach Europa gebrachte Jalapa als Convolvulus Jalapa in sein System ein. Endlich erscheint nun die neue Schiede'sche Pflanze. Dass übrigens noch mehrere ähnliche Winden, die wahrscheinlich noch gar nicht botanisch bestimmt sind, Jalapa geben, ersehen wir aus dem Berichte der Franzosen. Der Apotheker Le Danois zu Orizaba in Mexico sendete nemlich an A. v. Humboldt zwei Arten von Jalapa (s. Pharmazeut. Centr. Bl. Jahrg, 2. v. 1831. p. 196. und Linnaca Bd. III. p. 360.), von denen vielleicht die eine unsere Purga ist, die andre aber, welche zottige Blätter haben soll, bestimmt abweicht. Schlechtendal (Linn. a. a. 0.) glaubt, dass von der letzteren (Purga macho, d. h. münnliche Jalapa) diejenige Drogue komme, welche ihm Schiede aus Jalapa mit folgender Aufschrift schickte: "Eine falsche Jalapa-Wurzel, die zuweilen hierher zu Markte gebracht wird, in Veracrnz aber nichts gilt." — Wenderoth's Annahme: dafs, wenn die Abstammung der Jalapa nun schon von mehreren Convolvulus-Arten mit Bestimmtheit nachgewiesen sei, man sie auch von Mirabilis-Arten ableiten könne, steht daher wohl nichts entgegen, indem besonders die vollkommene Uebereinstimmung der Form der Knollen, wie anch die Wirkung der Wurzeln von Mirabilis Jalapa und longiflora mit denen der officinellen Jalapa auffallend ist. Wender oth's und neuerlich Wild's Versprechen, uns eine vergleichende Analyse aller dieser versehiedenen Wurzeln zu geben, möge bald in Erfüllung gehen! Bei der Bearbeitung der Convolvulus Jolapa im 13ten Bande werden wir wahrscheinlich schon mehr darüber sagen können.

Tab. 33.

Der obere, blühende Theil des Gewächses, so wie ein Abschnitt des untern Theils desselben, in natürlieher Gröfse, nach den durch Herrn Prof. Wender oth's Güte an Hayne gesendeten Exemplaren.

Erklärung der Kupfertafel.

- Tab. 34.

  Fig. 1, 2, 3. Verschiedene zwei- bis dreijährige Wurzeln, zum Theil mit sich eben entwickelnden Stengeln (1) und Wurzelsprossen (2), welche Hayne durch die Güte des Herrn Ober-Medizinal-Assessor Dr. Wild erhielt, verkleinert.
  - 4. Eine einjährige Wurzel mit dem abgestorbenen Stengel des vorigen Jahres und mit dem Keim des zweiten Jahres, in natürlicher Größe, ebenfalls von Hru. Wild mitgetheilt.
  - 5, 6. Dieselbe der Länge und der Quere nach durchsehnitten, um die Gefäßbundel zu zeigen (s. ohen.)
  - 7. Eine Blume, von welcher die Blumenkrone weggenommen ist, in natürlicher Größe.

8. Ein Zipsel des Kelches in natürlicher Größe.

9. Der von dem Kelche entblößte Fruchtknoten u. untere Theil des Griffels in nat. Gr., und

10. der erstere der Quere nach durchschnitten und vergrößert.

11. Die Narbe vergrößert.

- 12. Die Stanbgefüße mit ihrer Einfügung an den untern Theil der Röhre der Blumenkrone, in natürlicher Größe.
- 13. Ein Staubköllschen mit dem obern Theil des Staubsadens, so wie

14. der Befruchtungsstaub vergrößert.

# CONVOLVULUS SCAMMONIA.

### PENTANDRIA MONOGYNIA. CONVOLVULUS.

Der Keleh 5-theilig, meist mit zwei Nebenblättern. Die Blumenkrone triehterförmig, zuweilen glockenförmig oder präsentirtellerförmig, mit 5-faltigem Saum. Die Stanbgefüße kürzer als die Blumenkrone. Der Fruchtknoten 2- oder 3-fächerig, einer sitzenden Scheibe eingefügt. Die Narben 2- oder 3-zählig. Die Kapsel 1-, 2- oder 3-fächerig, mit 1- oder 2-samigen Fächern.

\* Mit windendem Stengel und dreiblumigen Blumenstielen.

Convolvulus Seammonia mit windendem Stengel, spiefsförmig-pfeilförmigen Blättern, an denen die Lappen der Basis gebuchtet-gezähnt sind, und Blumenstielen, welche länger als die Blätter sind. (C. eaule volubili, foliis hastato-sagittatis, baseos lobis sinuato-dentatis, pedunculis folio longioribus.)

Convolvulus Seammonia. Linn. Spec. pl. ed. Willd. T. I. P. II. p. 845. Linn. Mat. med. p. 60. Spreng. Syst. Veg. Vol. I. p. 605. Römer et Schult. Syst. Veg. Vol. IV. p. 259. Link Handb. Th. I, p. 590. Persoon Syn. P. I. p. 177. Dierback Handb. d. med. pharm. Bot. p. 51. Nees v. Esenbeck n. Eberm. Handb. d. med. pharm. Bot. Th. I. p. 633. Dusseld. vollst. Samul. Lief. 9. Taf. 3. Sibthorp. Flor. grace. Cent. II. p. 76. Tab. 192. Ait. hort. Kew. ed. 2. V. I. p. 328.

Convolvulus syriacus s. Seammonia syriaca. Tournef. Instit. p. 83. Mill. Dict. t. 102.

Seammonia syriaea. C. Bauh. Pin. p. 294.

Skammonienwinde, Syrische Winde, Purgierwinde.

Wächst in Syrien und der Levante, besonders häufig um Smyrna und Aleppo, auch auf Rhodus. Blühet im Juni und Juli. O

Die Wurzel spindelförmig, mit mehreren Wurzelfasern besetzt, senkrecht hinabsteigend, fleischig lang und ziemlich stark, gelblich, nach Verwundungen milehend.

Der Stengel einzeln oder vielfach aus einer Wurzel, krautartig, einjährig, windend, stielrundlich, grün, hier und da mit röthlichem Aufluge.

Die Blätter weehselsweisstehend, gestielt, spielsförmig-pfeilförmig, spitzig, ganzrandig, die Lappen an der Basis buchtig-gezähnt, etwas zugespitzt.

Die Blumen lang gestielt, gedreit, groß. Der allgemeine Blumenstiel blattachselständig, einzeln, fadenförmig, stielrundlich, viel länger als die Blattstiele, da wo die besonderen Blumenstiele entspringen, mit zwei gegenüberstehenden, linien-lauzettförmigen Nebenblättern begabt. Die besonderen Blumenstiele kurz, die beiden seitlichen ebenfalls mit zwei gegenüberstehenden, linienlanzettförmigen Nebenblättern versehen.

Der Kelch. Eine einblättrige, fünstheilige, glockenförmige, grüne, an den Rändern bräunlich-roth gefärbte, von Nebenblättchen unterstützte Bläthendecke: die Zipfel eiförmig-länglich, an der

Spitze zurückgekrümmt.

Die Blumenkrone einblättrig, triehterförmig, grünlich-gelb mit hell-purpurrothen, lanzett-linienförmigen Streisen am Rücken: die Röhre sehr kurz, walzensörmig; der Rand fünffaltig, kaum halbfünfspaltig, mit stumpfen, ausgebreiteten Einschnitten.

Die Staubgefäse. Staubfäden fünf, borstenförmig, der Röhre der Blumenkrone eingefügt, von der Länge derselben. Staubkölbehen zweifächerig, länglich-lanzettförmig, spitz, ausliegend.

Der Stempel. Der Fruchtknoten überständig, länglich, grün. Der Griffel fadenförmig, kürzer als die Staubgefäse. Die Narben zweizählig, fadenförmig, aufreeht, grünlich.

Die Fruchthülle - - - - - -

Die Samen - - - - - -

Aus der Wurzel des Convolvulus Seammonia Linn. erhalten wir das Seammonium (Seammonium, Gnumi s. Resina Scammonii), einen durch Einschnitte in dieselbe gewonnenen und an der Luft eingetrockneten Milehsaft, der indessen nur sehr sparsam ausfliessen mufs, da man aus einer Pflanze nur einige Draehmen erhält. Es hat einen unangenehmen Geruch und einen widrigen, bittern und seharfen Geschmack. Nach Bouillon Lagrange und Vogel (Trommsd. Journ. XIX. 2. S. 133.) enthält dieses Gummiharz: ein leicht in Weingeist lösliches, gelbes Harz 60; bitteren Extractivstoff 2; Gummi 3; unlöslichen vegetabilischen und erdigen Rückstand 35.

Diese Analyse wurde mit dem besten, dem Aleppischen Seammonium, angestellt, welches in großen, leichten, sehwammigen, aufsen aschgran und gelblichen, innen etwas dunkler gefärbten, auf dem Bruch schwach glänzenden, leicht zerreiblichen Stücken zu uns kommt und ein weißgraues, in der Wärme ganz schmelzendes und bis auf ein Drittheil in Weingeist lösliches Pulver giebt (s. auch über eine andere unter diesem Namen vorkommende Sorte Geiger Handb. d. Pharm. Bd. II. Abth. I. S. 494) Es kommen aber auch noch einige andere Sorten von Scammonium im Handel vor, nemlich das Smyrnische (Scammonium de Smyrna) und das Antiochische (Scammonium antiochicum), diese sollen aber, nach Anderen, von ganz anderen Gewächsen ihren Ursprung nehmen, z. B. von Periploca Secamone, Cynanchum monspeliacum s. No. 42.) oder durch Eindicken des ausgepressen Sastes des ganzen Convolvulus Scammonia bereitet seyn. Letztere sind ganz verwerslich. Ueberhaupt hat dieser Arzneistoss keinen Werth mehr für die Heilkunde, denn man hat ihn wegen seiner äußerst hestigen und ungleichen Wirkungen ganz verlassen. Ehedem gab man es zu 3-6 Granen in Pulvern oder Pillen bei Stockungen im Unterleibe. Präparate desselben waren das geschweselte Scammonium (Diacrydium sulphuratum), eine Mischung mit Mandeln, Diacrydium praeparatum genannt, u. m. A.

#### Erklärung der Kupfertafel.

Der untere Theil der Stengel mit der Wurzel, so wie der obere blühende Theil des Gewächses, in natürlicher Größe nach von Fleischer um Smyrna gesammelten Exemplaren des Lucae'schen Herbariums.

Fig. 1. Eine Blume, von welcher die Blumenkrone weggenommen ist, in natürlicher Größe.

2. Der Stempel in natürlicher Größe.

3. Ein Staubgefüß von verschiedenen Seiten gesehen, in natürlicher Größe, und

4. Dasselbe vergrößert.

 Der Befruchtungsstaub ohne Wasser (a) und mit Wasser (b) gesehen, sehr stark vergrößert:

## CONVOLVULUS SCOPARIUS.

### PENTANDRIA MONOGYNIA.

#### CONVOLVULUS.

Der Kelch 5-theilig, meist mit zwei Nebenblättern. Die Blumenkrone trichterförmig, zuweilen glockenförmig oder präsentirtellerförmig, mit 5-faltigem Saum. Die Staubgefäße kürzer als die Blumenkrone. Der Fruchtknoten 2- oder 3-fächrig, einer sitzenden Scheibe eingefügt. Die Narben 2- oder 3-zählig. Die Kapsel 1-, 2, oder 3-fächrig, mit 1- oder 2-samigen Fächern.

\*) Mit nicht windendem Stengel und ganzen Blättern.

Couvolvulus seoparius mit strauchartigem Stengel, ruthenförmigen Aesten, linienförmigen, sehr schmalen Blättern und fast dreiblumigen, traubenständigen Blumenstielen (C. caule

fruticoso, ramis virgatis, foliis linearibus augustisamis, padunculis sub-trifloris, racemosis.)
Convolvulus scoparius. Linn. Spec. pl. ed. Willd. T. I. P. II. p. 872. Röm. et Schult. Syst. Veg. Vol. IV. p. 299. Spreng. Syst. Veg. Vol. I. p. 612. Link Hdb. Th. I. p. 592. Pers. Syn. P. I. p. 181. Dierbach Hundb. d. med. pharm. Bot. p. 53. Nees u. Eberm. Handb. d. med. pharm Bot. Th. I. p. 635. 1 Düsseld. Vollst. Samml. Lief. 11. Taf. 22.

Research for the first handb. Link Hdb. Th. I. p. 592. Pers. Syn. P. I. p. 181. Dierbach Hundb. d. med. pharm Bot. Th. I. p. 635. 1 Düsseld. Vollst. Samml. Lief. 11. Taf. 22.

Besenartige Winde, Rosenholz-Winde.

Wächst auf den Canarischen Inseln, besonders Tenerissa.

Blühet im Juni und Juli.

Die Wurzel holzig, ästig, bräunlich.

Der Stengel. Gewöhnlich mehrere aus einer Wurzel, holzig, sehr ästig. Die Aeste ruthenförmig, stielrundlich, aufrecht, weißlich-grün, beblättert.

Die Blätter wechselsweisstehend, sitzend, einen bis anderthalb Zoll lang und eine Linie und darüber breit, linienförmig, ganzrandig, spitz, weisslich-grün.

Die Blumen gestielt, eine beblätterte, nebenblättrige Traube bildend. Die Blumenstiele ein- bis dreiblumig, weichhaarig.

Die Trauben nebenblättrig, gerade, gipfel- oder blattachselständig. Die Nebenblättehen linienförmig, blattartig.

Der Kelch. Eine einblättrige, fünftheilige, glockenförmige, weißlich-grüne Blüthendecke: die Zipfel oval-länglich, stachelspitzig, angedrückt, seidenartig-weichhaarig.

Die Blumenkrone einblättrig, trichterförmig, weifs, mit fünf linien-lanzettförmigen, seidenartig-weichhaarigen, bis zur Röhre herunterlaufenden, Streifen am Rücken: die Röhre sehr kurz, walzenförmig; der Rand fünffaltig, kaum halbfünfspaltig, mit spitzen, nach dem Aufblühen ausgebreiteten, nach dem Verblühen aufrecht-abwärtsstehenden Einschnitten.

Die Staubgefälse. Staubfüden fünf, borstenförmig, dem Schlunde der Blumenkrone eingefügt, von der Läuge derselben. Staubkölbehen zweifächerig, länglich, aufrecht.

Der Stempel. Der Fruchtknoten überständig, kegelförmig, weichhaarig. Der Griffel kurz, fadenförmig, da wo er in den Fruchtknoten übergeht, ebenfalls weichhaarig. Die Narben zweizählig, fadenförmig, länger als der Griffel.

Die Fruchthülle ----.

Die Samen ----

Die Wurzel (und ein Theil des Stammes?) des Convolvulus scoparius ist das Rosenholz (Lignum Rhodii) [Leña noel L. v. Buch Phys. Beschreib. d. Canar. Ins. Berl. 1825. S. 144.] Man bringt es in, zwei bis fünf Zoll dicken, unregelmäßigen Stücken zu uns, welche röthlich-gelb, mit einer rauhen, bräunlich-grauen, ziemlich dickeu Rinde bekleidet und so schwer sind, daß sie im Wasser untergehen. Der, besonders bei anhaltendem Reiben hervortretende, angenehme, fast rosenartige, Geruch, so wie der beim Kauen hervortretende aromatisch-bittere Geschmack verrathen das ätherische Oel, Rosenholzöl (Oleum ligni Rhodii), dem auch wohl die Wirkungen zuzusehreiben sind, die man sich sonst davon versprach. Man gebrauchte es theils in Substanz (in Pulvern oder Pillen) oder man wandte auch das ätherische Oel desselben zu einigen Tropfen innerlich an. Jetzt ist es ganz aufser Gebrauch und kaum mehr in den Apotheken zu finden. Dafs das Rosenholz nicht von einem andern Gewächs abstamme, wie z.B. nach Sibthorp von Liquidambar styraciftua, geht aus der Bemerkung des sehr zuverläfsigen L. v. Buch hervor.

#### Erklärung der Kupfertafel.

Das blühende Gewächs, in natürlicher Größe nach v. Buch'schen Exemplaren des Königl. Herbariums.

Fig. 1. Eine des Kelches und Stempels beraubte Blume von der äußeren Seite gesehen, und

dieselbe, der Länge nach getrennt, von der inneren Seite, in natürlicher Größe.
 Ein Staubgefüß von verschiedenen Seiten gesehen, vergrößert.

4. Eine der Blumenkrone und der Staubgefässe beraubte Blume, in natürlicher Größe.
5. Der Stempel besonders dargestellt, vergrößert.

6. Die noch nicht ganz zur Reise gelangte Fruchthülle.

# CONVOLVULUS SOLDANELLA.

### PENTANDRIA MONOGYNIA.

#### CONVOLVULUS.

Der Kelch 5-theilig, meist mit zwei Nebenblättern. Die Blumenkrone trichterförmig, zuweilen glockenförmig oder präsentirtellerförmig, mit 5-faltigem Saum. Die Staubgefüße kürzer als die Blumenkrone. Der Fruchtknoten 2- oder 3-fächerig, einer sitzenden Scheibe eingefügt. Die Narben 2- oder 3-zählig, Die Kapsel 1-, 2- oder 3-fächerig, mit 1- oder 2-samigen Fächern.

\*) Mit nicht windendem Stengel.

Convolvulus Soldanella mit niederliegendem Stengel, nierenförmigen oder herzförmig-nierenförmigen Blättern und einblumigen, verlängerten, vierkantigen, fast geslügelten, gegen die Spitze verdickten Blumenstielen. (C. caule procumbente, foliis renisormibus vel cordatoreniformibus, pedunculis unifloris, elongatis, quadrangularibus, subalatis, apicem versus incrassatis.)

Convolvulus Soldanella. Linn. Spec. pl. ed.2. T. I. p. 226. ed. Willd. T. I. p. 876. Spreng. Syst. Veg. Vol. I. p. 609. Link Handb. Th. I. p. 590. Persoon Syn. P. I. p. 182. Mert. u. Koch Deutschl. Fl. T. II. p. 143. Roth Flor. Germ. T. II. P. II. App. p. 572. Wallroth Annus

botan. p. 31.

Convolvulus maritimus. Lamarck Fl. franc. T. II. p. 265. Calystegia Soldanella. Röm. et Schult. Syst. Veg. Vol. IV. p. 184. Engl. Bot. t. 314.

Soldanella maritima minor. C. Bauh. Pin. p. 295.

Meerstrands - Winde, Seekohl.

Wächst am Meeresuser des nördlichen und südlichen Deutschlands, am mittelländischen und adriatischen Meere, am Pontus Euxinus u. s. f.

Blühet im Juli und August. O

Die Wurzel weit umher kriechend (Mert. u. Koch).

Der Stengel einzeln oder vielfach aus einer Wurzel, krautartig, einjährig, niederliegend, einen bis zwei Fuss lang, kantig, kahl, einfach oder ästig, grün, hier und da, besonders stark an der Basis, purpurroth angeflogen.

Die Blätter wechselsweisstehend, lang gestielt, nierenförmig oder herzförmig-nierenförmig, flach ausgeschweift, zuweilen etwas winkelig, kurz-stachelspitzig, zuweilen etwas ausgerandet, dick

und fleischig, kahl, grün, auf der unteren Seite etwas heller.

Die Blumen blattachselständig, anfrecht, große einzeln, lang gestielt, von großen eiförmigen Nebenblättehen unterstützt. Die Blumenstiele lang, länger als die Blattstiele, gegen das Ende etwas verdickt, vierkantig, mit häutig hervortretenden Kanten.

Der Kelch. Eine einblättrige, fünftheilige, glockenförmige, grüne Bläthendecke: die Zipfel ange-

drückt, länglich-eiförmig.

Die Blumenkrone einblättrig, trichterförmig, rosenroth mit fünf gelblichen Längsstreisen: die Röhre kurz, fast walzenförmig; der Rand fünffaltig, halbfünfspaltig, mit spitzigen, nur kurze Zeit bei Sonnenschein geöffneten und dann abwärtsstehenden Einschnitten.

Die Staubgefäße. Staubfüden fünf, pfriemförmig, an der Basis sehr verdickt, der Röhre der Blumenkrone eingefügt, fast von der Länge derselben. Staubkölbehen zweifächerig, länglich-

lanzettförmig, aufrecht.

Der Stempel. Der Fruchtknoten überständig, länglich, dreifächerig, grün. Der Griffel fadenförmig, von der Länge der Staubgefäße, blassgrün. Die Narben zweizählig, kurz und dick, warzig, aufrecht-abwärtsstehend, grün.

Die Fruchthülle. Eine eiförmig-rundliche, dreifächerige Kapsel.

Die Samen einzeln, an die Centralbasis der Scheidewand geheftet, schwärzlich-kaffeebraun, fast semiconyex, gegen die Basis verdünnt. Das Eyweiss sparsam, ziemlich weich, mehlartig, weiss, zwischen die Windungen des Embryo eingefügt. Der Embryo der Gestalt des Samens entsprechend, zweisamenlappig, aufrecht: die Samenlappen fleischig, blattartig, gewunden-zusammengelegt, gelblich-weiß; das Würzelchen stielrundlich, kegelförmig, bläulich, nach unten gerichtet.

Von diesem Gewächs war ehedem das Kraut (Herba Soldancllae s. Brassicae marinae) officinell, ist jetzt aber ganz außer Gebrauch gekommen. Es hat durchaus keinen eigenthümlichen Geruch, und sehmeckt etwas salzig und steehend. Als vorwaltenden Bestaudtheil nimmt Geiger (Hdb. d. Pharmac. Bd. II. Abth. I. S. 496.) darin ein seharfes purgirendes Harz an. Man rechnet es daher zu den drastisch-scharfen Arzneimitteln und gab es sonst in manchen Fällen, wo man jetzt die Jalapa anzuwenden pflegt, sowohl in Substanz (Pulvis Soldanellae), als auch in Abkochung.

### Erklärung der Kupfertafel.

Das blühende Gewächs in natürlicher Größe nach Exemplaren des Herbariums des IIrn. Dr. Lucac. Fig. 1. Die Röhre der Blumenkrone mit den daran befestigten Staubgefäßen und einem Theil des Randes, in natürlicher Größe.

2. Der Befruchtungsstaub ohne Wasser (a) und mit Wasser (b) geschen, sehr stark

vergrößert.

3. Der Stempel in natürlicher Größe.

4. Die Fruchthülle, und

5. dieselbe der Quere nach durchschnitten, in natürlicher Größe.

6. Der Same in natürlieher Größe, und

7. derselbe der Quere nach durchschnitten, so wie

8, 9, 10. verschiedene Ansiehten des davon getrenuten Embryo, vergrößert.

# VERBASCUM THAPSUS.

### PENTANDRIA MONOGYNIA. VERBASCUM.

Der Kelch 5-theilig, bleibend, mit etwas ungleiehen Zipseln. Die Blumenkrone meist radförmig: die Röhre sehr kurz; der Saum abstehend, 5-theilig, mit etwas ungleichen, stumpsen, rundlichen Zipseln. Die Staubgefüsse ungleich: die beiden untern, läugeren kahl oder auch wollig; die drei oberen, kürzeren wollig. Der Griffel gekrümmt, gegen das Ende etwas verdickt. Die Narbe stumps. Die Kapsel 2-sächerig, 2-klappig: die Scheidewände aus den eingebogenen Rändern der Klappen gebildet.

\* mit von einer Blattbasis bis zur andern herablaufenden Blättern.

Verbaseum Thapsus mit herablausenden, spitzen, sein gekerbten stengelständigen Blättern, und kleinen, etwas trichterförmigen Blumenkronen, deren Zipfel rundlich-eiförmig sind. (V. foliis eaulinis decurrentibus, acutis, subtiliter erenulatis, corollis minutis subinfundibuli-

formibus, laciniis subrotundo-ovatis.)

Verbaseum Thapsus. Linn. Spec. plant. ed. 2. T. I. p. 252. Flor. suec. ed. 2. p. 69. Schrader Monograph. gen. Verbasci Gött. 1813. 4to. p. 17. Spreng. Syst. Veg. Vol. I. pag. 618. Mert. u. Koch Deutschl. Flor. B. II. p. 204. Link Handb. Th. I. p. 549. Röm. et Schult. Syst. Veg. Vol. IV. p. 325. Schkuhr botan. Handb. Th. I. S. 136. tab. 42. Düssseld. vollst. Samml. off. Pfl. Lief. 12. Tab. 19.

Verbaseum Thapsus β. sylvatieum. Schultz Flor. Stargard. suppl. p. 13. ? Verbaseum pallidum. Nees v. Esenbeck Botan. Zeit. II. 1. p. 295.

Verbaseum angustins. Schrank in Hoppe's Taschenb. 1809.

Kleinblumiges Wollkraut \*).

Wächst in vielen Gegenden besonders des nördlichen und des mittleren Europa's, entweder mit der folgenden Art zusammen, oder allein, zieht indessen meist die Berg- und Waldgegenden vor, nach Mert. u. Koch auch auf sonnigen, sandigen, troeknen Stellen, alten Mauern und Trümmern.

Blühet vom Juni bis in den September und October. J.

Die Wurzel wurzelstockig, einfach oder ästig, von bräunlich-weisser Farbe, viele stärkere und schwächere Wurzelfasern hervortreibend, zweijährig.

Der Stengel aufrecht, steif, einfach, seltener ästig (wie bei einigen Abanderungen), zwei bis sechs Fuss hoeh, wollig-filzig, der Filz hier, so wie an den übrigen Theilen, aus quirlförmig verästeten Haaren bestehend, geslügelt durch die herablansenden Blätter, an der Basis stielrund oder

stumpf-kantig, nach oben kantiger, und hier in den Blüthensehweif übergehend.

Die Blätter abwechselnd, etwas gedrängt, auf beiden Seiten, besonders aber auf der unteren, ziemlich wollig-filzig und daher auch weifslich-grün, gerippt-aderig, fein und hier und da undeutlich gekerbt, etwas runzlich: die wurzelständigen bei dem blühenden Gewächs nicht mehr vorhandenen einen halben bis einen Fuss lang, oval-länglich - bei einigen Abänderungen lanzettförmig oder länglich-lanzettförmig -, ziemlich spitz oder stumpflich, kurz gestielt, in den Blattstiel versehmälert; die stengelständigen sitzend und bis zur Anheftung des nächsten untern Blattes herablaufend, oval-länglich, ziemlich stumpf; die oberen auch wohl etwas zugespitzt - bei einigen Abänderungen lanzettförmig oder länglich-lanzettförmig.

Die Blumen gestielt, klein, von unbedeutendem, angenehmen Geruche, sehweifständig.

Der Schweif mit vielen dichtstehenden Büscheln besetzt, selten mit einzelnen Blumen, ährenartig, gipselständig, aufrecht, pyramidal, einfach, einen halben bis einen ganzen Fuss lang, gedrungen, oder nur am Grunde nach dem Aufblühen der untersten Blumen etwas unterbrochen, und dann nach dem Verblühen verlängert. Die Büschel drei- bis fünfblumig, nebenblättrig, die Spindel sehr diek, geflügelt durch die herablaufenden Nebenblätter, sonst stielrund und, so wie die Blumenstielehen, wollig-filzig. Die Blumenstielehen sehr kurz, viel kürzer als der Kelch, selbst noch bei der Frucht um das Doppelte oder Dreifache kürzer als derselbe. Die Nebenblätter und Nebenblättechen lanzettförmig und lanzett-linienförmig, spitz oder zugespitzt, wollig-filzig, die der untersten, oft sehr wenigblumigen, Büschel länger als dieselben.

Der Kelch eine einblättrige, fünftheilige, bleibende, fast zwei Drittheilen der Blumenkrone gleich-

\*) Da mehrere Arten dieser Gattung wohl selbst von Botanikern verweehselt wurden, so ist es den Nichtbotanikern gewiss nicht besser gegangen und folgende deutsche Namen mögen sieh wohl auf mehrere Arten, besonders wahrscheinlich auf diese und die nächstfolgende Art beziehn: Weißes Wollkraut, Wullich, Wullkraut, Welke, Zellich, Kerzenkraut, Königs-, Feld-, Himmels- oder Oster-kerze, Himmelbrand, Brennkraut, Fackelkraut, Fackelblume, Sanct Johanniskraut, Unholden-, Bergenoder Bärenhraut, Leerk u. s. f.

Die Staubgefäse. Staubfüden fünf, dem Grunde der Röhre der Blumenkrone eingefügt, fadenförmig, gegen die Spitze verbreitert zur Anfnahme der Staubkölbehen: die beiden lüngeren kahl; die drei kurzeren dagegen mit an der Spitze keulenförmig-druschenartig verdickten, weißen, zwei Linien langen, ausgebreiteten Zottenhaar-Büscheln besetzt. Die Staubkölbehen zweifächrig, die Fächer nur mit den Spitzen zusammenstofsend, eingesenkt auf der oberen inneren Seite des verbreiterten Staubfadenendes, der Länge nach aufspringend, die der beiden längeren Staubfäden nach dem Ausleeren des Befruchtungsstaubes noch einmal so lang als die übrigen.

Der Stempel. Fruchtknoten überständig, rundlich, und, so wie die erste Hälfte des Griffels, wollig-filzig. Griffel fadenförmig, gegen das Ende etwas verdickt, aufwärts gebogen, etwas länger als die längeren Staubgefäfse. Die Narbe zweilappig, mit elliptisch-länglichen, dieklichen, etwas aufwärts gebogenen, warzigen, größtentheils verwachsenen, ungleichen Zipfeln.

Die Fruchthülle. Eine zweifächerige, zweiklappige, eirund-rundliche, meist noch die Spuren des schwarz gewordenen Griffels tragende, Kapsel, fast von der Länge des Kelches: Klappen zweispaltig, bräunlich-gelb. Scheidewünde aus den eingebogenen Rändern der Klappen gebildet.

Die Samen länglich, au dem einen Ende abgestutzt, an dem anderen stachelspitzig, holzbraun, sechs bis acht Längsfurchen zeigend und zwischen denselben zellig-grubig, an dem säulenständigen Samenträger befestigt, eyweifshaltig. Das Eyweifs der Gestalt des Samens entsprechend, reichlieh, hornartig, schmutzig weifs. Der Embryo klein, länglich-lanzettförmig, gerade, mitten im Eyweifskörper.

Verbascum thapsiforme ist die Art, welche man am meisten in den Officinen antrifft, und mit welcher auch wahrseheinlich die Analysen angestellt wurden. Von dem V. Thapsus unterscheidet es sich 1) durch die größeren Blumen, 2) durch die deutlieher und größer gekerbten Blätter, 3) durch den stärkeren, an die Veilchenwurzel erinnernden Gerueh. Die Blumen sammelt man bei gutem Wetter ohne Kelche vom Monat Juni bis zum September, und bewahrt sie vollkommen getrocknet (da sie sonst leicht schwarz werden) an einem trockenen Orte wohl verschlossen unter dem Namen Wollkraut- oder Königskerzen-Blumen (Flores Verbasci) auf. Sie müssen ihre ranunkelgelbe Farbe und den angenehmen an Veilehenwurzel erinneruden Gerueh behalten, und einen sülslich-schleimigen Geschmack haben. Das Wollkraut dagegen (Herba Verbasci) kaun schon früher gesammelt werden, und muß ebenfalls gut getrocknet aufbewahrt werden, und das wollig-filzige Ansehen behalten. Es hat einen unangenehmen Geruch und einen widerlich schleimigbitterlichen Gesehmack.

In den Wollblumen fand Morin (Berl. Jahrb. d. Pharm. XXVIII. 2. p. 90.): ein gelbliches, flüchtiges Öl; eine saure, grüne, fette Materie, in Äther, Alcohol, in den fetten und flüchtigen Ölen leicht auflöslich, mit der Ölsäure übereinstimmend; freie Äpfel- und Phosphorsäure; essigsaures Kali; äpselsauren und phosphorsauren Kalk; unkrystallisirbaren Zucker; Gummi; Pslanzen-

grün; gelbes Farbeharz; mehrere Mineralsalze.

Ehedem waren auch die Wollkraut-Wurzeln (Radices Verbasci) officinell.

Alle Theile dieser Art und der verwandten (No. 38. u. No. 40.) Species gehören zu den eigentlichen schleimigen Mitteln, und werden daher auch in solehen Krankheiten angewendet, wo die Oberflächen entzündeter Organe sehr reizbar sind, z.B. bei Brustentzündungen, Katarrhen, bei Hämorrhoidalknoten etc. Sie können hier als Theeaufgüsse innerlich oder auch zu Klystiren gebraucht werden.

#### Erklärung der Kupfertafel.

Das Gewächs in natürlicher Größe am unteren Theile des Stengels durchsehnitten.

Fig. 1. Einzelne quirlförmig verästete Haare des wollig-filzigen Blatt-Überzuges, sehr stark vergrößert.

2. Eine Blume, von welcher die Blumenkrone weggenommen ist, in natürlicher Gröfe. 3. Die Blumenkrone mit den daran befestigten Staubgefäsen, der Läuge nach aufge-

schnitten und ausgebreitet, in natürlieher Größe.

4. Das mittlere der drei kürzeren Staubgefüsse, von der dem Griffel zugekehrten Seite geschen, und auch

5. eins der beiden anderen von einer andern Seite gesehen, vergrößert.

6. Eins der drüschentragenden Haare der genannten Staubgefäse, stark vergrössert. 7. Die beiden längeren Staubgefüse, von verschiedenen Seiten gesehen, und auch

8. dieselben aufgesprungen, vergrößert.

9. Der Befruchtungsstaub ohne Wasser und mit Wasser gesehen, sehr stark vergrößert.

10. Der von dem Kelche entblöfste Stempel, in natürlieher Größe, und

- 11. derselbe der Quere nach getrennt, vergrößert. 12. Die Narbe von vorn, u. 13. von der Seite gesehen, stark vergrößert. 14. Die aufgesprungene Fruchthülle mit dem Kelche, in natürlieher Größe, und
- 15. dieselbe, ohne den Kelch, vergrößert, so wie 16. dieselbe, der Länge nach getrennt. 17. Der Same in natürlicher Größe. 18. Ein Same vergrößert, u. 19. der Quere, so wie

20. der Länge nach getrennt.

## VERBASCUM PHLOMOIDES.

## PENTANDRIA MONOGYNIA. VERBASCUM.

Der Kelch 5-theilig, bleibend, mit etwas ungleichen Zipfeln. Die Blumenkrone meist radförmig: die Röhre sehr kurz; der Saum abstehend, 5-theilig, mit etwas ungleichen, stumpfen, ziemlich rundlichen Zipfeln. Die Staubgefässe ungleich: die beiden unteren, längeren kahl oder auch wollig; die drei oberen, kürzeren wollig. Der Griffel gekrümmt, gegen das Ende etwas verdiekt. Die Narbe stumpf. Die Kapsel 2-fächerig, 2-klappig: die Scheidewände aus den umgebogenen Rändern der Klappen gebildet.

\* mit nur halb herablaufenden oder nur mit der Basis angewachsenen Blättern.

Verbascum phlomoides mit ovalen, gekerbten Blättern, deren untere, stengelständige gestielt sind, und entferntstehenden unteren Büscheln des Blüthensehweifes. (V. foliis ovalibus erenatis, inferioribus eaulinis petiolatis, anthuri faseiculis inferioribus remotis.)

Verbaseum phlomoides. Linn. Spec. pl. I. p. 253. ed. Willd. T. I. P. II. p. 1002. No. 5. Schrad. Monogr. gen. Verb. I. p. 29. Spreng. Syst. Veg. Vol. I. p. 619. Persoon Syn. P. I. p. 215. Mert. u. Koch Deutschl. Fl. B. II. p. 207. Link Handb. Th. I. p. 550. Gmel. Flor. bad. Hoffm. Flor. germ. p. 76.

Verbaseum tomentosum. Lamarck Flor. fr. 2. p. 260. Windblumenähnliches Wollkraut, Italisches Wollkraut.

Wächst vorzüglich in Taurien, Italien, so wie im südlichen Deutsehland, und geht nicht so hoch nördlich wie die vorigen Arten.

Blühet vom Juni bis in den September. J.

Die Wurzel spindelförmig, einfach oder ästig, von bräunlich-gelbweißer Farbe, mehrere stärkere

und sehwächere Wurzelfasern hervortreibend, zweijährig.

Der Stengel aufrecht, steif, einfach, oder auch, besonders auf nassem und fettem Boden, ästig, stielrund, wollig-filzig, der Filz hier, so wie an den übrigen Theilen aus quirlförmig verästeten Haaren, vier bis seehs Fuss hoch - nach Schrader zuweilen auch nur einen und einen halben bis zwei Fuss hoch.

Die Blätter abwechselnd, ziemlich gedrängt, etwas wollig-filzig, mehr gelblich-grün, gerippt-aderig, fast runzlich, deutlich und grob gekerbt, oval: die wurzelstündigen, oft bis einen und einen halben Fuss langen, bei der blühenden Pflanze nicht mehr vorhandenen, und untern stengelständigen gestielt, in den Blattstiel verschmälert, stumpf; die obern zugespitzt, sitzend und nur sele ten etwas herablaufend — bei einigen Abänderungen breit eiförmig, oder auch rundlich-eiförmig.

Die Blumen gestielt, grofs, von angenehmem Geruehe, sehweifständig.

Der Schweif aufrecht, gipfelständig, mit vielen entferntstehenden Büseheln besetzt, pyramidal, besonders nach dem Aufblühen stark unterbrochen und sehr verlängert. Die Spindel sehr dick, stielrund, und, so wie die Blumenstielehen wollig-filzig. Die Büschel zweibis vierblumig, seltener fünfblumig, nebenblättrig. Die Blumenstielchen kurz, zuweilen doch schon während der Blüthe so lang wie der Kelch. Die Nebenblätter und Nebenblättchen lanzettförmig und lauzettförmig-linienförmig, lang zugespitzt, wollig-filzig, auch die der untersten Büsehel nie viel länger als dieselben.

Der Kelch eine einblättrige, fünftheilige, bleibende, kaum der Hälfte der Blumenkrone gleichkommende Blüthendecke: die Zipfel angedrückt, oval, zugespitzt, auf der äußern Seite wollig-filzig, auf der innern kahl und leuchtend.

Die Blumenkrone einblättrig, radförmig, einen Zoll und darüber im Durchmesser messend, ranunkelgelb - bei einer Abänderung weiß (Mert. u. Koch) -, auf der äußern Fläche etwas wollig. Die Röhre kurz und dick. Der Rand fünstheilig, flach ausgebreitet: die Zipfel rundlich oder umgekehrteiförmig-rundlich, etwas ungleich, der untere etwas größer und brei-

ter als die übrigen.

Die Staubgefässe. Staubfüden fünf, dem Grunde der Röhre der Blumenkrone eingefügt, fadenförmig, gegen die Spitze verbreitert zur Aufnahme der Staubkölbehen: die beiden längeren kahl und gegen einander gebogen; die drei kürzeren dagegen mit an der Spitze keulenförmigdrüschenartig verdickten, weißen, zwei Linien langen, ausgebreiteten Zottenhaar-Büscheln besetzt. Die Staubkölbehen zweifächerig, die Fächer nur mit den Spitzen zusammenstoßend, eingesenkt auf der oberen, inneren Seite des verbreiterten Staubfadenendes, der Länge nach aufspringend.

Der Stempel. Fruchtknoten überständig, rundlich, und so wie der untere Theil des Griffels wollig-filzig. Griffel fadenförmig, gegen das Ende etwas verdickt, aufwärts gebogen, länger als die längeren Staubgefäse. Die Narbe zweilappig, mit umgekehrteirund-länglichen, dicklichen, etwas aufwärts gebogenen, warzigen, gröfstentheils verwachsenen, ungleichen Zipfeln.

Die Fruchthülle. Eine zweifächerige, zweiklappige, rundlich-eirunde Kapsel, fast von der Länge des Kelches. Klappen zweispaltig. Scheidewände aus den eingebogenen Rändern der Klappen

gehildet.

Die Samen länglich, an dem einen Ende abgestutzt, an dem anderen stumpf stachelspitzig, rnfsbraun, sechs bis acht Längsfurchen zeigend und zwischen denselben zellig-grubig, an dem sänlenständigen Samenträger befestigt. Das Eyweiss der Gestalt des Samens entsprechend, reichlich, hornartig, schmutzig weiss. Der Embryo klein, länglich-lanzettförmig, gerade, mitten im Eyweisskörper.

Das Verbascum phlomoides kommt dem V. thapsiforme, besonders in der Größe der Blumen am nächsten, unterscheidet sich von demselben aber 1) durch die unteren Stengelblätter, welche oval, gestielt und stumpflich sind, und nicht oval-länglich, sitzend und herablausend und zugespitzt; 2) durch die Form des Schweises, welcher zu allen Zeiten mehr nnterbrochen ist; 3) durch die Form der Kelchzipfel, welche oval sind, und nicht oval-lanzettsörmig. Mehrere Schrader'sche Arten sind für Varietäten dieser Art gehalten worden (s. Mert. u. Koch), ob mit Recht? das wird die Zukunst entscheiden. — Verwechselungen dieser Art, so wie der anderen beiden beschriebenen Arten mit den Blumen von Verbascum nigrum sind nicht zu erwarten, da die Staubsäden der letzteren sich so sehr durch die violetten Zottenhaar-Büschel auszeichnen.

Die Größe der schönen ranunkelgelben Blumen giebt dieser Art bei den Sammlern eben so vielen Werth als der andern großblumigen Art. Sie soll daher auch in den Apotheken des südliehen Deutschlands ziemlich häufig vorkommen. Eine Verschiedenheit ist weder in der chemischen Zusammensetzung, noch im Geschmack und Geruch bemerkt worden, und ihre Wirkungen und An-

wendungen sind daher dieselben wie bei den andern beiden beschriebenen Arten.

#### Erklärung der Kupfertafel.

Das Gewächs in natürlicher Größe, in der Mitte des Stengels durchschnitten.

Fig. 1. Einzelne quirlförmig verästete Haare des wollig-filzigen Blatt-Überzuges, sehr stark vergrößert.

- Eine Blume, von welcher die Blumenkrone weggenommen ist, in natürlicher Größe.
   Das mittlere der drei kürzeren Staubgefüße, von verschiedenen Seiten gesehen, vergrößert.
- 5. Eins der drüschentragenden Haare des genannten Staubgefässes, stark vergrössert.
  6. Die beiden längeren Staubgefässe, von verschiedenen Seiten gesehen, und auch

7. eins derselben aufgesprungen, vergrößert.

8. Der Befruchtungsstaub sehr stark vergrößert, ohne und mit Wasser gesehen.

9. Der von dem Kelche entblösste Stempel, in natürlicher Größe.

10. 11. Die Narbe von vorn und von der Seite gesehen, stark vergrößert.

12. Die Fruchthülle mit dem Kelche in natürlieher Größe, und

- 13. dieselbe ohne den Kelch, vergrößert.
- 14. Der Same in natürlicher Größe, und auch

15. derselbe stark vergrößert, und

16. der Quere und

17. der Länge nach durchsehnitten.

# NICOTIANA TABACUM.

### PENTANDRIA MONOGYNIA. NICOTIANA.

Der Kelch röhrig, 5-spaltig, bleibend, mit gleichen Zipfeln. Die Blumenkrone trichter- oder präsentirtellerförmig mit gefaltetem, 5-lappigen Rande. Die Staubge-füße dem Grunde der Röhre der Blumenkrone eingefügt. Der Griffel fadenförmig. Die Narbe stumpf. Die Kapsel zweifächerig, 4-spaltig aufspringend.

Nicotiana Tabacum mit länglich-lanzettförmigen, zugespitzten, sitzenden Blättern, deren untere herablaufend sind, und Blumenkronen, deren Schlund etwas aufgeblasen und deren Saumzipfel zugespitzt sind. (N. foliis oblongo-lanceolatis, acuminatis, scssilibus, infcrioribus

decurrentibus, corollae fauce subinflata, limbi laciniis acuminatis, sessibus, interoribus decurrentibus, corollae fauce subinflata, limbi laciniis acuminatis.)

Nicotiana Tabacum. Linn. Spec. plant. ed. 2. T. I. p. 258. ed. Willd. T. I. P. II. p. 1014. No. 1.

Lehmann gen. Nicot. hist. Hamb. 1818. p. 21. No. 4. Mert. u. Koch Deutschl. Fl. B. II.

p. 223. Spreng. Syst. Veg. Vol. I. p. 616. Link Handb. Th. I. p. 560. Schkuhr botan. Handb.

Th. I. S. 141. tab. 44. Düsseld. vollständ. Samml. off. Pfl., Lief. 12. Taf. 18. Röm. et

Schult. Syst. Veg. Vol. IV. p. 315. Pers. Syn. plant. T. I. p. 217. Dierbach Handb. d.

med. pharm. Bot. p. 66.

Nicotiana major latifolia. C. Banh. Pin. p. 169.

Nicotiana foliis lanceolatis. Hort. Cliff. 56.

Grosser breitblättriger oder Virginischer Tabak, Tabak, Tobak, Peruanisches oder heiliges Wundkraut, der alten Königin Krant.

Wächst ursprünglich iu America, wird aber jetzt auch häusig in Deutschland angebaut.

Blühet vom August bis in den September und October. O.

Die Wurzel wurzelstockig, ästig, mit vielen Wurzelfasern und Wurzelzasern besetzt, von gelb-

lich-weifser Farbe, einjährig.

Der Stengel einzeln oder mehrsach, krautartig, ausrecht, drei bis füns Fuss hoch, fast stielrund, einsach oder mit dem einen oder andern Aste begabt, kurz behaart und, wegen der auf den

Haaren sitzenden absondernden Drüschen, etwas klebrig.

Die Blätter abwechselnd, gerippt-aderig, wogigt, gelblich-grün, auf der unteren Seite etwas blasser und wegen der drüschenfragenden kurzen Haare klebrig: die wurzelständigen bei dem blühenden Gewächs nicht mehr vorhanden, oval-länglich, zugespitzt, einen bis anderthalb Fus lang, gestielt, in den Blattstiel verschmälert; die unteren stengelständigen umgekehrteirundlanzettförmig, zugespitzt, sitzend, herablaufeud, auch wohl etwas stengelumfasseud; die oberen stengelständigen linien-lanzettförmig, lang zugespitzt, sitzend, auch wohl etwas stengelumfassend. Die Blumen gestielt, groß, rispenständig und auch einzeln.

Die Rispen blattachselständig und auch gipfelständig, langgestielt, aufrecht-abwärtsstehend, wenigblumig, nebenblättrig. Die Blumenstiele stielrund, länger oder kürzer, wegen der

drüschentragenden Härchen klebrig. Die Nebenblätter lanzett-linienförmig.

Der Kelch eine einblättrige, röhrige, etwas bauchige, fünsspaltige, klebrige, gelblich-grüne Bläthendecke, halb so lang wie die Blumenkrone. Die Zipfel bleibend, linien-lanzettförmig, zugespitzt, an der Spitze abstehend.

Die Blumenkrone einblättrig, trichter-präsentirtellerförmig, auf der äufseren Seite klebrig, rosenroth. Die Röhre lang, walzenförmig, gegen den Schlund etwas aufgeblasen. Der Rand gefaltet, fünsspaltig. Die Zipfel oval-rundlich, zugespitzt, nach dem Aufblühen zurückgekrümmt.

Die Staubgefäse. Staubfäden fünf, dem Grunde der Röhre der Blumenkrone eingefügt, fadenförmig, unten zottig-weichhaarig, ungleich: zwei den Schlund überragend; zwei in der Höhe des Schlundes; einer kürzer als der Schlund. Die Stanbkölbehen zweifächerig, länglich-elliptisch, aufliegend, stumpf, etwas zottig-weichhaarig, hell schwefelgelb.

Der Stempel. Fruchtknoten überständig, kegelförmig, kahl, mit zwei Furchen verschen. Griffel fadenförmig, kahl, von der Länge der längeren Stanbgefäfse, oder etwas länger als dieselben, nach oben etwas gebogen. Die Narbe kopfförmig, stumpf, mit einer Furche, grun, etwas

zottig-weichhaarig, klebrig.

Die Frachthülle. Eine zweißicherige, zweiklappige, oval-eirunde, kassechraune Kapsel, kürzer

als der bleibende Kelch.

Die Sameu zahlreich, sehr klein, kaffeebraun, rundlich-eiförmig oder eiförmig, stachelspitzig, liökkerig, an den sehr dieken, von der Axe der Kapsel entfernt gehaltenen, lanzettförmigen, grubigen Samenträgern besestigt, eyweifshaltig. Das Eyweifs der Gestalt des Samens entsprechend, reichlich, hornartig, bläulich-weiß. Der Embryo sehr klein, umgekehrt-keulenförmig, gerade,

mitten im Eyweisskörper.

Den Namen Nicotiana trägt diese wichtige Pflanze aus dem Grunde, weil Jean Nicot, der französische Gesandte am portugiesischen Hofe, zuerst Nachricht von dem Tabak (der nach Anderen schon anno 1496 einem spanischen Mönche auf St. Domingo bekannt gewesen seyn soll) erhielt, und zwar im Jahre 1560, als er nach Lissabon reisete. Er machte sie sogleich in Lissabon, und bald darauf auch in Frankreich bekannt. Nach Italien kam sie später, und noch später nach Deutschland. Der Name Tabak stammt wahrscheinlich von der Insel Tabago im mexicanischen Meerbusen her. Nach Andern soll der Name von der Provinz Tabaca in St. Domingo herrühren.

Zu verwechseln ist diese Art so leicht nicht, wenn man zuerst auf die zugespitzten Blumenkronenzipfel achtet, und dann darauf, dass die steugelständigen Blätter nicht gestielt, sondern sitzend

und stengelumfassend sind.

In den Arzneischatz sind nur die Blätter (Herba Nicotianae) aufgenommen worden, aber auch diese haben, wie bekannt, viel mehr Anwendung bei den Tabaks-Rauchern und Schnupfern erhalten, als in der Medizin. Die Tabaksblätter werden im Großen gewonnen. Bei uns verpflanzt man die in Mistbeeten aus Samen gezogenen Pflänzchen im Mai ins freie Land, gewöhnlich in guten Boden, und häufelt die Erde sorgfältig um jedes einzelne Pflänzchen. Im Juni köpft man sie und bladet sie unten ab. Im August sind sie dann ausgewachsen, werden für den Tabakshändler abgeschnitten und getrocknet, wobei es mehrere eigne Bereitungsarten giebt, das Schwitzen und

Trocknen zu erzielen.

Der vorwaltende Bestandtheil in dem Tabak ist der merkwürdige Tabakskampfer (Nicotianin). Da dieser von Vauquelin (welcher im ausgepresten Saste der frischen Blätter ausserdem noch Extractiv- und Eyweisstoff, Äpsel- und Essigsäure, so wie mehrere Salze sand, Trommsd. Journ. XIX. 1. p. 316.) nicht rein dargestellt worden war, wiederholte Hermbstädt (Schweig. Neu. Journ. 1821. I. p. 442.) die Analyse und sand diesen Stoff als eine weiche krystallinische Materie. Posselt u. Reimann haben denselben später noch genauer untersucht, und ihn auch von dem Nicotin, einem eigenen organischen, die Säuren vollkommen neutralisirenden, Alcali (Geiger's Handb. d. Pharm. 3te Ausl. Bd. I. S. 657.) unterschieden. Dieser iu weisen krystallinischen Blättehen erscheinende, in der Wärme sich verslüchtigende Stoff reagirt weder sauer noch alcalisch, ist in Wasser wenig, aber leicht in Weingeist und Äther löslich, riecht milde nach Tabak, schmeckt aromatisch, aber nicht scharf und wirkt auch durchaus nicht narkotisch. Die narkotische, sehr heftige Wirkung verdankt der Tabak dem oben erwähnten, sehr eigenthümlichen Nicotin, welches Geiger so tresslich untersucht hat. Es ist eine ölartige, farblose, in der Hitze slüchtige Flüssigkeit, welche schwerer als Wasser ist, beim Erwärmen sehr scharf und lange anhaltend tabakartig schmeckt, und so gistig wirkt, das schon ein Viertel Tropsen ein Kaninchen, und ein Tropsen einen Hund tödtete. Es ist in Wasser, Weingeist, Ather und setzen Öle gleich gut löslich.

Da die Wirkungen des Tabaks sowohl in der Abkochung, als auch im Extracte und im Pulver so heftig sind, namentlich leicht Schwindel, Betäubung und alle Zeichen einer narkotischen Vergiftung leicht hervorbringen, so wendet man ihn nur selten an, höchstens noch zu eröffnenden Klystiren bei hartnäckigen Verstopfungen und zu Waschwassern (1 Unze Tabak auf 8 Unzen Wasser) bei Hautaussehlägen. Der diätetische Gebrauch des Rauch- und Schnupf-Tabaks ist dagegen sehr zu empfehlen, namentlich der erstere bei obstruirten und an Hämorrhoiden leidenden Personen, und der letztere als ableitendes Mittel bei Augen- und Gehörkrankheiten. Der übermäßige Gebrauch

dieser Mittel ohne Indication ist nicht ohne Nachtheil.

### Erklärung der Kupfertafel.

Der untere Theil des Stengels, so wie auch der obere blühende Theil des Gewächses, in natürlicher Größe.
Fig. 1. Eine Blume, von welcher die Blumenkrone weggenommen, der Kelch aber der Länge

nach aufgeschnitten und ausgebreitet ist, etwas vergrößert.

2. Die Blumenkrone nebst den daran befestigten Staubgefäßen, in natürlicher Größe.

- 3. Zwei Staubgefäse von der vorderen und von der hinteren Seite gesehen, und 4. Der Befruchtungsstaub a) ohne Wasser, b) mit Wasser, stark vergrößert.
- 5. Der Fruchtknoten, der Quere nach durchschnitten, vergrößert.

6. Die Fruchthülle mit dem Kelche, und

7. dieselbe ohne den Kelch, aufgesprungen, so wie

8. dieselbe der Quere nach durchschnitten, alles in natürlicher Größe.

9. Der Same in natürlicher Größe.

10. Ein Same vergrößert, und

11. der Quere, so wie

12. der Länge nach durchschnitten.

# CYNANCHUM MONSPELIACUM.

# PENTANDRIA DIGYNIA. CYNANCHUM.

Der Kelch 5-theilig. Die Blumenkrone fast radförmig. Das Honiggefüß: ein doppelter Kranz, der aufsere 5- bis 20-lappig, an der Basis mit dem innern verwachsen, der innere aus fünf 2-fächrigen, an der Basis verwachsenen Kappen zusammen-gesetzt. Staubkölbehen 10, zu 5 Paaren verbunden, hautlos, glatt. Balgkapseln 2, kahl und nackt. Samen geschopft.

Cynanchum monspeliacum mit krautartigem, klimmenden Stengel, nierenförmig-herzförmigen, spitzen Blättern, und eirund-länglichen, fast spitzen Zipfeln der Blumenkrone. (C. caule herbaceo scandente, foliis reniformi-cordatis acutis, corollae laciniis ovato-oblongis acutiusculis.)

Cynanchum (monspeliacum) caule volubili herbaceo, foliis reniformi-cordatis acutis glabris

Linn. spec. plant. ed. Willd. T. I. P. II. p. 1257. No. 20.

Cynanchum monspeliacum. Spreng. Syst. veg. Vol. I. p. 851. Link Handb. Th. I. p. 437. Persoon Syn. P. I. p. 273. Sibthorp. Flor. graec. Cent. III. p. 46. Tab. 251. Ait. Kew. 2, 77.

C. caule volubili herbaceo, foliis reniformi-cordatis acutis. Hort. Cliff, 79.

Periploca monspeliaca, foliis rotundioribus. Tournef. Instit. 93.
Scammonia monspeliaca, foliis rotundioribus. C. Bauh. Pin. p. 294.

Apocynum 4. latifolium. Clus. hist. 1. p. 26.

Rundblättriger Hundswürger, Montpelliersches Scammonium.

Wächst in Frankreich und im südlichen Spanien.

Blühet vom Juni bis zum August. 24.

Die Wurzel kriechend, ausdauernd - Sibthorp -.

Der Stengel krautartig, windend, stielrund, einfach, schwach zottig-weichhaarig.

Die Blätter gegenüberstehend, lang gestielt, nierenförmig-herzförmig, spitzig, schwach zottig weichhaarig, fein wimpericht. Die Blumen afterdoldenständig.

Die Afterdolden blattachselständig, lang gestielt, einzeln, meist sprossend.

Der Kelch. Eine einblättrige, fünstheilige, bleibende Blüthendecke mit ciförmig-länglichen, stumpf-

lichen, zottig-weichhaarigen, röthlich-braunen Zipfeln.

Die Blumenkrone einblättrig, fast radförmig, mit schneeweifsen, an der Spitze röthelnden Zipfeln. Das Honiggefüs. Ein doppelter Kranz: der äusere einblättrig, fünsspaltig, an der Basis mit dem inneren verwachsen: die Zipfel lanzett-linienförmig, zurückgeschlagen, mit den Zipfeln der Blumenkrone wechselsweisstehend; der innere aus fünf an der Basis verwachsenen Kappen zusammengesetzt: die Kappen länglich, bauchig, etwas zusammengedrückt, zweifächerig, gegeneinandergeneigt, gleichsam eine Röhre bildend, den Stempel dicht umschliessend, außerhalb nach oben in eine auf der Narbe liegende, rundlich-eirunde Schuppe sich endigend, und an beiden Seiten begabt mit einem rückwärts nach aufsen gekehrten, vorspringenden Saum, der mit dem der benachbarten Kappe dicht zusammen sich legt.

Die Staubgefäse. Staubfüden fünf Paar, haarförmig, paarweis eingesetzt in fünf knorpelartige längliche, an der Basis ausgerandete Körperchen, welche in besonderen Vertiefungen unter dem Strahl der Narbe anhangen. Die Staubkölbehen hautlos, fast elliptisch, zusammengedrückt, glatt, herabhangend bis in die Kappen des inneren Kranzes, so, dass von jedem Paar einer in dieser, der andere in jener Kappe Platz findet, und also jede Kappe zwei Staubkölbchen, nem-

lich eins von jeden zwei benachbarten Paaren, aufnimmt. Der Stempel. Fruchtknoten zwei, rundlich-eiförmig. Griffel zwei, kurz. Die Narbe beiden ge-

meinschaftlich, fünfeckig.

Die Fruchthülle - -

Die Samen .

Die Grundsätze, nach welchen der Bau des Cynanchum monspeliacum hier betrachtet wird, siehe in Band VI. No. 30.

Von dem Cynanchum monspeliacum gewinnt man eine schlechte Sorte von Scammonium. Es ist dies der eingedickte Milchsaft der Wurzel, und hat eine schwärzliche Farbe und ziemlich bedeutende Sehwere. Es kam sonst für sich und auch dem ächten Scammonium untermischt in den Handel, ist aher noch mehr als das letztere entbehrlich.

#### Erklärung der Kupfertafel.

Der obere blühende Theil des Gewächses, in natürlicher Größe, nach einer Abbildung der Flora Gracca.

Fig. 1. Eine Blume vergrößert.

2. Eine Blume, von welcher die Blumenkrone und der Kelch weggenommen sind, und der äußere Kranz des Honiggefäßes zurückgeschlagen wurde, und

 dieselbe auch ohne den äufseren Kranz gesehen, und an derselben die Schuppe der einen Kappe des innern Kranzes zurückgeschlagen, um die Befestigung der knorpelartigen Körperchen und den obern Theil der herabhangenden Staubkölbehen zu

zeigen, vergrößert.

4. Der obere Theil einer Kappe des innern Kranzes mit ihrer Schuppe, nm zu zeigen, wie die an dem knorpelartigen Körperchen befestigten Staubköllichen in die Kappe herabhängen, und zwar das eine von dem einen Paar und das zweite von dem andern Paar, vergrößert.

5. Ein knorpelartiges Körperchen mit den darin eingesetzten Staubfäden und den daran

hängenden Staubkölbehen, sehr stark vergrößert.

Sämmtliche einzelne Figuren nach aufgelegten Exemplaren.

# QUERCUS SUBER.

#### MONOECIA POLYANDRIA.

#### QUERCUS.

Münnliche Blume. Ein nachtes schlaffes Külzchen. Der Kelch 4- bis 10-theilig.

Die Blumenkrone fehlend. Stunbgefüße 4 bis 10.

Weibliche Blume. Eine 1-blumige, schuppige, ziegeldachartige Hülle. Der Kelch überständig, 4- bis 6-zähnig. Die Blumenkrone fehlend. Der Fruchtknoteu 3- bis 5-fächrig, mit 2-eyigen Fächern. Der Griffel sehr kurz. Narben 3 bis 5. Die Nufs 1-samig, unten von der zu einem lederartig-holzigen Schülchen umgewandelten Hülle umgeben.

\*\* Mit gezähnten Blättern.

Quereus Suber mit ovalen, sägenartig oder fast sägenartig-dornspitzig-gezähnten, an der Basis etwas versehmälerten, unterhalb filzigen Blättern, angedrückten Schuppen des Schälchens und rissig-korkiger Rinde. (Q. foliis ovalibus serrato- vel subserrato-spineseenti-dentatis basi parum attenuatis subtus tomentosis, squamis eupulae adpressis, cortice rimoso-suberoso. Quereus (Suber). Linn. Spec. plant. ed. 2. T. II. p. 1413. ed. Willd. T. IV. P.I. p. 433. Spreng.

Syst. Veg. Vol. III. p. 858. Link Handb. Th. 2. p. 465. Roth Man. bot. Fasc. III. p. 1331.

Nouveau Duham. T. VII. p. 159. 1. 45.

Suber latifolium perpetuo-virens. C. Bauh. pin, p. 424. Duham. Arb. T. II, p. 291. Z. 80.

Phellos sive Suber. Dodon. Pempt. p. 830. fig. med.

Kork - Eiche, Korkbaum, Pautoffelholzbaum.

Wächst in Krain am Gestade des adriatischen Meeres, in Istrien, im südlichen Frankreich, in Spanien und Portugal, so wie auch im nördlichen Africa.

Blühet im Mai. t.

Der Stamm aufrecht, stielrund, in der Jugend von einer glatten braunen Rinde bedeckt, im Alter aber von einer aufserhalb grauen, inwendig rostbraunen, rissigen, korkigen umgehen, ein his anderthalb Fufs diek, mit dem vielästigen Wipfel einen Baum von dreifsig bis 40 Fufs Höhe darstellend. Die Äste meist weehselsweis stehend oder zerstreut. Die Ästchen abwärts stehend: die einjührigen mit rehgrauer Oberhaut hedeckt; die jüngeren amiantweifs-filzig.

Die Blätter wechselsweisstehend, gestielt, oval oder eyrund-oval, sägenartig- oder fast sägenartigdornspitzig-gezähnt, an der Basis etwas versehmälert: die jüngeren zart-hautartig, oberhalb
bräunlich-purpurroth, mit sehr kleinen, sternförmigen Haaren zerstreut besetzt, unterhalb durch
sehr kleine sternförmige Haare amiantweifs-filzig; die ülteren lederartig, oberhalb kaperngrün,
glänzend, kahl, zuweilen noch hin und wieder mit einem nur dem hewassneten Auge wahrnehmbaren, sternförmigen Haar besetzt, unterhalb amiantweifs-filzig.

Die Blumen einhäusig, mit den Blättern zugleich hervorbrechend: die männlichen kätzchenstän-

dig; die weiblichen einzeln-gehüllt.

Das Kätzchen der münnkichen Blumen nackt, vielblumig, hangend, schlank, unterbrochen, zwei- oder mehrfach an den jungen Zweigen nud auch an den ältern aus eignen Knospen

Die Spindel weichhaarig.

Die Hülle der weiblichen Blumen einblumig, einzeln oder zu zwei bis vier an einem gemeinschaftlichen, filzigen, an den jungen Zweigen überachselständigen Blumenstiele sitzend oder sehr kurz gestielt, von zwei abfallenden Nehenblättern umgeben, blumentragend, eyförmig, nach der Zahl der Griffel der Blume drei- oder fünfzähnig, dicht-filzig, den Kelch gänzlich einschliessend, fruchttragend zu einem fast kreiselförmigen, schuppigen, ziegeldachartigen Schälchen umgebildet.

#### Die männliche Blume.

Der Keleh. Eine einblättrige, meist seehstheilige, von einem lanzettförmigen Nebenblättchen unterstützte Blüthendecke: die Zipfel eyrund, spitzig, unregelmäßig gezähnt, kahl.

Die Blumenkrone fehlend.

Die Staubgefäfse. Staubfüden meist seehs, haarförmig, kürzer als der Keleh. Die Staubkölbehen rundlich-länglich, zweifächrig, kahl, aus dem Kelehe hervorragend.

#### Die weibliche Blume.

Der Kelch. Eine überständige, vier bis sechszähnige, von der Hülle eingesehlossene Bläthendecke. Die Blumenkrone fehlend.

Der Stempel. Der Fruchtknoten unterständig, sehr klein. Der Griffel sehr kurz. Narben drei

bis fünf, linienförmig, dicklich, stark zurückgekrümmt, stumpf.

Die Fruehthülle. Eine eiförmig-längliche, stumpf stachelspitzige, an der Basis gleichsam absehabte Nuss, unten umgeben von dem durch Vergrößerung und Umbildung der Hülle entstandenen lederartig-holzigen, halbkugelig-kreiselförmigen, schuppigen, ziegeldachartigen Schülchen mit kleinen, länglichen, flachen, spitzigen, weichhaarigen, angedrückten Schuppen.

Der Same - - - - - - .

Von Quercus Suber kommt der bekannte Kork (Suber), die sehwammige, elastische, leichte, bräunlich-gelbe, geruch- und gesehmacklose, nur ihrer Oberhaut beraubte Rinde des Baums, welche meist nur von alten Bäumen gebraucht und alle sieben, acht oder auch zehn Jahre von denselben abgeschält wird. Da man sie prefst, kommt sie in einen bis zwei Fufs breiten, und einen bis zwei Zoll dicken Stücken zu uns. Die sehwarze oder dunkelbraune Farbe der Obersläche rührt von der bei der Zubereitung üblichen Erhitzung über Feuer her. Sie besteht größstentheils aus Zellsubstanz (Korkstoff), und nach Chevreul aus etwas durch Destillation mit Wasser zu erhaltendem wohlriechenden Oel, Wachs, Harz, rothem und gelben Farbstoff, stickstoffhaltiger Substanz, Gerbstoff, Gallus- und Essigsäure und Kalksalzen (s. auch Geiger Handb. d. Pharm. II. 2. p. 1649.)

In den Apotheken wird der Kork jetzt nur noch als Pfropfen zum Verschließen der Gläser gebraucht, darf aher nicht mit Säuren und Alealien in Berührung kommen, die ihn angreifen. Die Korkkohle (carbo suberis, Nigrum hispanicum) eignet sieh wegen ihrer leichten und lockern Beschaffenheit und der glänzend sehwarzen Farbe zu Zahnpulvern und zur Mischung schwarzer

Maler-Farben.

Aufserdem ist auch der Kork zu mancherlei Dingen verarbeitet worden, z. B. zu Schuhsohlen, Schiffsbeschlägen, Sehwimmjacken u. s. f. Auch läst sich außerordentlich zierlich darin arbeiten, und man macht Landschaften und Modelle daraus.

#### Erklärung der Kupfertafel.

Ein Zweig mit männlichen und weiblichen Blumen nach aufgelegten Exemplaren, und ein Zweig mit Früchten nach Duhamel.

Fig. 1. Zwei männliche Blumen, so wie

2. die weiblichen Blumen vergrößert, und

3. die eine derselben quer durchschnitten, um die Fächer mit den Eychen zu zeigen.

## QUERCUS COCCIFERA.

### MONOECIA POLYANDRIA. QUERCUS.

Münnliche Blume. Ein nacktes, sehlaffes Kätzchen, Der Kelch 4- bis 10-theilig. Die Blumenkrone fehlend. Staubgefüße 4- bis 10.

Weibliche Blume. Eine 1-blumige, schuppige, ziegeldachartige Hülle. Der Kelch überständig, 4- bis 6-zähnig. Die Blumenkrone fehlend. Der Fruchtknoten 3- bis 5-fächrig, mit 2-eyigen Fächern. Der Griffel sehr kurz. Narben 3- bis 5. Die Nufs 1-samig, unten von der zu einem lederartig-holzigen Schälehen umgewandelten Hülle umgeben.

\*\* Mit gezähnten Blättern.

Quercus coccifera mit länglichen, dornspitzig-gezähnten, an der Basis herzförmigen, auf beiden Flächen kahlen Blättern und zurückgekrümmt-abwärtsstehenden Schuppen des Schälchens. (Q. foliis oblongis spineseenti-dentatis basi cordatis utrinque glabris, squamis eupulae reeurvato-patentibus.)

Quercus (coccifera). Linn. Spec. plant. ed. 2. T. II. p. 1413 ed. Willd. T. IV. p. 433. Spreng. Syst. Veg. Vol. III. p. 859. Link Handb. Th. 2. p. 465. Roth Man. bot. Fasc. III.

p. 1334.

Ilex coecifera. Cam. epit. p. 774.

Ilex aculcata coeciglandifera. C. Bauh. pin. p. 425. Gasid. plant. Aix. p. 245. t. 53.

Ilex minor coccigera. Dodon. Pempt. p. 827.

Kermes-Eiche.

Wächst in Portugal, Spanien, im südlichen Frankreich, in Italien, Sicilien, Istrien und im Orient. Blühet im May. 5.

Der Stamm aufrecht, stielrund, von einer rehgrauen, mehr oder weniger ins Braune sich ziehenden Rinde bedeckt, meist von unten auf ästig, und daher auch gewöhnlich nur als ein sehr vielästiger Strauch erscheinend, selten als Baum hervorwachsend. Die Aeste zerstreut. Die Aestechen wechselsweis, abwärtsstehend; die einjührigen mit den beerenartig werdenden Kermesschildlüusen besetzt.

Die Blätter wechselsweisstehend, gestielt, länglich oder rundlich-länglich, dornspitzig-gezähnt, an der Basis herzförmig: die jüngern zart-hautartig, anfangs bräunlich und auf beiden Flächen, vorzüglich aber auf der obern mit sternförmigen, sehr bald abfallenden Haaren zerstreut-besetzt; die ältern ledcrartig, auf beiden Flächen kahl, oberhalb smaragdgrün, glänzend, auf der untern kaum blasser und wenig matter.

Die Blumen einhäusig, mit den Blättern zugleich hervorbrechend: die männlichen kätzehenstän-

dig; die weiblichen einzeln-gehüllt.

Das Kützchen der münnlichen Blumen nackt, vielblumig, hangend, schlauk, unterbroehen, mehrere, einzeln, seitenständig, an den jüngern Zweigen und auch an den ältern aus eignen

Knospen. Die Spindel weichhaarig.

Die Hülle der weiblichen Blumen einblumig, einzeln oder auch zu zwei bis drei au einem überaehselständigen und auch seitenständigen, meist kahlen gemeinschaftlichen Blumenstiele sitzend, niedergedrückt-kugelig, die Blume bis an den gezähnten Rand des Keleles einsehliessend, schuppig, ziegeldachartig, im blumentragenden Zustande mit zugernudeten, angedrückten Schuppen, die im fruchttragenden an dem ausgebildeten Schälehen, staehelspitzig und zurückgekrümmt-abwärtsstehend erscheinen.

#### Die männliche Blume.

Der Kelch. Eine einblättrige, vier- und fünftheilige, von einem linienförmigen Nebenblättchen unterstützte Blüthendecke: die Zipfel eyrund, spitzig, ganzrandig, wimperig, auf beiden Flächen kahl.

Die Blumenkrone fehlend.

Die Staubgefäße. Staubfüden vier oder fünf, haarförmig, meist von der Länge des Kelches. Die Staubkölbehen länglich, stachelspitzig, zweifächerig, kahl, aus dem Kelche hervortretend.

Die weibliche Blume.

Der Kelch. Eine überständige, vier- bis seehszähnige, aus der Hülle hervorragende Blüthendecke.

Die Blumenkrone fehlend.

Der Stempel. Der Fruchtknoten unterständig, sehr klein, dreifächerig, mit zweiegigen Fächern.

Der Griffel sehr kurz. Narben drei bis fünf, linienförmig, dicklich, an der Spitze zurückge-

krümmt, stumpf.

Die Fruchthülle. Eine längliche, stumpf-staehelspitzige, an der Basis gleichsam abgeschabte Nuss, unten umgeben von dem durch Vergrößerung und Umbildung der Hülle entstandenen lederartig-holzigen, halbkugeligen, zuweilen nach oben etwas walzenförmig-verlängerten und auch wohl an der Basis etwas kreiselförmig-verengten, sehuppigen Schülchen mit dornspitzigen, zurückgekrümmt-abwärtsstehenden, kahlen, graulich-rostbraunen Schuppen.

Der Same. Ein einziger (wegen Fehlsehlagen der übrigen Eyehen), der Gestalt nach dem innern Raume der Nuss entspreehend, eyweisslos. Der Embryo von der Gestalt des Samens, zweisamenlappig, umgekehrt: die Samenlappen sehr dick, auf der äußern Seite gewölbt, auf der in-

Die Quercus coccifera ist defshalb merkwürdig, weil auf derselben die sogenannten Kermesbeeren (Grana Chermes) ihre Entstehung nehmen. Die Benennung "Beeren" ist noch aus der Zeit übrig geblieben, wo man diese kugelrunden rothen Körperehen für vegetabilisch hielt, und entweder glaubte, sie seien die Früchte von irgend einem Gewächs, oder auch meinte, sie würden durch den Stieh eines Inseets erzeugt. Dieser Irrthum ist aber eigentlich sehon seit dem Jahre 1530 beseitigt, obgleich er später noch öfter wieder sich regte, und man weiß jetzt mit Bestimmtheit, dass diese beerenartigen Körperehen Insecten sind, welche von Fabricius Coccus Ilicis, und von Nees v. Esenbeck passender Coccus quercus cocciferae, und deutsch Kermes-Schildläuse genannt werden. Die Naturgeschiehte derselben's, in Brandt u. Ratzeburg getreue Darst. u. Beschr. der Arzneithiere Bd. II. p. 223. u. f. Tab. XXVI.

Da diese Drogue also ganz animalischer Natur ist, so gehört ihre weitere Erörterung nicht hierher. Sie ist auch ganz außer Gebrauch gekommen, obgleich man sie in alten Apotheken noch vorräthig findet. Ehedem bereitete man daraus den Kermesbeerensaft (Succus Chermes). Hier und da wendet man sie noch in der Färberei an, in welcher sie in alten Zeiten einen sehr wichti-

gen Platz behauptete (s. Brandt u. Ratzeburg a. a. O. p. 223.).

#### Erklärung der Kupfertafel.

Ein Zweig mit männlichen Blumen (a), und ein anderer mit einer Frucht (b), so wie ein dritter (e) mit den sehon beerenartig vergrößerten, mittelst einer weißen Wollen-Schieht an den Zweigen befestigten, rothen Kermes-Schildläusen.

Fig. 1. Zwei männliche Blumen vergrößert.

2. Eine weibliche Blume, besonders dargestellt, etwas vergrößert, und

3. Dieselbe stärker vergrößert, so wie

- 4. Die letztere einer Hälfte ihrer Hülle so wie der Narben beraubt, damit der Kelch der weibliehen Blume seinem ganzen Umfange nach deutlich werde.
- 5. Der dreifächrige Fruchtknoten der Quere nach durchschnitten, stark vergrößert.

6. Das Schülchen, wie es an der reifen Nufs sieh findet.7. Die Nufs vom Schälehen befreit, so wie auch

8. Dieselbe, den Samen zeigend, und 9. Der Same besonders dargestellt, und

10. Derselbe der Länge nach durchsehnitten, in natürlicher Größe.

# QUERCUS INFECTORIA.

### MONOECIA POLYANDRIA. QUERCUS.

Männliche Blume. Ein nacktes sehlaffes Kätzchen. Der Kelch 4- bis 10-theilig. Die Blumenkrone fehlend. Staubgefäße 6 bis 10.

Weibliche Blume. Eine 2-blumige, schuppige, ziegeldachartige Hülle. Der Kelch überständig, 4- bis 6-zähnig. Die Blumenkrone fehlend. Der Fruchtknoten 3- bis 5-fächrig mit 2-eyigen Fächern. Der Griffel sehr kurz. Narben 3 bis 5. Die Nufs 1-samig, unten von der zu einem lederartig-holzigen Schälehen umgewandelten Hülle umgeben.

\*\* Mit gezähnten Blättern.

Quercus infectoria mit oval-länglichen, an der Basis zugerundeten oder etwas herzförmigen, stachelspitzig-grobgezähnten, auf beiden Flächen kahlen Blättern, angedrückten Schüppehen des Schälehens und walzenartig-länglichen, sehr langen Nüßen. (Q. foliis ovali-oblongis, basi rotundatis vel subcordatis, mucranato-grosse dentalis, utrinque glabris, cupulae squamis adpressis, nueibus cylindraeeo-oblongis longissimis.)

Quereus infectoria. Olivier Voy. dans l'empire Othoman, l'Egypte et la Perse T. II. p. 64. Atlas 1-ère livrais. pl. 14. 15. Linn. Spec. plant. ed. Willd. T. IV. P. I. p. 436. Willdenow in Berl. Jahrb. d. Pharm. Jahrg. 1808. p. 57. Tab. II. Spreng. Syst. Veg. Vol. III. p. 859. Pers. Syn. T. II. p. 568. Link Handb. Th. II. p. 466. Düsseld. Vollst. Samml. Lief. 11. Taf. 20. Guimpel u. Schlechtendal Arzneig. Bd. I, II. IV. p. 40. Tab. 21. Dierb. Handb. d. med. pharm. Bot. p. 359. Galläpfel-Eiche, Färber-Eiche.

Wächst in Klein-Asien, Syrien und Mesopotamien, scheint aber auch bis nach der Europäischen Türkei und vielleicht noch weiter verbreitet zu seyn.

Blühet im Mai. 5.

Der Stamm aufrecht, stielrund, von einer bräunlich-grauen Rinde bedeekt, meist von unten auf ästig, und daher auch gewöhnlich nur als ein sehr vielästiger — sechs Fuss hoher (Olivier) — Strauch erseheinend, selten als Baum hervorwachsend. Die Aeste zerstreut. Die Aestchen weehselsweis, abwärtsstehend, mit dem einen oder andern Gallapfel begabt.

Die Blätter weehselsweisstehend, gestielt, oval-länglich, oder umgekehrteirund-länglich, an der Basis zugerundet oder etwas herzsörmig, stachelspitzig-grobgezähnt, oder fast gebuchtet-gezähnt,

etwas schimmelgrün, auf beiden Flächen kahl.

Die Blumen wie bei unsern einheimischen Arten - Willdenow -

Die Fruchthülle. Eine walzenartig-längliche, sehr lange, stumpf stachelspitzige Nufs, unten kaum bis zum dritten Theil umgeben von dem durch Vergrößerung und Umbildung der Hülle entstandenen lederartig-holzigen, halbkugeligen Schälchen mit angedrückten etwas wolligen Schuppen.

Der Same - -

Seit Olivier's Reise neunt man als Mutter-Gewächs der bekannten Levante'schen Galläpfel die Quercus infectoria. Es ist aber sehr wahrseheinlich, dass diese Galläpsel von mehreren Eichen-Arten abstammen, und dass selbst in der Levante mehrere specifisch verschiedene strauehartige Bäume dieser Gattung wachsen, von denen Galläpfel gesammelt werden. Mehrere von Ehreuberg am Libanon gesammelte Eichen liegen vor, und unterscheiden sieh nur durch mehr länglichlanzett-förmige, sehwächer gezähnte, meist fast gesägte, und nicht stachelspitzige Blätter (Quercus inermis Ehrb.) In den nach Olivier's Zeit ersehienenen Abbildungen hat man neben der Olivier'schen Figur meist Exemplare aus dem Willdenow'schen Herbarium benutzt. Auch hier wird eine Willdenow'sche Abbildung gegeben. Aechte Olivier'sche Exemplare waren in Deutschland nicht aufzutreiben, selbst Kunth besitzt keine.

Die Galläpfel (Gallae) sind holzige Auswüchse der Aestehen und werden durch die Cynips Quercus infectoriae Nees v. Esenbeek (Diplolepis Gallae tinctoriae Oliv.) erzeugt, welche mittelst eines langen Legestachels ihre Eier zur Seite und am Ende der Aeste ablegt, wodurch ein Austritt der Säfte entsteht und durch das Wachsen und die Verwandlung der Larve vergrößert wird. Die ausführliche Naturgeschiehte dieses Inseets s. in Brandt u. Ratzeburg getreue Darstellung u. Beschr. d. Thiere, welche in der Arzneimittell. in Betracht kommen, Bd. II. Berl. 1833. Tab. XXI. p. 155. u. f. Die andern kleinen Inseeten (z. B. Diplolepis splendens), welche man wohl hier und da in den Galläpfeln noch vorfindet, und die sich durch Metallglanz auszeichnen, leben als Schmarotzer von der Cynips. Die Gestalt der Galläpfel ist meist kngelrund, und auf der

Obersläche sind sie mehr oder weniger mit Höckerehen, Narben und Unebenheiten besetzt. In der Mitte derselben findet sieh immer eine Höhle. Nach dem versehiedenen Alter — und dem davon alihängenden verschiedenen Entwickelungszustand des darin lebenden Insects - erscheinen sie verschieden. Die jüngeren, wie sie sieh auch häufig in den Apotheken finden, sind kleiner, öfters nur von der Größe einer Erbse oder Haselnufs, und zeigen nur eine sehr kleine mittlere Höhle. Die älteren sind größer, meist von der Größe der Kirsehen, und haben eine große Höhle, in welcher man öfters noch das vollständig entwickelte Inseet findet. Ist das Inseet bereits ausgeflogen, so zeigt sieh an der Obersläche ein eirkelrundes Flugloeh von etwa einer Linie Durchmesser, zu welchem ein Canal aus der Höhle führt. Ocsters steekt das Inseet ungeaehtet des Flugloehes noch in dem Gallapfel, wahrscheinlich weil es mit seinem dicken Hinterleibe den engen Canal nicht passiren kounte. Einmal die Größe uud dann besonders die Farbe ist es, welche zur Unterscheidung der Sorten dient. Es werden drei solcher Sorten von den Droguisten untersehieden: 1. Gallus niger, 2. Gallus viridis, und 3. Gallus albus. Die ersteren werden auch wohl Türkische oder Levantesche Galläpfel (Gallae Turcicae) genannt, unter denen dann wieder die besten die Mosoulischen und Aleppischen (Gallae de Aleppo s. Aleppenses) und die sehlechteren die Tripolischen und Smyrnischen sind. Nro. 1. ist die kleinste Sorte, aber auch die beste, weil sie am frühesten gesammelt wird, wo das Zellgewebe noch voll und sehwer ist, und nicht so ausgetroeknet wie bei den andern Sorten. Nro. 2. die weniger geschätzte, von schmutzig grünlichgelber Farbe, hat meist die Größe einer süßen Kirsche, ist leichter und zeigt häufiger Fluglöcher als die vorige. Ihre Oberfläche ist stark gerunzelt und hat eine Menge sehr großer, oft durch eine Brücke verbundener Höcker. Nro. 3. die sehlechteste Sorte, ist fast wachsgelb und ziemlich glänzend, oft kleinen Wallnüssen in der Größe gleichkommend. Sie sind auf der Obersläche mehr oder weniger eben, nicht sehr stark mit Höckern besetzt, und zeigen fast immer Fluglöcher.

Der Geruch der Galläpsel ist eigenthümlich gewürzig, fast psessertig, und der Gesehmaek herbe, zusammenziehend, tintenhast. Letztere Eigenschast verdanken sie dem Gerbstoff. II. Davy fand in 100 Th. Aleppischer Galläpsel: Gallussäure 6,2; eisenbläuenden Gerbstoff 26,0; Gummi und unlöslich gewordenen Gerbstoff 2, 4; Kalk und andere Salze 2,4; Holzsaser 63,0. Hagen fand darin noch sestes äther. Öl, und Braconnot vermuthet noch Zuckergehalt darin (s. Geiger's

Handb. d. Pharm, II. 2. p. 1647.).

Wegen ihrer bedeutenden adstringirenden Wirkung haben sieh die Galläpfel für einen mehrfachen Gebrauch empfohlen. Innerlieh giebt man sie jetzt nieht mehr so wie früher bei hartnäckigen Durehfällen, Blutflüssen, sondern nimmt sie jetzt nur noch in Vergiftungsfällen, welche adstringirende Mittel indieiren, und dann besonders äufserlieh in Aufgüssen oder Abkochungen zu Einspritzungen, Umschlägen etc. gegen Blutflüsse, Geschwüre u. s. f. Als ehemisches Reagens ist die Galläpfeltinctur unentbehrlieh, auch geben die Galläpfel die beste sehwarze Tinte.

#### Erklärung der Kupfertafel.

Ein Zweig mit Früchten und Galläpfeln nach Olivier (a. a. O.), und zwei andere, kleinere, der eine blühend und der andere bloß beblättert, nach Willdenow (a. a. O.), der die Quercus infectoria (?) im botanischen Garten zu Berlin blühend gehabt haben will (a. a. O. p. 57.). Die daneben stehende aus Brandt und Ratzeburg entlehnte Cynips Quercus infectoriae ist von der Seite und von oben mit ausgebreiteten Flügeln dargestellt und vergrößert. Die natürliche Größe der letzteren wird durch die daneben stehenden Linien angedeutet.



Fris florentina.





Tris germanica.





Tris pallida.



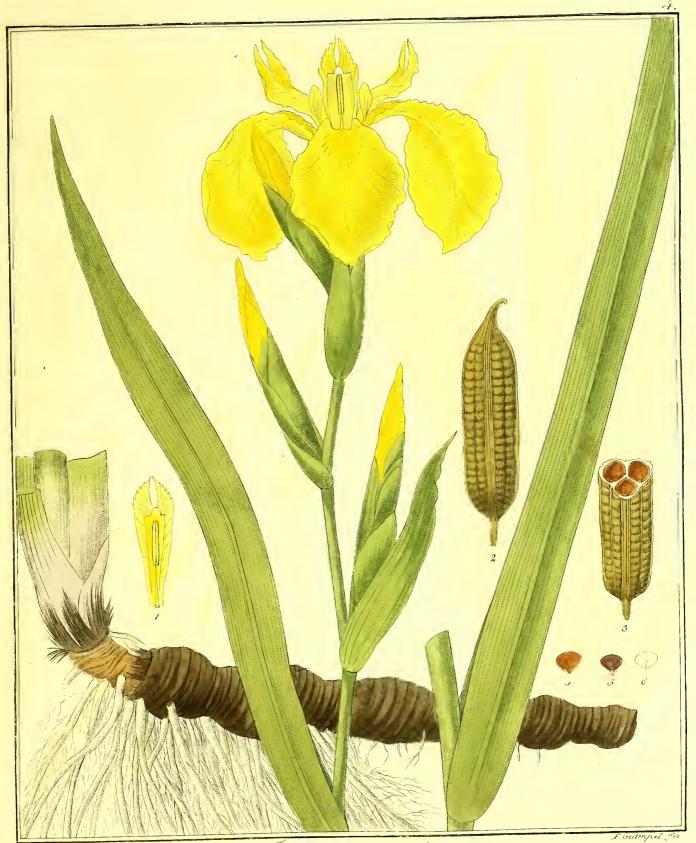

Tris Preud=Acorus.





Pris fectidissima .





Rheum australe.





.Rheum Rhaponticum.





Rheum undulatum.





Rheum compactum.





Rheum palmatum .





Açonitum Anthora .



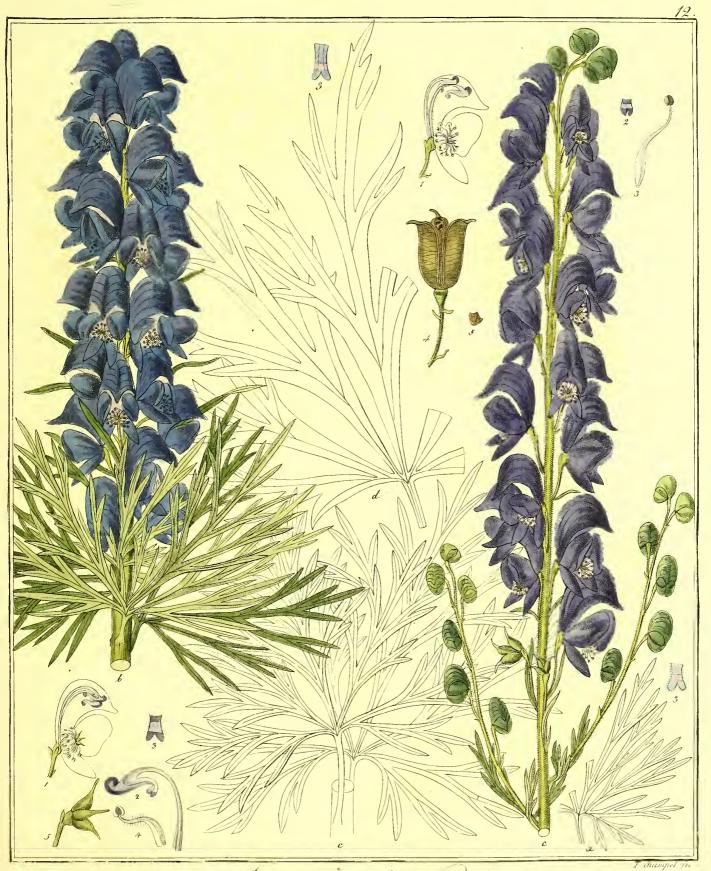

Aconitum variabile Napellus.



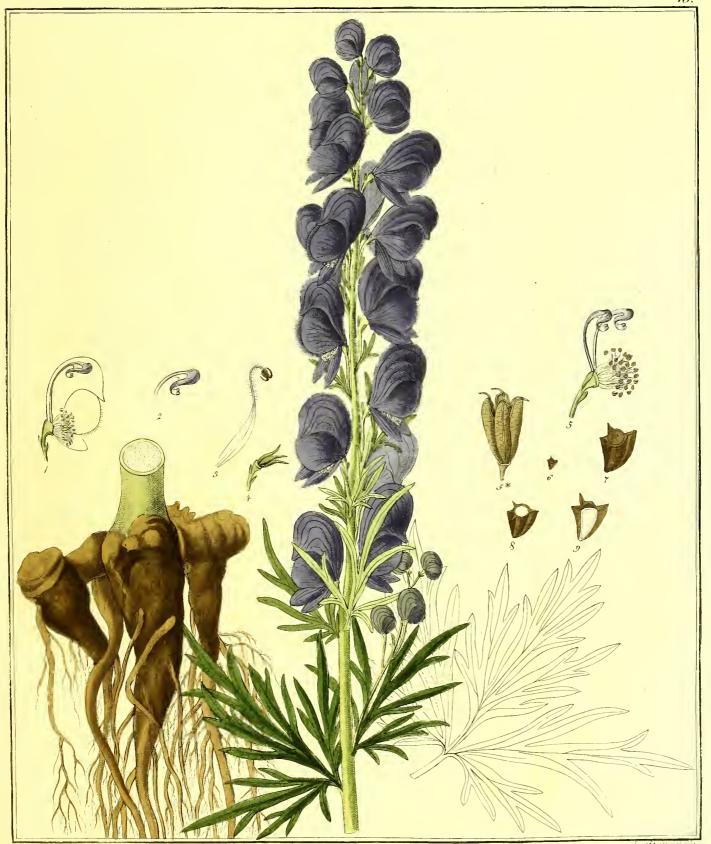

-Econitum variabile Auuricum .





Aconitum variabile neubergence.





O Conitum Cammarum .





De Conitum altigaleatum.





Drycbalanops Camphora .





Laurus nobilis.



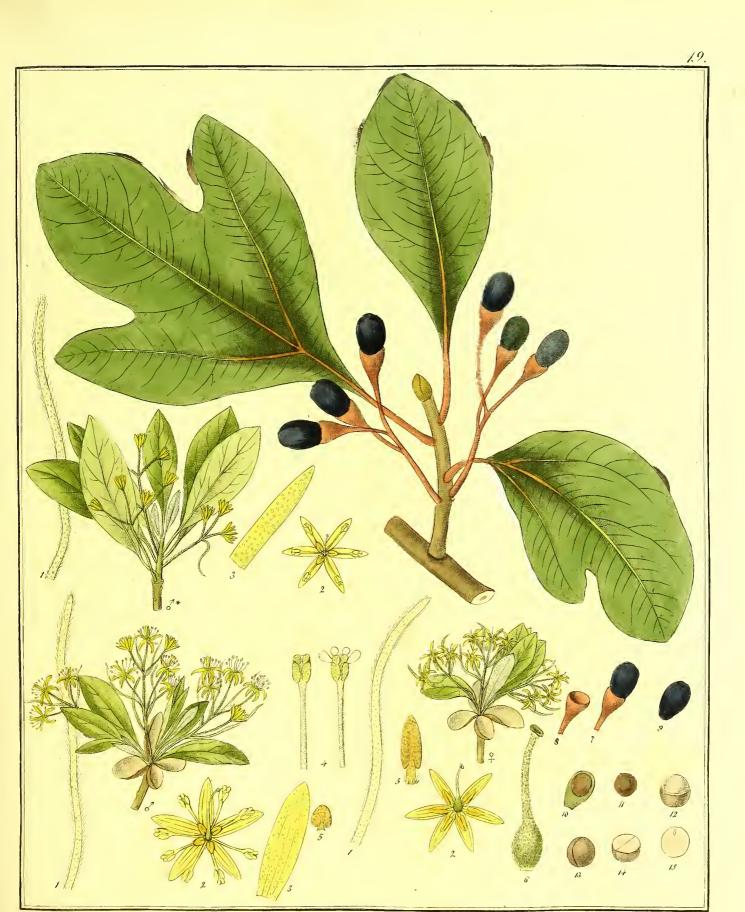

Sassafras efficinale.





Cinnamemum zeylanicum vulgare.





Cinnamomum zeylanicum cordifolium.





Cinnamomum nitidum.





Cinnamemum Cassia.





Cinnamomum Lintoc .



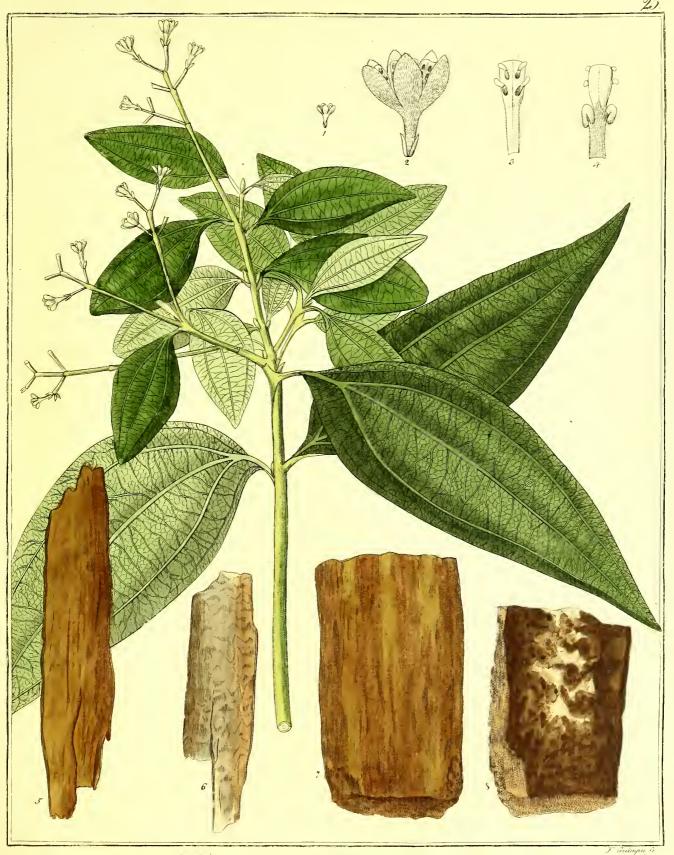

Cinnamemum Culitlawan . "





Cinnamomum Tamata.





Camphera officinarum.



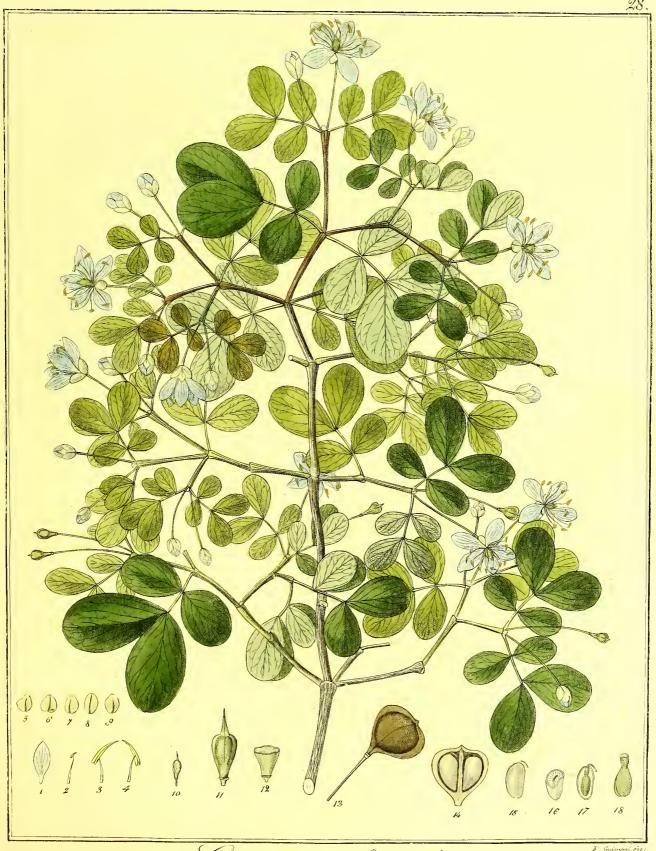

Guajacum officinale.





Illicium anisatum .





Olematic recta.





Clematis Flammula.





Clematis Vitalba





Spomoea Piirga.



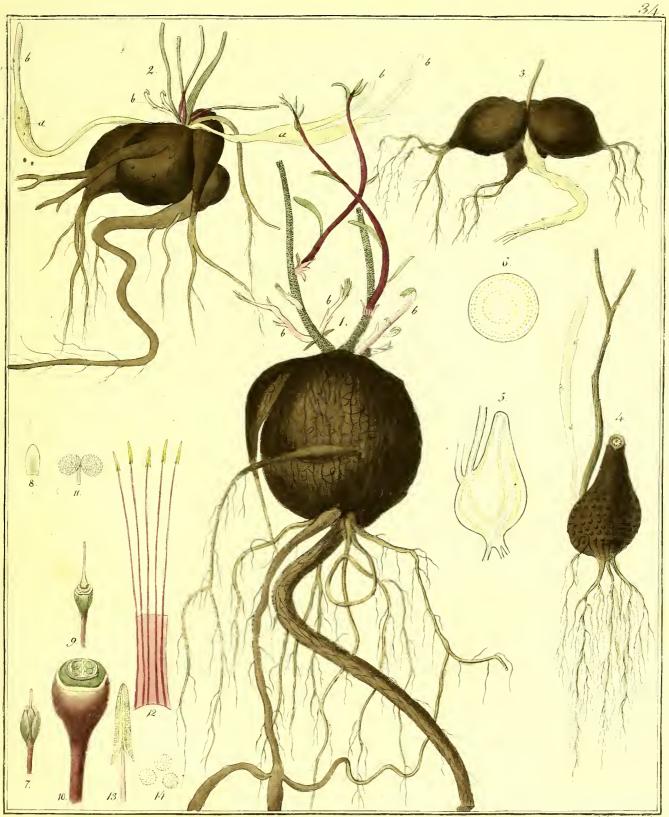

Spomoca Parga .





Convolvulus Scammonia.





Convolvulus scoparius.



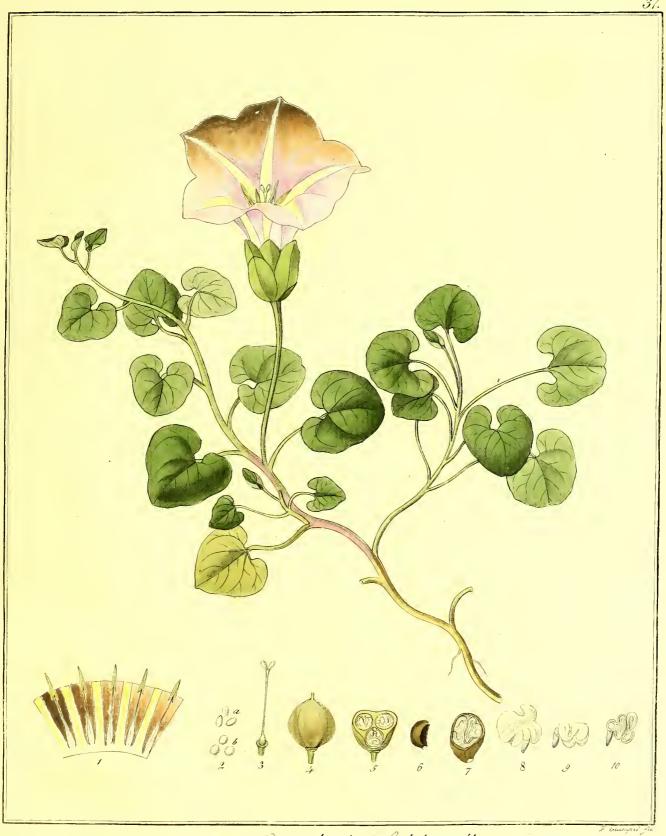

Convolvulus Soldanella.





Verbascum Thapsus.





Verbuscum thapsiforme.





Verbascum phlomoides.





Micotiana Tabacum.





Cynanchum mensepeliaeum.



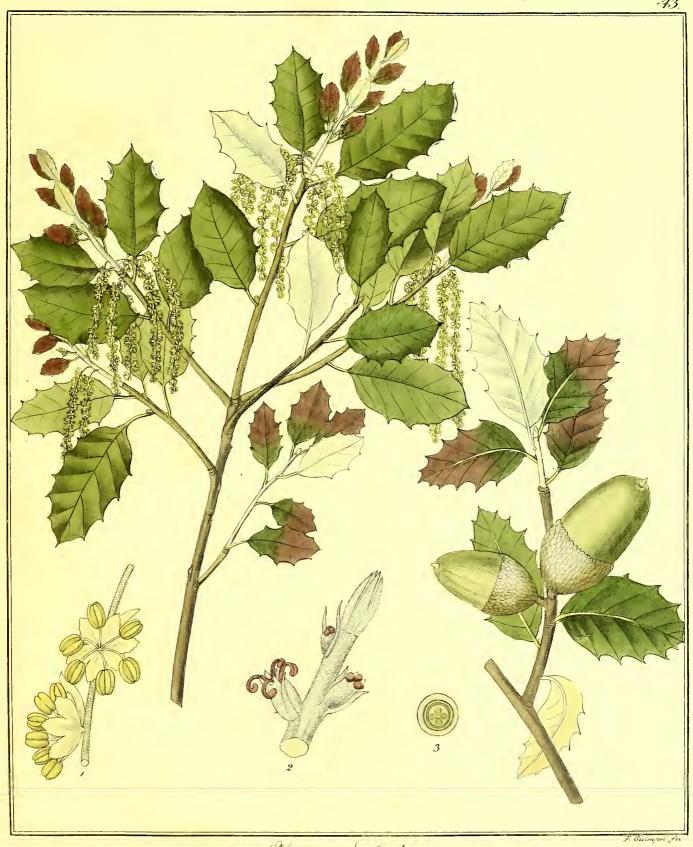

Quercus Suler.



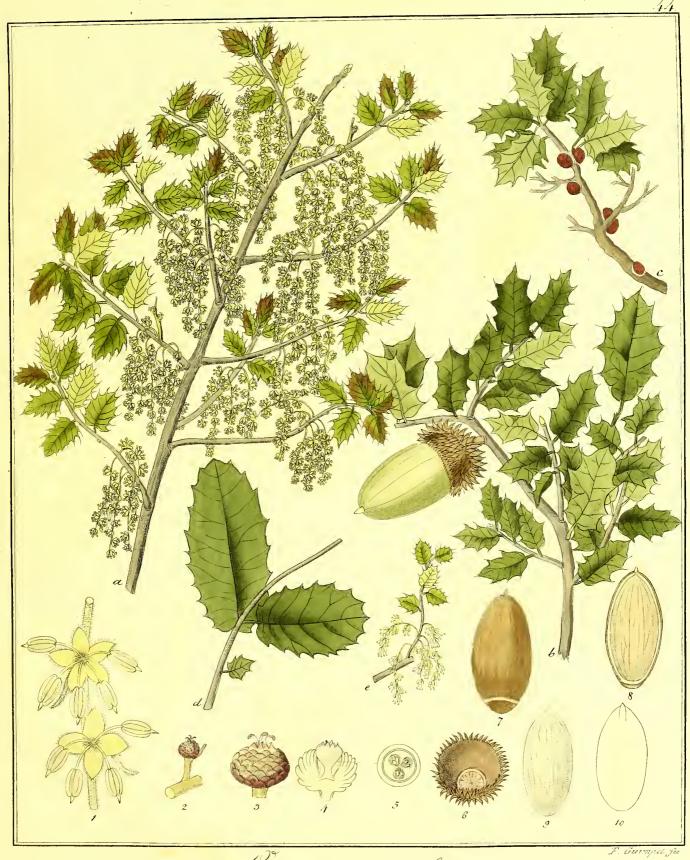

Eucreus coccifera





Quercus infectoria.





Querrus tinctoria.





Quercus Aegilops





Querous Cerris.













B5.7my a B40.







